

LF 2703 P977v

## Versuch

einer academischen

# Gelehrten-Geschichte

von ber

# Georg-Augustus-Universität

Göttingen

geheimen Juftigrath Putter.



Zwepter Theil von 1765. bis 1788. mit 6. Rupfern.

Sottingen in Banbenhoed: Ruprechtifchem Berlage 1788.

Diffred by Google

Ihro königlichen Hoheiten

durchlauchtigften Prinzen

und

Herren,

Deren Ernst August, Deren August Friedrich, Deren Adolf Friedrich

Edniglichen Pringen

pou

Großbritannien.

## Durchlauchtigste königliche Prinzen, Gnädigste Herren,

Bates Pillai 9-28-23 8930

Eure königliche Hoheiten haben ben Gelesgenheiten, da von dem vorhabenden Drucke dies Buches die Rede gewesen, auf eine so gnästige Art sich darüber zu äussern geruhet, daß ich mich getrost erkühnen darf Höchst Dero Namen demselben vorzusetzen. Ich habe Ursache die göttliche Vorsehung zu preisen, daß sie mich eine so glänzende Epoche unserer Universität erseben

leben laffen, die mir das Glud verschafft, die Beschreibung berfelben personlich überreichen zu durfen, als

Curer königlichen Soheiten

Göttingen ben 10. Marg 179.

unterthanigfter Diener Johann Stephan Putter.

### Inhalt.

Borbericht.

Beranlaffung und Ginrichtung biefer fortgefetten Gottingifchen Gelehrtengeschichte S. 1. 2. G. 1-8.

- I. Einige historische Rachrichten von ber Stadt und Universität überhaupt.
  - 1) Beränderungen, die seit 1765. in der Stadt vorges gangen, mit neuen Häusern, Straßen, Alleen u. s. w. S. 3. S. 9.; 2) Gnade des Königs und der Königinn gegen die Universität b. 4. S. 11.; 3) Folge der dieherigen Euratos ren S. 5. S. 13.; 4) Anwesenheit verschiedener Personen von der königlichen Familie S. 6. S. 15.; 5) Anwesenheit anderer fürstlicher Personen, die nicht bloß durchgereiset sind S. 7. S. 16.; 6) Prinzen und Grasen, die seit 1765. hier studiert haben S. 8. S. 17. (vergl. Zusätze S. .); 7) Bisherige Commandanten zu Göttingen S. 9. S. 21.
- II. Verzeichniff ber bereits verstorbenen Gottingischen tehrer nebst ihren vornehmften Lebens : Umftanden und Schriften:
  - 1) Verstorbene ordentliche Lehrer der Gottesgezlehrtheit: a) Joh. Lor. v. Mosheim h. 10. S. 23.; b) Magnus Erusus h. 11. S. 24.; c) Jac. Wilh. Feuerlein h. 12. S. 25.; d) Joach. Oporin h. 13. S. 26.; e) Joh. Fried. Cotta h. 14. S. 26.; f) Chyh. Aug. Heumann h. 15. S. 27.; g) Ge. Henr. Ribov h. 16. S. 27.; h) Chr. Wilh. Franz

Franz Walch S. 17. S. 28.; i) Joh. Dav. heilmann S. 18. S. 29.; k) Gotth. Traug. Zacharia S. 19. S. 29.

- 2) Verstorbene ordentliche Lehrer der Rechte: a) Ge. Chr. Gebauer §. 20. S. 31.; b) Joh. Sal. Brunquell §. 21. S. 32.; c) Tob. Jac. Reinharth §. 22. S. 32.; d) Joh. Fried. Wahl §. 23. S. 33.; e) Gottstr. Mascov §. 24. S. 33.; f) Gottl. Sam. Treuer §. 25. S. 34.; g) Joh. Jac. Schmauß §. 26. S. 34.; h) Henr. Chr. Sensenberg §. 27. S. 35.; i) Ge. Henr. Uprer §. 28. S. 35.; k) Joh. Chr. Claproth §. 29. S. 36.; l) Chr. Gottl. Riccius §. 30. S. 36.; m) Chr. Fried. Ge. Meister §. 31. S. 37.; n) Gottstr. Uchenwall §. 32. S. 37.; o) Gust. Wernh. Weczmann §. 33. S. 38.
- 3) Verstorbene ordentliche Lebrer der Arzneys Gelehrtheit: a) Joh. Wilh. Albrecht & 34. S. 39.; b) Ge. Gottl. Richter & 35. S. 39.; c) Alb. von Haller & 36. S. 39.; d) Joh. Gottfr. Brendel & 38. S. 44.; e) Joh. Ge. Roederer & 39. S. 44.; f) Joh. Gottfr. Jinn & 40. S. 44.; g) Rud. Ang. Wogel & 41. S. 45.; h) Phil. Sec. Chrober & 42. S. 46.; i) Dav. Sig. Ang. Butther & 43. S. 47.; k) Ge. Matthid & 44. S. 47.
- 4) Verstorbene ordentliche Lehrer der philosophisschen Sacultät: a) Joh. Dav. Köhler S. 45. S. 47.; b) Joh. Matth. Gesner S. 46. S. 48.; c) Sam. Chr. Hollsmann S. 47. S. 49.; d) Joh. Fried. Penther S. 48. S. 51.; e) Lud. Mart. Kahle S. 49. S. 51.; f) Chr. Ernst Simonnetti S. 50. S. 51.; g) Undr. Ge. Wähner S. 51. S. 52.; h) Undr. Weber S. 52. S. 52.; i) Tod. Mayer S. 53. S. 52.; k) Joh. Mich. Franz S. 54. S. 53.; 1) Ge. Mor. Lowis S. 55. S. 53.; m) Otto Dav. Henr. Becmann S. 56. S. 54.; n) Joh. Phil. Murray S. 57. S. 55.; o) Ehr. Utd. Klotz S. 58. S. 56.; p) Ge. Chyb. Hamberger S. 59. S. 56.; q) Joh. Undr. Dieze S. 60. S. 57.; r) Joh. Chr. Polyc. Errleben S. 61. S. 57.
- .3) Verstorbene ausserordentliche Lebrer der Gotstesgelehrtheit: Chr. Kortholt &. 62. S. 58.
- 6) Verstorbene ausserordentliche Lehrer der Rechete: a) Gottfr. Sellius S. 63. S. 59.; b) Chr. Lud. Scheibt S. 64. S. 60.; c) Phil. Henr. Sepberth S. 65. S. 60.

- 7) Verstorbene ausserordentliche Lebrer der Arzneygelehrsamfeit: Joh. Jac. Huber S. 66. S. 61.
- 8) Verstorbene ausserordentliche Lehrer der phislosophischen Sacultät: a) Ant. Rougemont §. 67. S. 61.; b) Bolf Halth. Ab. v. Steinwehr §. 68. S. 61.; c) Fried. Wilh. Kraft §. 69. S. 62.; d) Ehristian Ernst von Windheim §. 70. S. 62.; e) Rudolf Wedefind §. 71. S. 62.; f) Joh. Tompson §. 72. S. 63.; g) Gerhard von Hemessen §. 73. S. 63.; h) Aug. Benedict Michaelis §. 74. S. 63.; i) Joh. Ted. Köhler §. 75. S. 64.; k) Ernst Ad. Weder §. 76. S. 64.; l) Michael Hismann §. 77. S. 64.
- 9) Verstorbene Privatdocenten a) im theologischen Kache: Joh. Ernst Faber; B. K. D. Ballborn S. 79. S. 68.; b) im juristischen Kache: Joh. Georg Wernher; Johst Joh. Christ. Mrieberg; Michael Lorenz Willich; Joh. Denr. Kalkenhagen b. 78. S. 66.; Joh. Henr. Friede S. 79. S. 60.; c) im medicinischen Kache: Kriebr. Linnesogel; Joh. David Grau S. 78. S. 66.; d) im philosophischen Kache: Joh. Christ. Göge; Kranz Dominic. Haberlin S. 78. S. 66.; Ernst Aug. Bertling; Kriedr. Andr. Walther; Mischael Maller; Joh. Henr. von Justi; Kriedr. Wilh. Strommeyer S. 78. S. 68.; e) im philosophisch philologischen Kache: Carl Henr. Frommidden S. 79. S. 70.; f) im historisch und statissischen Kache: J. D. C. Wemper; g) im orienzalisch philologischen Kache: Joh. Christ. Wilh. Dieberichs S. 79. S. 70.
- III. Berzeichniß anbermarts beförberter, ober fonst abs gegangener, noch lebender Gottingischen Lehrer, nebst ihren vornehmsten Lebensumftanden und Schriften:
  - 1) Anderwarts beforderte und noch lebende Lehrer ber Gottedgelehrtheit: a) Paul Jac. Fortsch S. 80. S. 72.; b) Joh. Benj. Koppe S. 81. S. 72.
  - 2) Anderwarts beforderte noch lebende orbentliche Lehrer ber Rechte: a) Joh. henr. Chrift. von Selchow S. 82. S. 73.; b) Carl henr. Geigler §. 83. S. 75.
  - 3) Underwarts beforderte noch lebende orbentliche Lebrer der Arznengelehrsamkeit: a) Ernst Gottfr. Balbinger §. 84. S. 76.; b) Joh. Pet. Frank §. 85. S. 79.

#### Inhalt.

- 4) Anderwarts noch lebende, zu Göttingen gewesene ordentliche Lehrer der Philosophie: a) Anton Friedr. Bussching S. 86. S. 80.; b) Christ. Wilh. Wüttner S. 87. S. 84.
- 5) Anderwarts noch lebende, zu Göttingen gewesene aufferorbentliche Lehrer ber Rechte: a) Anton Ludw. Seip §. 88. S. 85.; b) Christ. Hartm. Sam. Gagert §. 89. S. 85. Nach Göttingen berufene, aber inzwischen anderwarts beförderte Rechtsgelehrte: a) Carl Friedr. Walch; b) Ernst Ludw. Posselt §. 90. S. 86.
- 6) Anderwärts noch lebende zu Göttingen gewesene aufferordentliche Lehrer der Philosophie: Joh. Bernh. Köhs ler §. 91. S. 87.
- 7) Anderwarts noch lebende ehemalige Göttingis sche Privatdocenten: 1) ehemalige Universitätssecretarien: Jung; Toke §. 92. S. 88.; II) Privatdocenten: a) theoslogische: Gauhsch; Kern; Schnurrer §. 93. S. 90.; Gersling §. 93. S. 91.; Schulz §. 93. S. 92.; Ancher; Mutszenbecher; Mau §. 93. S. 94.; Walther §. 93. S. 95.; Ourr; Moldenhawer; Krause §. 93. S. 96.; Nicherz; Gabler §. 93. S. 97.; Pott §. 93. S. 98.; b) juristische: Sieber; Rubloss §. 94. S. 98.; limmer; Brobtel; Hossacker §. 94. S. 100.; Musaus; von der Becke §. 94. S. 101.; Nepron; Ersleben §. 94. S. 102.; Abele; Meurer §. 94. S. 103.; Budner; Bohmer; Reitemeier §. 94. S. 104.; Hagemann §. 94. S. 105.; c) medicinische: Weiß §. 95. S. 105.; Müller; Bohmer; Schröber §. 95. S. 106.; Brandis §. 95. S. 107.; d) philosophische: Jacobi §. 96. S. 107.; Epringer §. 96. S. 108.; Meyer; Thiele §. 96. S. 112.; Würzer; Merrem; Gatterer §. 96. S. 113.; Grobbeck; Böltel §. 96. S. 114.

IV. Berzeichniß ber jegigen Lehrer zu Gottingen nebst ihren Lebensumftanben, Schriften und Lehrstunden:

- A) Deffentliche Lehrer, nach der Ordnung, wie sie im catalogo praelectionum angezeigt werden:
  - 1) Ordentliche Lebrer der Gottesgelehrtheit: a) Gottfried Left g. 97. S. 115.; b) Joh. Pet. Miller g. 98. S. 118.; c) Gottl. Jac. Plant g. 99. S. 121.

- 2) Ordentliche Lehrer der Rechte: a) Georg Ludw. Böhmer f. 100. S. 122.; b) Joh. Stephan Patter f. 101. S. 124.; c) Juftus Claproth f. 102. S. 129.; d) Joh. Micol. Mödert f. 103. S. 130.; e) Juft. Friedr. Runde f. 104. S. 132.; f) Georg August Spangenberg f. 105. S. 134.; g) Joh. Pet. Walbed f. 106. S. 135.; h) Joh. Fr. Eberhard Böhmer f. 107. S. 135.; i) Georg Jac. Friedr. Weister f. 108. S. 136.; k) Georg Friedr. Martens f. 109. S. 137.
- 3) Ordentliche Lehrer der Arznepwissenschaft: a) Joh. Andr. Murran §. 110. S. 138.; b) Henr. Aug. Wrissberg §. 111. S. 142.; c) Aug. Gottl. Richter §. 112. S. 144.; d) Joh. Friedr. Gmelin §. 113. S. 146.; e) Joh. Friedr. Blumenbach §. 114. S. 148.; f) Joh. Friedr. Strommeyer §. 115. S. 150.; g) Johann Henr. Fischer §. 116. S. 150.
- 4) Ordentliche Lehrer der Weltweisheit: a) Joh. Dav. Michaelis J. 117. S. 151.; b) Abrah. Gotth. Kästener J. 118. S. 153.; c) Joh. Christ. Gatterer J. 119. S. 156.; d) Ebrist. Gottl. Henne J. 120. S. 158.; e) Küder Kulentamp J. 121. S. 164.; f) Joh. Georg. Henr. Feder J. 122. S. 164.; g) Aug. Ludw. Schlözer J. 123. S. 166.; h) Albr. Ludw. Friedr. Meister J. 124. S. 170.; i) Joh. Beckmann J. 125. S. 171.; k) Georg Christ. Lichtenberg J. 126. S. 174.; l) Christ. Meiners J. 127. S. 176.; m) Ludw. Limoth. Spittler J. 128. S. 170.; n) Jerem. Nic. Epring J. 129. S. 181.; o) Jerem. David Reuß J. 130.
- 5) Ausserventliche Lehrer der Theologie: a) Joh. Friedr. Schlensner h. 131. S. 183.; b) Thom. Chr. Tyche fen h. 132. S. 184.; c) Henr. Phil. Septroh h. 133. S. 184.; d) Joh. Carl Wolborth h. 134. S. 186.
- 6) Aufferordentlicher Lehrer der Rechte: Johann Friedr. Brandis §. 135. S. 188.
- 7) Aufferordentlicher Lehrer der Argneygelehrsams keit: Jufus Arnemann §. 136. S. 189.
- 8) Ausserordentliche Lehrer der Weltweisheit: 2) Jaac von Colom du Clos S. 137. S. 190.; b) Phil. Per pin J. 138. S. 191.; c) Wilh. Stieghan S. 139. S. 191.;

d) Christ. Wilh. Mitscherlich f. 140. S, 192.; e) Friedr. Lubw. Wilh. Meyer f. 141. S. 192.; f) henr. Morit Gottl. Grellmann f. 142. S. 193.; g) Joh. Gottl. Buhle f. 143. S. 193.; h) Arnold herm. Lubw. heeren f. 144. S. 194.

#### B) Privatlehrer und zwar

- a) solche die zum Unterricht in der Bautunst und andern schonen Wissenschaften und Künsten zugleich mit Besoldung angesett sind: 1) Universitätsarchitect: Georg Henr. Borsbeck (145. S. 196.; 2) Academischer Musikbirector: Joh. Nicolaus Korkel (J. 146. S. 197.; 3) Universitäts Zeichens meister und Ausseher über die Kupferstichsammlung bey der Bibliothet: Joh. Dominicus Kiorillo (J. 147. S. 198.; Zeischenmeister: Christ. Eberh. Eberlein (J. 148. S. 198.
- b) Privatlehrer nach der Ordnung der vier Facultäten und ihrer hier angefangenen Vorlesungen: I) theologische: Luther; Kirsten S. 149. S. 199.; Hänlein S. 149. S. 200.; II) juristische: Bellmann; Richard; Willich S. 150. S. 200.; Oesterlen; Posse S. 150. S. 201.; Genert; Schmels zer; Gerke G. 150. S. 202.; Hafelberg; Thomes S. 150. S. 203.; III) medicinische: Jäger S. 151. S. 203.; Alts bof; Josephi S. 151. S. 204.; IV) philosophische: Eberschard; Suchsort; Raff S. 152. S. 205.; Ebell; Mäller S. 152. S. 206.; Wärger S. 152. S. 207.; Oppermann; Oppermann; Canzler S. 152. S. 208.; Seibel; Wöhmer S. 152. S. 209.
- c) Lehrer lebender Sprachen: Joh. henr. Einmert S. 153. S. 210.; René de Châteaubourg; Joh. Baptifta Cals vi S. 154. S. 211.
- V. Bon ben Universitategebauben, ber offentlichen Bibliothet und anberen gelehrten Unstalten und Gefellsschaften ju Gottingen:
  - 1) Bon ben jum collegio academico geborigen Unis versitätegebauden: a) von ber Universitätektriche §. 155. S. 212.; b) von bem sogenannten Collegiengebaude, ober bem eigentlichen Bibliothekogebaude §. 156. S. 213.; c) von bessen neuer Erweiterung §. 157. S. 214.; d) von ber innern Einrichtung besselben §. 158. S. 217.

2) Von

- 2) Non der diffentlichen Bibliothet; und zwar a) von der Büchermenge und deren beständigem Anwachs 6. 159. S. 221.; b) von den vorzäglichsten Geschenken, welche die Bibliothet erhalten hat h. 160. S. 222.; c) insonderheit vom Frenherrn von Asch h. 161. S. 223.; d) vom Umfanage der Bibliothet, insonderheit von den seit 1766. binzugez kommenen merkwärdigen Manuscripten und ganzen Sammalungen von Büchern f. 162. S. 225.; e) von dem freven Gebrauch der Bibliothet und bessen Einrichtung h. 163. S. 227.; f) von der technischen Einrichtung der Bibliothet s. 164. S. 228.; g) von ihrer Abtheilung und innern Einrichtung nach dem seizigen Grundrisse h. 165. S. 230.
- 3) Bom Museo: a) bessen Entstehung §. 166. S. 232.; b) von der dazu gehörigen Munzsammlung §. 167. S. 232.; c) von den übrigen Abtheilungen §. 168. S. 233.; I. Nasturgeschichte des Menschengeschlechts §. 169. S. 234.; II. das übrige Thierreich §. 170. S. 235.; III. das Pflanzensreich §. 171. S. 236.; IV. das Mineralreich §. 172. S. 237.; insonderheit Vetrefacten §. 173. S. 239.; d) vom Saale, worin diese Sammlungen ausbewahrt werden §. 174. S. 240.

#### 4) Dom Concilienhause S. 175. S. 240.

5) Bon ben einzelnen Sacultaten und ben bamit bers bundenen besonderen gelehrten Unftalten: a) von der theos logischen Facultat G. 176. S. 242.; von dem Gottesbienst in der Universitätstirche S. 177. S. 242.; bom hiefigen Baifenhause f. 178. G. 243.; vom toniglichen Predigers Seminarium J. 179. S. 244 ; bom theologischen Repetens ten : Collegium S. 180. G. 244.; bom Paftoralinftitute S. 181. S. 246.; b) von der Juriftenfacultat und bem Damit verfnupften Spruchecollegium f. 182. S. 248.; c) von ber medicinischen Sacultat und ben bamit vertnupfe ten gelehrten Unftalten; von der Unatomie f. 183. G. 249.; bom botanischen Garten S. 184. G. 250.; bom chymischen Laboratorium G. 185. S. 258.; von ber Accouchiranftalt S. 186. S. 259.; vom chirurgischen und Krankenhospital 9. 187. S. 264.; d) von der philosophischen Sacultät 9. 188. S. 266.; vom Observatorium 9. 189. G. 266.; vom Vorrathe physischer und mathematischer Instrumens te f. 190. G. 267.; von ben Modellen f. 191. G. 271.; von dem auf hiefiger Bibliothet befindlichen Modelle eines Englis

#### Inhalt

Englischen Kriegeschiffes §. 192. S. 272.; vom philologieschen Seminarium §. 193. S. 273.; vom veconomischen Garten §. 194. S. 279.

- 6) Bon der königlichen Societat der Wissenschaften zu Göttingen, und zwar: a) von den neuen Einrichtungen ihres Secretariats, Directoriums, ihrer Classen und verscheidenen Arten der Mitglieder §. 195. S. 280.; b) von der neuen Einrichtung wegen des Abdrucks der Societatssabbandlungen §. 196. S. 286.; c) von den Preisen und Preisfragen der Societat §. 197. S. 288.
- 7) Bon gesellschaftlichen ansgearbeiteten periodischen Schriften: a) von den Göttingischen Anzeigen von gelehrsten Sachen §. 198. S. 300.; b) von Canzlers neuen wöschentlichen Nachrichten von neuen Landcharten, geographtsschen, statistischen, historischen, wie auch Handlungsbuschen, statistischen, historischen, wie auch Handlungsbuschen, ftatistischen, historischen, wie auch Handlungsbuschen, ftatistischen, historischen, wie auch Handlungsbuschen, so. 302.; c) von wöchentlichen Anzeigen von gemeinnüßigen Sachen §. 200. S. 303.; e) von Göttingischen Wagazin der Wissenschaften und Litteratur von Lichtenberg und Forster §. 202. S. 304.; f) von nur gewissen Fächern gewibmeten periodischen Schriften §. 203. S. 304.; g) von Allmanachen §. 204. S. 307.; h) von noch anderen periodischen Schriften §. 205. S. 308.
- 8) Bon ber toniglichen Teutschen Gesellschaft S. 206. S. 309.
  - 9) Bom historischen Institute S. 207. S. 310.
- 10) Bon ber koniglichen Stiftung jahrlicher Preisfras gen für alle vier Facultaten §. 208. S. 310.
- VI. Bon ber Ginrichtung ber academischen Lehrstunsben.
  - 1) Bon der Einrichtung ber Lehrstunden aberhaupt S. 209. C. 314.
  - 2) Bon ben theologischen Lehrstunden: a) über die Dogmatik §. 210. S. 315.; b) über die theologische Moral §. 211. S. 315.; c) von eregetischen Lehrstunden §. 212. S. 315.; d) von den Lehrstunden über Kirchengeschichte; Resormationsgeschichte.; Geschichte der Glaubenslehren; Schick:

Schickfale ber theologischen Moral und die Chriftlichen Albterthumer §. 213. S. 316.; e) über Polemik §. 314. S. 316.; f) von practisch theologischen Lehrstunden §. 215. S. 316.; g) über die theologische Encyclopädie; über die Charactere der im N. L. vorkommenden Personen; über die Engesianischen Weissaungen; über Harmonie der vier Evangelischen; über die evangelischen und epistolischen Pericopen §. 216. S. 317.

- 3) Juriftifde Lehrftunden: a) Inftitutionen; Pans becten; fleiner Strup; altes Romifches Staate: und Dris patrecht; einzelne Bucher ber Panbecten; Actionen; Pans becten mit theoretischen Ausarbeitungen 6. 217. G. 317.; b) Canonifches Recht; Lehnrecht; Tentsches Privatrecht; Braunschweig : Luneburgifches Privatrecht; geiftliches Pris patrecht; Privatrecht Teutscher Fürsten; peinliches Recht; Sanbelerecht; Bechfelrecht und Seerecht; Cameral: unb Polizeprecht S. 218. G. 318.; c) Teutsches Staatsrecht; Staatsrecht bes mittlern Zeitalters; Territorialftaatsrecht; uber ben Beftphalischen Frieden; Staatbrecht ber angefes benften Europaifchen Staaten; Ratur: und Bolferrecht; Politif; allgemeines Staaterecht nebft ben Grundfagen ber Politit; allgemeines Kirchenstaaterecht; positives Europais fches Bolterrecht S. 219. S. 318.; d) Geschichte ber in Zeutschland üblichen Rechte; juriftifche Encyclopadie; juris ftifche Litteratur; Disputir: und Graminirubungen S. 220. 6. 319.; e) Theorie Des Civilproceffes g. 221. G. 320.; f) practifche Musarbeitungen: 1) bes geh. Juftigr. Patters S. 222. S. 320.; 2) practifches processudifches Collegium bes hofrath Claprothe S. 223. S. 322.; 3) relatorisch prace tifche Borlefungen bes Sofrath Claprothe f. 224. G. 323.; 4) mit Musarbeitungen verfnupfte Lebritunden bes Profefs for Balbed's S. 225. S. 325.; 5) practifche Lebrftunden bes Professor Martens über bas Europaische Bolferrecht 6. 226. G. 326.
- 4) Medicinische Lehrstunden: a) Anatomie; Gesschichte der Anatomie; Ofteologie; Physiologie §. 227. S. 329.; b) Pathologie; Semiotit; Kindertrankheiten; Weisberkrankheiten; Augenkrankheiten; Knochenkrankheiten; ves nerische Krankheiten §. 228. S. 330.; c) Materia medica; Botanik; Ehymie; Pharmacie §. 229. S. 330.; d) Thes rapie; practisches Casuale; Kunsk Recepte zu schreiben; Chirurgie; Diatetik; Hebammenkunsk; practische Anleistung

tung zur Gebuhrtshulfe S. 230. S. 331.; e) clinisch prace tische Uebungen im chirurgischen und Krankenhospitale S. 231. S. 332.; f) clinisches Institut S. 232. S. 332.; g) legale Medicin; medicinische Polizen; medicinische Geslehrtengeschichte; medicinische Encyclopadie S. 233. S. 333.

- 5) Philosophische Lehrstunden: a) Logit und Mestaphnst; b) Psinchologie; c) Geschichte ber Menschheit; d) Geschichte ber Religionen; e) philosophische Geschichte; f) Mesthetif; g) philosophische Moral; h) das Recht ber Natur mit der Staateklugheit verbunden; i) Geschichte der Philosophie; k) über einige Hauptmomente der Kantischen Philosophie; 1) philosophische Disputirubungen h. 234. S. 233.
- 6) Mathematische Lebrstunden: a) reine Mathematif; b) angewandte Mathematif; c) Aftronomie; d) burgerliche Baufunst; e) Kriegsbaufunst; f) Tactif; g) Mechanif; h) Algeber; i) practisches Feldmessen; k) juzristische und politische Arithmetik §. 235. S. 334.
- 7) Physische und andere zur Naturkunde gehörige Lehrstunden: a) Naturgeschichte; b) Physik; c) Mines ralogie; d) Chymie; e) Kenntnis der Versteinerungen und Unleitung zur nutlichen Bereisung des Harzes S. 236. S. 337.
- 8) Deconomische und zur Polizer : und Camerals wissenschaft gehörige Lehrstunden: Mineralogie, Lands wirthschaft, Technologie, Waarentunde, Handlungswiffensschaft, und cameralistisch practische Lehrstunden f. 237. S. 337.
- 9) Zistorische Lehrstunden: a) historische Encyclos pable f. 238. S. 340.; b) allgemeine Weltgeschichte f. 239. S. 343.; c) Geographie f. 240. S. 344.; d) Displomatit f. 241. S. 345.; e) Gelehrtengeschichte f. 242. S. 346.
- 10) Bon ber Philologie, Eritik, Alterthumern und schonen Wiffenschaften: a) humanistische Encyclopabie S. 243. S. 347.; b) Collegium zur Interpretation; Eritik; Hermeneutik; Mythologie S. 244. S. 348.; c) Anleitung zu Ausarbeitungen S. 245. S. 349.; d) Antike S. 246. S. 349.; e) über Römische und Griechische Litteratur und Schriftsteller S. 247. S. 350.; f) vientalische Litteratur S. 248. S. 351.; g) schone Wiffenschaften überhaupt S. 249. S. 351.

- 11) Don auslänbischen lebenden Sprachen §. 250. S. 352.
- 12) Bon Exercitien, auch Musik, Zeichnen und anderen Kunsten: Reitkunst §. 251. S. 353.; Fechten und Tanzgen §. 252. S. 354.; Musik §. 253. S. 354.; Schreiben, Mahlen, Zeichnen §. 254. S. 355.; andere Kunstler §. 255. S. 355.
- VII. Bon anderen Einrichtungen ber Stadt und Unis bersität in Polizen, Disciplin, Sitten, Religionsubung und veconomischen Dingen.
  - 1) Bon ber Polizey: a) überhaupt & 256. S. 357.; b) Armenanstalten & 257. S. 358.; c) Werthaus & 258. S. 359.; d) Arbeits: ober Industrie: Schule & 259. S. 359.; e) Gossenreinigung & 260. S. 361.; f) Logiscoms missarie & 261. S. 361.
  - 2) Bon ber academischen Wittw nversorgung und ans beren milben Stiftungen: a) Projessoren: Mittwencasse S. 262. S. 362.; b) Banbenhoeckisches Bermachtniff S. 263. S. 362.; c) andere Bermachtniffe und milbe Gaben S. 264. S. 363.
  - 3) Bon der academischen Gerichtbarkeit, Disciplin, Sitten, Umgang u. s. w.: a) Academische Gerichtstage S. 265. S. 365.; b) Disciplin und Sitten; Zutritt zu Prosfessoren; Concerte; Pickenicks; Affembleen; Clubbs S. 266. S. 366.; c) Einfluß, den die vorzügliche Anzahl hier stubierender Personen von Stande und guter Erziehung auf die Sitten gehabt hat, S. 267. S. 371.; insonderheit die Answesenheit der drey königlichen Prinzen S. 268. S. 377.; d) Gute Wirtung der abgeschaften Feiertage und weniger Abhaltung von diffentlichen Feierlichkeiten S. 269. S. 378.; e) Rähere Bestimmungen des Creditedicts S. 270. S. 380.; f) Nugen der Empfehlungen an hiesige Lehrer S. 271. S. 381.
  - 4) Bon ber verschiebenen Religionedbung: a) der Catholischen §. 272. G. 384.; b) ber Reformirten §. 273. G. 384.
  - 5) Bon ben für hiefige Studierende erforderlichen Rossten und anderen academischen Einrichtungen: a) überhaupt S. 274. S. 385.; b) Preise einzelner Bedürfnisse S. 275. S. 386.; c) Buchhandlungen, Disputationshandlungen, Antis

Antiquarien und Buchbruckerenen §. 276. S. 389.; d) Zeistungen und Lefegefellschaften §. 277. S. 390.

6) Von Freytischen und Stipendien, ober milben Gaben für unbemittelte Studierende: a) Frentischstellen S. 278. S. 331.; b) Armenfiscus S. 279. S. 391.; c) Stippendien, infonderheit ein neues Munchhausisches Stipensbium S. 280. S. 391.

Bufage und Beranderungen, bie fich mahrenden Drucke gugetragen.

Bergogerte Bollendung bes Berts, und baraus erwachs fene Nothwendigkeit mehrerer Bufage G. 394.

Insonderheit zu S. 6. 7. von Werschiedenheit des Waters landes hiesiger Lehrer, und solcher, die anderwarts beförz bert worden S. 394.; zu S. 20. noch hinzugekommene Grafen S. 395.; zu S. 50. Fragmente von Hollmanns Geschichte ber Universität S. 395.;

3u S. 66. 68. von verstorbenen Privatdocenten Bblis mer und Faber S. 395.; ju S. 73. u. f. von abgeganges nen Lehrern Roppe, Balbinger, Bufching, Pott, Hofacker, Dagemann, Thiele S. 395.;

Bu S. 118. u. f. von noch lebenden Lehrern: Leg, Plauf, G. L. Bohmer, Putter, Martens, Blumenbach, Sepne, Feber, Schlöger, Becfmann, Meiners, Spittler, Epring, Brandis, Forfel, G. W. Bohmer S. 396 - 400.

Bu G. 232. u. f. bom Mufeum G. 400.

Bu S. 337. von ben Lehrvortragen über bie Daturges ichichte S. 401.

Bu G. 359. bon ber Arbeitefdule G. 401.

Bu S. 379. von ber Demoif. Dor. Schlogerinn S. 401.

31 S. 379. Beschreibung ber academischen Jubelseier im Sept. 1787. aus ben Annalen ber Braunschw. Luneb. Churlande von Jacobi und Kraut S. 401 - 409.

Noch etwas von ben bengefügten sechs Kupfertafeln, und Erflärung ber im Grundriffe der Stadt Göttingen bes findlichen Zahlen. S. 409. 410. Beschluß des ganzen Werts S. 411.

Borbe-



### Vorbericht.

ģ. 1.

Der Versuch einer academischen Gelehrtengeschichte, benich im Jahre 1765, von unserer Georgaugustuss Universität herandgegeben habe, hat eine so günstige Aufsnahme gefunden, daß ich mich glücklich schäße nach einem Zeitverlause von zwen und zwanzig Jahren zu einer Zeit, da die Universität eben im Vegriff ist, das Andenken ihzer vor 50. Jahren geschehenen Einweihung zu seiern, noch einmal Hand anlegen zu können, um den Zustand derselben, wie sie jest ist, nach eben dem Entwurse von neuem zu beschreiben. In der Folge wird es einem jeden andern, wenn es gut gesunden wird, leicht fallen, über einige Zeit wieder eine solche Veschreibung zu liesern. Ich wiederhole deswegen nicht, was in jenem ersten Versuche schon vorgestommen ist. Ich liesere nur eine Fortsesung desselben nach

Directly Google

nach bem Zustanbe, worin die Universität sich jest fine bet. Mur das, was in einzelnen Studen etwa einer Ere ganzung bedarf, oder im Ganzen jest in einer andern Stels lung erscheint, werbe ich zu erganzen oder in seiner jest geanderten Lage darzustellen suchen.

- \* I. Aehnliche Werke sind seit einiger Zeit von mehres ren Teutschen Universitäten zum Borschein gekommen, als August Friedrich Boek's Geschichte der Universität Tubins gen, Tud. 1774. 8.; Ignah de Luca Bersuch einer acas demischen Geledrtengeschichte von der kaiserlich königsichen Universität zu Insbruck, als der erste Band seines Jours nals der Litteratur und Statistik, Insbr. 1782. 4.; (Aus gust Friedr. Ban) Beschreibung der hohen Carls. Schulz gust Friedr. Ban) Beschreibung der hohen Carls. Schulz Beschreibung der Stadt Leipzig, Leipz. 1784. 8.; Joh. Ernst Bassisch Wiedeburg Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topographisch, politisch und academischen Werfassung, Jen. 1785. 8. Auch sinden sich den Bespträgen zur zus eistschen Litteratur in den Preussischen Staaten (von Joh. Wilh, Bernh. von Lymmen) Berlin 1775 1785. 8. ähns liche besondere Beschreibungen der juristischen Facultäten zu Duisdurg und Franksur an der Oder.
- \* II. Gelbft von Gottingen find feit einigen Sahren in mehreren Buchern von verschiedenen Gattungen allerlen Nachrichten und Befdreibungen geliefert worden. enthalt erftlich Io. Matth. GESNERI biographia academica Goestingenfis, collegit et edidit Ier. Nic. EYRING, praefatus est Chr. Ad. KLOTZIVS, vol. I. II. Hal. 1768., III. Goetting. 1769. 8. eine eigne Sammlung aus Geenere Reber gefloffener acabemifcher Schriften jum Andenten verftorbener Gottingifder Professoren und Dros fefforinnen, bie zwar großentheils auch ichon in ben Gesnerischen opusculis, Vratisl. 1743 - 1745. mit eingebruckt waren. Andere neuere Rachrichten vom Buftanbe ber Stabt und Universitat überhaupt finden sich in J. A. DE Luc lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre et de l'homme addressées à la Reine de la Grande Bretagne, partie 7. lettre 65. tom. 3. (1779. 8.) p. 240. fq., und von einzelnen hiefigen Lehrern in Friedr. Effard's litteraris schem

schem Handbuche ber bekannten bobern Lehranstalten in und auffer Teutschland, Th. 1. (Erlangen 1780. 8.) S. 186 – 220.

- \* III. Gines Ungenannten Reife von Caffel und Gotting gen burch Braunfchweig und Lubect nach Riel (1782.) in Sioh. Bernoulli's Sammlung turger Reifebefchreibungen, Band 10. (Berl. 1783. 8.) E. 333 - 414. befchafftiget fich hauptfachlich mit Gottingen, und mag mohl gur Saupts abficht gehabt haben, einige Dinge bemertlich zu machen. Die bem Derfaffer in Localumftanben und peconomischen Einrichtungen einer Derbefferung ju beburfen ichienen. Gis nes andern Ungenannten Bentrage jur Statistit von Gots tingen 1786. 8. entiprechen meniaftens ber Ermartung . Die ber Titel veranlaffen tonnte, gang und gar nicht. Ich barf mich beshalb nur auf bas beziehen, mas in ben Gottingifchen gelehrten Unzeigen 1786. G. 400. und im Das gazine fur Die Beschichte, Die Statistif und bas Territorials ftaaterecht von Dieberfachsen B. I. St. I. (Lemgo 1787. 8.) G. 71. barüber bemertet worden. Geit einiger Beit icheinen fich mehrere bennabe ein Geschafft baraus zu mas den, allerlen meift ungegrundete ober boch übertriebene Anecboten von Gottingen in Reisebeschreibungen ober periodifden Schriften einzuruden. Bon bem allem wird mans des bier an feinem Orte von felbften eine Berichtigung finben, ohne baß es nothig fenn wird, mit einem jeben, ber bald bier bald ba etmas zu tabeln finbet, fich in polemis ide Rampfe einzulaffen.
- \* IV. Ueber bas, mas insonberheit bas inriffische Rach auf unferer Universitat betrifft, bat 1775. Bert &. Db. Carl Boell (wie er fich bamale nannte, Professor an ber Rriegsschule in Colmar, bernach Professor ju Erlangen, endlich Sofcammerrath ju Unfpach + 1787.) ein eignes "Cenbichreiben über die Unfrage, in mas fur einem Buftande fich die Rechtsgelehrfamteit auf ber blubenben Geore gia Mugufta befinde, ale einen Bufat gu Puttere Befchreis bung von Gottingen," (Colmar 1775. 8. 3. Bogen) brut. Ueber die theologische Racultat maren in ber Borrebe zu Gotth. Trang. Jacharia biblifch philosophischen Abhandlungen (Lemgo 1776. 8.) von Christian Gottlieb Derfcbte in Geftalt eines Schreibens "über bie Binbers miffe bes beffern Fortganges ber theologischen Stubien" verschiedene Erinnerungen gemacht. Darüber erschien vis nes

#### Dorbericht.

nes ungenannten Berfassers "veranlagtes Senbschreiben aber ben gegenwärtigen Zustand ber theologischen Facultät in Gottingen, mit zwen Zusätzen von einem Dritten herz ausgegeben, Frankf. und Leipz. 1777." (3½ Octavbogen). Mus folden Schriften läst sich ungefähr abnehmen, was dazu gehören wurde, wenn alles, was seit einiger Zeit balb in Lobsprüchen, balb in Tabel übertrieber worden, einz zeln beantwortet und berichtiget werben sollte.

\* V. Wie wenig es übrigens noch immer überfluffig fen, auch von unferer Universitat mehr achte Radrichten in Umlauf ju bringen, bavon gibt es manchmal fonderbare Proben, wenn anders richtige Bestimmungen folcher Gegenftanbe ber Gelehrtengefchichte, wie gange Universitäten find, nicht fur gang gleichgultig gehalten werben. Done Zweifel hatte ber Name Georgia Mugufta einen Frangofis ichen Rechtsgelehrten verleitet Gottingen mit Mugeburg gu verwechseln, ba in einer 1778. von Mr. Cochu gu Pas ris gedructen Requête au Roi pour le Corps de la librairie et imprimerie de Paris au sujet des deux Arrêts du Conseil du 30, Aout 1777., le premier relatif à la durée des Privileges en Librairie; et le second, concernant les Contresaçons des Livres, folgende Stelle vortam: "En Allemagne chaque Souverain peut permettre d'imprimer fur son territoire; mais rarement on y contresait sur les éditions originales. Trattner Libraire de Vienne l'a entrepris, et a excité des réclamations générales qui ont occasionné un traité exprès de la propriété litteraire par un fameux Jurisconsulte d'Ausbourg." (Um Rande ftand M. Putter. ) Bielleicht ift es nur ein Drudfehler, wenn in ben Memoires historiques concernant M. le General d' En-LACH Gouverneur de Brifach etc. (Yverdon 1784. 8.) tom. I. p. 372. bom Buftande ber Stadt Breifach jur Beit R. Carle bes V. und Kerbinande bes I. gefagt wirb: "La ville porta ses plaintes à l'Université de Gottingen, qui, après l'examen, declara que Brisach étoit une ville imperiale." etc.

#### S. 2.

Nach eben ber Abtheilung, die ich im ersten Bers suche gemacht habe, liefere ich auch hier erst einige fortges

feßte

feste Radrichten von ber Stadt und Universitat übers baupt, bernach ein vollständiges Bergeichniff aller biefigen Lehrer, und bann eine Befdreibung ber gelehrten Unftals ten und übrigen Ginrichtungen, bie fich bier finden. Das Bergeichniß ber hiefigen Lehrer, fo ich als ben wichtigften Theil ber eigentlichen acabemifchen Gelehrtengeschichte ans febe, theile ich wieder fo ab, baff ich erft bie bereits verftorbenen, hernach bie, welche an anbern Orten noch leben, und endlich bie hier noch gegenwartigen Lebrer nach Orbnung ber Facultaten namhaft mache, Bon benen, bie foon im erften Theile benannt find, bemerte ich nur die Seitenzahl, wo es geschehen ift, und fuge bingu, was fich etwa zu ergangen ober fortzusegen findet. Wenn ich auch blof die Namen zu wiederholen gehabt hatte, murbe boch eine folde Ueberficht aller bisherigen Bottingifchen Lehe rer ihrer Bollftandigteit halber manche litterarifche Betrache tung veranlaffen tonnen. Bas eine folde an einem Orte vereinigte, im Bangen ziemlich burch einerlen Geift belebte und mit allen Sulfemitteln verfebene gelehrte Colonie in bem Beitraume eines halben Sahrhunderts ausrichten konnen und wurklich ausgerichtet hat, laft fich burch biefe Dars ftellung, wenn fie noch fo trocken fcheint, boch von einem Renner bald beurtheilen.

<sup>\*</sup> I. Das Berzeichnig, bas ich im ersten Theile S. 6. a. S. u. f. von ber Berschiebenheit bes Baterlandes ber bisherigen Gottingischen Professoren geliefert habe, vers mehrt sich nun noch auf folgende Art: Aus England Pepin; aus Siebenburgen hifmann; aus Danzig Koppe; (Auch Sellius war von Gebuhrt ein Danziger, nicht, wie ich im ersten Theile irrig gesetzt hatte, ein hollander;)

aus Westphalen Sertrob; aus Zessen Balded, Lichtensberg; aus dem Nassausschen Senberth; ans Krurth Baldinger; aus dem Würtenbergischen Plant, Gmein, Spittler, Reuß; aus dem Värtenbergischen Plant, Gmein, Spittler, Reuß; aus dem Vädrischen Frant; aus Ulm Miller; aus Franken Feber, Schler, Fischer; aus Chursachsen Zacharia, Geisler, Richter, Schleusner, Mitscherlich; aus Weimar Grellmann; aus Gotha Blumenbach; aus Magdeburg Stieghan; aus Guedlinsburg Errieben; aus dem Schwarzburgischen Möckert; aus Wernigerode Runde; aus den Churbraunschweisgischen Landen aus Göttingen selbst Spangenberg, Fr. Böhmer, Meister, Stromeper; aus Zoya Beckmann, aus dem Lande Zadeln Meiners, aus Zaardurg Meyer; aus Braunschweig Buhle; aus Mecklenburg Meder; aus Volstein Tychsen; aus Lideet koeler; aus Morddausen Belderig Aansburg Martens.

\* II. Auch nach biefem Bergeichniffe find noch immer ungleich mehr frembe, ale einheimische Lebrer bier angeset worben. Singegen fangt es an immer mertlicher ju wers ben , bag unter ben biefigen Lebrern feit ben letten 22. Jahren mehrere find, bie bier felbft ftudiert haben, als bie von anderen Orten bieber berufen find. Bu jener Gattung geboren von verftorbenen und abgegangenen biefer Beit Errs. leben, Sepberth, Beber, Sigmann, Roppe, Roeler, und bon noch lebenben Miller, Runbe, Spangenberg, Bale bed', Bohmer, Meiffer, Martens, Richter, Blumenbach, Stromeper, Fifder, Schloger, Bedmann, Lichtenberg, Meiners, Spittler, Tochfen, Septroh, Wolborth, Brans bis, Stiegban, Mitscherlich, Mener, Grellmann, Buble. Diele berfelben fanden bier jugleich ihre erfte Berforgung; nur einige waren vorerft anberemo untergefommen, unb bon ba hieher berufen, als Roppe von Mietau, Rocler von Riel, Miller von Salle, Runde von Caffel, Schloger bon Petereburg, Spittler von Tubingen, Mitfderlich von Alefelb. Done vorber bier ftubiert zu baben, fiub in bies fer Zeit hieber berufen worben von Bruchfal Frant, von Busow Zacharia, von Coburg Feber, von Jena Bals binger, von Leipzig Schleusner, von Marburg Geißs ler, von Rinteln Moedert, von Stuttgard Plant, von Tubingen Gmelin und Reuf.

- \* III. Wenn man biefe Bergeichniffe mit benen, bie ich im erften Theile ( f. 6. G. 6. ) geliefert babe, jufammens balt; fo ergibt fich freplich, dag unfere Universitat von ibs rem erften Unfange ber, wie es gang naturlich war, ihre meiften Lebrer anderen Orten ju verbanten bat. Es feblet aber auch nicht an Benfpielen; ba nach ber unschatharen biefigen Frenheit manche Profefforen wieder von bier an andere Orte abgegangen find; et fen nun, baf fie bier im Lanbe anderweite Beforberung gefunden haben, als Crus fins und Fortich ju Saarburg, Ribow ju Sannover; ober daß fie auswärtigen Rufen gefolgt find, als Cotta nach Tubingen; Steinwehr und Simonetti nach Grantfurt an ber Ober; Genkenberg und Gagert nach Gieffen; Scheidt hach Coppenhagen; Suber und Balbinger nach Caffel: Schmauß, Segner, Rlot nach Salle; Rable nach Sanau; Binbheim nach Erlangen; Saller nach Bern; M. Beber und Bacharia nach Riel; Seip nach Strelig; Bufding und Lowig nach Petersburg; E. A. Beber und Buttner nach Jena; Roehler nach Ronigeberg; v. Selchow nach Mar: burg; Roppe nach Gotha; Geifler nach Bittenberg; Krant nach Pavia; Dieze nach Maing.
- \* IV. Noch größer ist die Anzahl hiesiger Privatlehrer, bie bernach anbermarts beforbert worben, als Surland ju Marburg, hernach ju Frankfurt an ber Ober, Toge ju Butom, Sieber ju Goslar, Saberlin ju Selmftabt, Bertling ju Dangig , F. M. Balther ju Sanau , Faber gu Riel, Frommichen gu Bilbedbeim, Diebrichs zu Ronigeberg, Schnurrer ju Tubingen, Gerling ju London, bernach ju Roftock, endlich ju hamburg, Schulz zu Gieffen, Uncher ju Coppenhagen , Mugenbecher jum Saag hernach ju Umfterbam, Rau nach einander ju Peina, Dortmund, Erlangen , 3. D. Walther ju Reubrandenburg , Molbenhamer ju Riel, Kraufe ju Jever, Gabler ju Dortmund und Altorf, Pott ju Belmftabt, Rubloff ju Bubow, Bro: tel gu Riel, Sofacter ju Tubingen, Dufaus ju Riel und Gieffen, bon ber Bede ju Gotha, Repron ju Braun: fchweig, Errieben ju Marburg, Abele ju Rempten, Buch. ner ju Gieffen, Reitemeier ju Frantfurt an ber Dber, Sagemann ju Delmftadt, Beis zu Rothenburg, Maller au Gieffen, Schrober ju Caffel, Springer nach einanber Bu Alberdiffen, Erfurt, Darmftadt, Budeburg, Maper ju Altorf und Erlangen, Thiele gu Marfchline, Colmar, Beibelberg, Mosbach, Chur, Merrem gu Duisburg, C.

Dig woody Googl

B. J. Gatterer zu heidelberg, Grobbed in Polen, Woels tel zu Marburg. In hiefigen Landen find von hieraus gleich befördert worden Broftabt, Jung, Gaubsch, Wernsber, J. J. S. Wrisberg, Linetogel, Jacobi, Gobe, Kern, Bugschany, Ballhorn, Darr, Richerz, Limmer, J. L. B. und J. F. W. Bohmer.





# I. Einige historische Nachrichten von der Stadt und Universität überhaupt.

S. 3.

piftorische Beschreibung der Stadt Gottingen, als nur eine Gelehrtengeschichte der Universität zu liesern, so begnüge ich mich nur solche Beränderungen bemerklich zu machen, die seit meiner vorigen Beschreibung vom Jahre 1765. vorgegangen sind, die vielleicht denen, die seitdem Göttingen nicht gesehen haben, zu einer nicht unangenehmen Bergleichung des jeßigen Zustandes mit dem damalis gen dienen können. So sind z. B. in den Jahren 1768 – 1787: allein 160. Häuser neu gebauet worden (a). Darzunter sind 10., die am südlichen Ende der Stadt eine

(a) Nach einem vor mir habenden genauen Berzeichnisse kann ich noch bestimmter angeben, daß im Jahre 1768. I., 1769. 6., 1770. 9., 1771. 3., 1772. 7., 1773. 8., 1774. 7., 1775. 6., 1776. 4., 1777. 3., 1778. 6., 1779. 12., 1780. 14., 1781. 9., 1782. 9., 1783. 18., 1784. 18., 1785. 5., 1786. 12., 1787. 3. neue Hauser gebauet worzen, ohne die an den Thoren neu gedauten Hauser für Thores schreiber und Thorwarter, nebst den Thorwachten und eisnem neuen Gefangenbause, mit zu rechnen. Einige zur Universität gebörige besondere neue Gebäude werde ich unsten einzeln noch näher zu beschreiben Gelegenheit haben.

neu angelegte Strafe ausmachen (b), und mehr andere, bie weniastens gangen Straffen und Begenben ber Stabt, welche jum Theil auch andere Verbindungen unter einans ber erhalten haben (c), ein fehr veranbertes Unfeben geben (d). Unch hat die Stadt die gluckliche Beranderung erlitten, baff an ftatt ber traurigen Erfahrung, bie fie im fiebeniabrigen Rriege von ber Ehre eine Feftung gu beifs fen gemacht hat, nunmehr nicht nur alle Auffenwerte abs getragen fondern and alle vier Thore, wie fie borbin Fes fungemäßig gewölbt maren, mit Abtragung ber bagu ges borigen Stude bes Malles abgebrochen, und nur in ans fandige Gitterthore verwandelt find. Der übrige Ball ift zwar geblieben, aber auch ba ift überall bie Bruftwehr abgetragen und ber gange Wall mit einer boppelten Reihe Linbenbaume nebft einer Brufthede von Beimbuchen an iebem Ranbe, befest; fo bag jest ber Wall gum anges nchins

- (b) Zwischen bem Geismarthore und bem Observatorium hat man die alte Stadtmauer durchgebrochen, und dadurch die Strafe, die von der Behnder Strafe über den Markt und ben so genannten Kornmarkt her in ziemlich gerader Linie dabin führet, bis an die an den Wall stoßenden Garsten-verlängert.
- (c) Erst 1786. find zwifchen b. Geismars u. rothen Strafe einige Saufer weggebrochen worden, um die turze Geiss marftrage vom Geismarthore ber bis zur rothen Strafe in einer geraden Linie fortzufuhren, ba man fonst nicht anders als durch große Umwege von einer dieser meist pars allel gehenden Strafen zur andern tommen tonnte. Buch ift in eben dem Jahre von der Paulinerstraße zur Buchstraße ein Beg durch eine neue Straße geöffnet.
- (d) Die Wehnber Strafe, beren Vorstabt sonst burch zwen Thurme von derselben getrennt war, ist vorzäglich gluds lich baburch verlangert worden, daß beibe Thurme wegges brochen, und an beiben Seiten in gerader Linie neue Saus ser gebauet sind, wo vorber nur Garten waren. Auch bie mittägliche Seite ber Allee, die sonst noch viele sehr unansehnliche Hauser hatte, bat erst seit wenig Jahren fast lauter neue Hauser bekommen.

nehmsten Spaziergange bienet, ber'nebst bem Schatten ber Baume bon ber benbehaltenen bobern Lage ben Bors theil bat, nicht nur nach eingefallenem Regenwetter ges fdwinder abzutrochnen , fondern auch auf beiben Geiten fowohl nach ber Stabt zu als nach ben umliegenben Bes genben faft alle zehn Schritte veranberte angenehme Husfiche ten zu geben. Bor ben Thoren find ebenfalls burch zwen am Ginflug und Musfluß ber Leine in ben ehemaligen Mufs fenwerten neu angelegte Brucken bie Wege fo eingerichtet, baf man jest nahe um bie gange Stadt geben, reiten und fahren tann. Un zwen Sauvtthoren find auch icon Uns lagen zu Efplanaben gemacht, bie burch eine Allee von Caftanienbaumen mit einander in Berbindung gefest find. Ueber bas alles aber bat Gottingen por ben Thoren ein gang verandertes Unfeben betommen, ba jest fo toftbare als gemeinnußige Chanffeen angelegt find, bie von einem Thore bis nach Sannover, vom andern nach Caffel, und von einem britten nach Sciligenftabt und Wifenhaufen gu führen; mobon bie erftere bis an ben nachften Ort Wehns be an beiben Seiten mit Linben bepflangt, und mit etlichen Lauben und Rubebanten verseben ift (e).

(e) In dem Essai sur les moyens de perfestionner les écudes de Médecine par Mr. S. A. D. Tissot D. M. (à Bale 1785 8.) S. 14. kömmt folgende Stelle vor: "Qu' est-ce qui donna tout - à - coup cette supériorité frappante à Goettingue, sriste perise ville, dans un reiste pays?" So sehr dieses für die Universität so sumeint aus der Feder eines so berühmten Gelehrten durch die damit contrassirende Beschreidung der Stadt und des Landes noch erdöhet wird, so warde doch auch letztere gewiß nicht so ausgefallen senn, wenn herr Tiffot die Stadt Göttingen und ihre Gegend selbst geschen hatte.

#### S. 4.

Wenn die halbhundertjährige Jubelfeier am 17. Sept. 1787. die Georgangustus, Universität an ihre vor 50. Sahs

Sahren gefchehene Ginweihung und an bie Pflicht erinnert; womit fie ihre gange Existeng Georg dem II. als ihrem erften Stifter zu banken hat, fo kann fie fich doppelt glucks lich schäfte biefer Beit unter Georg dem Ill. zu einer fo merklichen weitern Aufnah: me gediehen ift. Nicht, wie Konige fcon ben marmften Dant verdienen, wenn fie beigleichen Unftalten nur ber Borforge rechtschaffener Manner übergeben und Borfchlas ge, bie ihnen gefchehen, nur ju genehmigen geruhen; fondern fo vieler Proben ber unmittelbaren Aufmertfams feit, Sulb und Frengebigkeit ber eignen hochsten Perfon bes Ronigs fann fich feine Georgia = Mugufta ruhmen, daff es in der That eine Sache ber Menschheit ift, bant bar verehrenden Untheil baran zu nehmen, wenn Monars den in Beforderung gelehrter Unftalten bis ins einzelne mit zweckmaßiger Guld fich berablaffen, und wenn felbft eine Roniginn gleiche Gefinnung thatig zeiget. Jebe eine gelne Stelle biefer Gelehrtengefchichte, wo zu befchreiben fenn wird, was Bibliothet, Observatorium, botanischet und veconomifcher Garten und andere gelehrte Unftalten beiberfeite koniglicher Majeftaten Gnabe zu verbanken has ben, wird es fehr überfluffig machen, hier eine Lobrebe mit Worten zu halten, ba überall nur die Sache felber reben barf.

#### S. 5.

Freylich war es für unsere Georgia Augusta ein ganz ausnehmendes Glück, daß ihre erste Pflege, die ben einer neu errichteten Universität, wenn sie gedeihen soll, gewiß mehr als gemeine Kenntnis und anhaltende Thatigkeit erfordert, einen so beträchtlichen Zeitraum hindurch (1734–1770.) ununterbrochen in den Händen eines Munch hausen blieb, dessen Vorsorge nicht besser, als mit der Zärtlichkeit eines Vaters gegen seine Tochter werglichen

werben konnte (a). Bon seinem ersten Nachfolger bem Herrn Sammerprässenten Burchard Christian von Behr, konnte die Universität sich besto größere Borstheile versprechen, da er einer der ersten ihrer eignen Zöglinge gewesen war, und seitbem eine unauslöschliche Zuneigung zu berselben behalten hatte (b). Sie hatte aber kaum ein Jahr dieses Gluck genossen, als der Tod ihr

(a) Georg Abolf v. Munchhaufen ftarb 1770. Nov. 26., nachdem er 5. Wochen vorher bas 82. Jahr jurudgelegt batte. Im Jahre 1765. hatte ihn ber Ronig jum Pres mierminifter ernannt. Seine unfterbliche Berbienfte fomobl um die Universitat, beren Curatel er bis an feine letten Lage mit unverandertem Gifer fortgeführt hat, ale um bie biefige Societat ber Biffenschaften find mit Bennischer Reber in brenerlen Schriften nach Burben beschrieben : 1) Pietas societatis regiae Goettingensis in Münchhusii viri immortalis conditoris conferuatorisque sui funere, sanctis Manibus approbata in consessu publico a. d. g. Dec. 1770. interprete Chr. G. HEYNE; 2) Parentale facrum in honorem ac memoriam Münchhusii viri virtutibus factis meritis de re ciuili et litteraria immortalis Georgiae Augustae sub regiis auspiciis fundatoris per XXXIII. annos curatoris. nutritoris, conseruatoris, pietatis causa in d. 27. Dec. 1770. rite indicit academiae Georgiae Augustae piae prorector G. L. Boehmer cum fenatu; 3) Oratio in follennibus parentalibus Georgiae Augustae in honorem ac memoriam Münchhusianam pie celebratis - habita a Chr. G. HEYNE d. 28. Dec. 1770. fol.

(b) Burch. Christian v. Behr wurde 1770. Dec. 20. 3um Eurator ernannt, starb aber schon 1771. Dec. 26. C. G. Heyne Pietas societatis regiae scientiarum Goettingensis in Burch. Chr. de Behr luctuoso funere piis manibus approbata, Goett. 1772. fol. Er hatte ben der Einweishung der Universität (1737. Sept. 17.) als ihr damaliger gelehrter Mitburger aus der Lünedurgischen Ritterschaft sich schon ausgezeichnet, und gleich im folgenden Jahre nach einer ohne Borsit vertheibigten Streitschrift (Actio de dolo malo malitiarum Romae euerriculum supellex nostro foro minus necessaria, Goett. 1738.) die Doctors wurde angenommen, ward hernach Hofrath zu Hannover,

ihr diesen Macen entriß. Seitdem sind bisher jedesmat zwen königliche geheime Rathe zu Euratoren der Universität bestellt worden (c), als 1772. Jul. 6. der damalige Herr Cammerpräsident Albrecht Friedrich von Lenthe, als erster, der Herr Großvogt Ludewig Seberhard von Gemmingen als zwenter; 1779. Nov. 2. lesterer als erster, und der Herr Großvogt Ernst August Wilhelm von dem Bussche, als zwenter, endlich 1783. Nov. 10. der lestere als erster und der Herr geheime Rath Ludewig Friedrich von Beulwiß als zwenter Eurator. Auch beide lestere haben ehedem selbst zu Göttingen studiert, und schon damals ihre Neigung zu Wissenschaften in eignen gelehrten Schriften gezeiget (d). In ihrer jetz zigen

ferner 1745. Reichshofrath, 1750. Churbraunschweigischer Comitialgesandter, 1755. geheimer Rath und Minister zu Hannover, hernach zu London, endlich 1770. Cammerprassibent zu Hannover.

(c) Schon in den ersten königl. Privilegien vom 7. Dec. 1736. hieß es: "26) wollen wir aus (bem) Mittel unser rer geheimen Rathe zu Hannover zwen als Obercuratoren bestellen, welchen die Obercussellen und Oberdirection über unsere Universität zu Göttingen specialirer anvertrauet sent, und beren Ant darin bestehen soll, selbiger Universität in allen Worfallenheiten beyrathig zu sepn, und ihre Wohlsfabrt, Bestes und Privilegia die an Uns kraftig zu handbaben, zu vertreten und zu befordern."

(d) Um Michaelis 1749. warb hier ben van ben Hoeck ges bruckt: Exercitatio academica, qua dos profectitia, viuo patre, liberis ex filia emancipata in matrimonio mortua superstitibus iure communi vindicatur, auctore Ernesto Augusto Guilielmo von dem Bvssche, (50. Quartseisten) und am 24. Nov. 1749. disputirte eben bieser unser damaliger gelebeter Mitharger unter Aprers Borsig de collisione protestationum illustrium etiam nouissmarum circa quaestionem: quis sit caput legitimum aurei velleris (112. Quarts.) Aus der Feder des Herrn geheimen Raths von Beulwig sind folgende Schriften gesossen: 1) Epistola de consuetudine, arma et insignia in funeribus militum

sigen Lage haben fie fcon Proben gnug gegeben, daß ihe nen die Universität als wurdigen Pflegevatern am Hers sen liegt.

litum vertendi Romanis haud ignota, Francohus. 1747. 4.2.
2) Dist. de memorabilibus in electione Rudolphi I., Gotting. 1750. 4.;
3) Disquisitio de mandato nec domini, nec mandatarii voluntate reuocando, Francohus. 1752. 4.;
4) Comm. de sepultura Imperatorum Spirensi, Francos.;
5) De vitima Rudolphi cura, vr filius in regno succedat, 1753.

### S. 6.

Seit bem unvergestlichen Tage (1748. Aug. 1.), bat Georg ber II. seine Georgia Augusta mit einem Besusche begnadigte (a), hat sie zwar so, wie die königlichen Tentschen Lander überhaupt, einer gleichen Gnade von des jesigen Königs Majestat sich noch nicht zu erfreuen geshabt. Doch hat sie das Gluck genossen, in verschiedenen Jahren nach einander von zwer Brüdern (b), einer Schwesster (c), und einem Sohne des Königs (d) besucht zu

(a) Bon der Anwesenheit Georgs des II. habe ich hier noch eine Englische Beschreibung nachzuholen, die unter dem Titel herauskam: A short account of his Majesty's lato journey to Gottingen and of the state of the new University there in a letter to Lord \*\*\*. (Gotting. gel. Zeit. 1749. S. I.)

(b) Das Andenken der Anwesenheit dieser königlich. Prins zen ift durch ihre eigenhandige Einzeichnung an folgenden Tagen verewiget worden: 1765. Aug. 23. Eduard Herzog von York († 1767. Sept. 17.); 1769. Aug. 14. Wils belm Henrich Herzog von Glocester. Des erstern diesgen Aussendig Herzog von Glocester. Des erstern diesgen Aussendig von Bemjenigen, was ben höchster Gegenwart des Herzogs von York zu Göttingen vorgegangen, Götting. 1765. 8. S. auch Gött. gel. Anz. 1765. S. 817-820. und vom Herzoge von Glocester 1769. S. 889.

(c) Im September 1778. wibmeten ber damaligen Erbs pringeffinn, jegiger regierenden herzoginn von Braunichweig werben. Und wie fehr hat sie nicht Ursache stolz baranf zu senn, seit dem 10. Jul. 1786. selbst die dren jungeren königlichen Prinzen an der Spisse ihrer gelehrten Mitburg ger zu verehren (e)!

fcweig tonigliche hoheit ben ber Durchreise nach Frank-furt 2c. einen Zag bagu, Die hiefige Bibliothet und andere

Mertwurdigfeiten zu feben.

(d) Bon bes Prinzen Friederichs, Bischofs zu Osnabruck, und jetzigen Herzogs von York königlicher Hoheit ward die Universität bas erstemal am 10. Jun. 1781. mit einem ebenfalls burch eigenhandige Einzeichnung bes Namens uns vergestlich gemachten Besuche beehret. (Götting. gel. Anz. 1781. S. 657.). Das zweytemal hat sie bieses Gluck im Oct. 1786. gehabt.

(e) Um 10. Jul. 1786. haben sich bie bren toniglich. Pringen Ernst August (geb. 1771. Jun. 5.), August Friedrich (geb. 1773. Jan. 27.), und Abolf Friedrich (geb. 1774. Febr. 24.) als unsere gelehrte Mitburger eingezeichnet.

Gotting. gel. Ang. 1786. G. 1225.

#### S. 7.

Von fürstlichen Personen, die sich einige Tage hier aufgehalten haben, um die Universität näher kennen zu Iernen, wird das Andenken unvergesslich bleiben, wie im Jul. 1768. Herzog Ferdinand von Braunschweig und Lüneburg (a), und im Febr. 1781. der regierende Herzog von Würtenberg (b), nicht nur die hiesigen Merkwürdigkeiten besehen, und einige academische Feierlichkeiten mit ihrer Gegenwart beehret, sondern selbst verschiedenen Lehrstunden hiesiger Prosessoren bengewohnt haben (c).

(a) Abr. G. Baftners Nachricht von bemjenigen, was ben bochfter Gegenwart bes herzog Ferbinands von Brauns schweig und Luneburg zu Gottingen vorgegangen, Gott. 1768. 8.

(b) Gotting. gel. Ung. 1781. G. 248. 259.

(c) Much bie Furstinn Amalia b. Galiczin, gebobene Grasfinn von Schmettau, hat im Sommer 1780. unter ans

Ohne fich zu erkennen zu geben bat ber Pring Deter bon Bolftein , jegiger Bifchof zu Lubed und abminiftrirenber Bergog von Olbenburg, vor einigen Jahren fich einige Zeit bier aufgehalten. Unf furgere Beit, aber bod nicht bloß als Durchreifende, haben mehrere wenigstens die Biblios thet, ober auch bas Mufeum, bas Observatorium, ben botanifchen und oeconomischen Garten, bie Reitbahne u. I. m. gefehen, und ein und anderen Professoren ben Butritt geftattet, ale namentlich ber regierenbe Bergog von Sachs fen . Weimar und Gifenad, ber regierenbe Marggraf ficbit bem Erbpringen und Pringen Lubewig von Baben, ber Berr Landgraf von Beffen : Rothenburg, ber Rurft von Anbalt : Schaumburg, Die Pringen Carl und Ernft von Medlenburg , Strelis, ber Pring Carl von Seffen , Caffel, bie Prinzen Christian und Lubewig von Walbeck, ber Kurft Lichnowoth zc. und, auch von Fürstinnen gum Benfriele, die Furftinn von Unhalt = Schaumburg, Die verwittwete Fürstinn von Walbed, gebohrne Berzoginn von Pfalg-Zwenbruden, und bie Fran Landgrafinn und bie Dringeffinn Wilhelmine von Soffen : Rothenbura.

bern mehrere Tage nach einander bie Geschichte bes brenfe figiabrigen Rrieges in hiefigen Borlefungen über Die Teuts fche Reichsgeschichte mit angehoret.

Inch ale gelehrte Mitburger find seit einigen Jahs ren mehrere Dringen auf langere Beit bier gewesen (a).

(a) Muffer ben bren toniglichen u. bren Seffifchen Pringen find bisher folgenbe Pringen gelehrte Mitburger unferer Universität gemesen: 7) Benrich Erbpring von Maffaus Saarbruden ben 12. Mary 1782. bis in Sept. 1/85.; 8) Carl Joseph Prinz von Liechtenstein aus Wien den 22. Oct. 1784. bis in Sept. 1785.; 9) Carl Joachim Egon Prinz von Jürstenberg den I. Nov. 1785. bis zum Sept. 1786.; 10) Friedrich Franz Joseph Prinz von Ans balt : Bernburg : Schaumburg ben 8. Dan 1786. bis jum April 1787.; 11) Unna Benrich Renat Sigismund Mont:

Und das Verzeichnis der Grafen, die seit 1765. serner hier studiert haben, hat nicht nur an fich beträchtlich zuges nommen (b), sondern auch darunter sind verschiedene,

morency : Lurenburg Herzog von Chatillon, und 12) Carl Emanuel Sigismund Montmorency : Lurenburg Pring

Carl von Lurenburg feit dem 5. Man 1787. (b) Won bem Werzeichniffe ber Grafen, die hier ftubiert has ben (Ih. 1. G. 13. S. 15-17.), tann ich bier folgende Fortfetjung liefern : 62) 63) 1765. Mai. 18. Friedrich Lubewig, und Carl Chriftian Grafen und eble Berren gu Lippe: Bisterfeld; 64) 1765. Iul. 7., Alexander Humo Campbell Lord Viscount Blasonberry & Baron Policarth aus Schottland; 65) 1766. Carl Graf von Schall aus der Pfalg; 66) 67) 1767. Oct. 10. Crato Ernft, und Frang Lubewig Grafen von Dettingen : Wallerftein; 68) 1767. Oct. 19. Frang Unton Graf von Rettler aus Curland; 69) 1768. Oct. 18. Wilhelm Unna Ludewig Graf bon Gronefeld : Diepenbroet aus Solland; 70) 1768. Nov. 10. Friedrich Carl Wilhelm Graf von Sobenlobes Ingelfingen; 71) 1768. Dec. 21. Abam Jacob Graf Sydlowefi aus Polen; 72) 1769. Apr. 22. Denrich der XLII. jungerer Linie Reuß Graf und Berr gu Planen (von Schlaig); 73) - Count of Bolcarres and Schotts 74) 75) 1769. Oct. 16. Cai Friedrich, und Fries brich Grafen von Reventlou; 76) 1771. Apr. 3. Maris milian Bunibalb . Reichserb : Truchfeß Graf ju Beill und Trauchburg; 77) 1771. Mai. 6. Chriftian Benrich Graf zu Sann und Wittgenstein : Berleburg; 78) 1771. Mai. 15. Jofeph Anton Chriftian Gabaleon Graf von Salmour; 79) 80) 1772. Apr. 29. August Friedrich Carl, und Frang Lubewig Carl Grafen von Giech, Bers ren ju Zurnau und Buchau; 81) 1772. Mai. 4. Carl Uns ton Graf von Walderdorf, Berr gu Moleberg und Jiens burg; 82) 83) 1772. Oct. 20. Chriftian , und Friedrich Leopold, Grafen von Stolberg : Stolberg; 84) — Carl Friedrich Ludewig Bogislaus Graf von Donhof aus Preufs fen; 85) 1773. Aug. 13. Frang Joseph Graf O : Donell ju Enreonell; 86) 1773. Oct. 27. Magnus Friedrich Graf Brahe aus Schweden; 87) 1773. Oct. 28. Achaz Carl Bilbelm Graf von der Schulenburg von Sehlen; 88) 1773. Nov. 1. August Christian Friedrich Graf von der Schulenburg von Sehlen; 89) 1774. Nov. 23. Ros tie seitbem in Fürstenstand erhoben worden, ober bie schon sis Prinzen nur unter gräflichen Namen hier studiert has

mualdus Graf von Byftry aus Polen; 90) 1775. Apr. 29. Denrich Friedrich Graf bon Baudiffin aus Sachfen; 01) 1775. Mai. 1. Carl Benrich Graf von Schonburg: Beche felbura; 92) 1775. Jun. 22. Philipp Graf von Colons na aus Schlefien; 93) 1776. Mai. 1. Bernhard Friedrich Graf von Baffewig aus Medlenburg; 94) 1776. Oct. 11. Frang Graf von Ris Abede aus Giebenburgen; 05) 1778. Aug. 4. Eberhard Lubewig Graf von Chatenays Kanty aus Bourgogne; 96) 97) 1778. Oct. 12. Friedrich, und Johann Philipp, Grafen von Stadion und Thannsbaufen; 98) 1778. Nov. 2. Philipp Joseph Graf von Dettingen : Ballerftein; 99) 1779. Mart. 26. Michael Frang Graf von Althann; 100) 101) 1779. Aug. 28. Bilbelm Guftav Friedrich, und Johann Carl, Grafen von Bentint; 102) 1779. Sept. 14. Sieronymus Stanis. laus Graf von Grabowski; 103) 1779. Oct. 8. Carl Erbgraf von Schaumburg-Lippe; 104) 1779. Nov. 5. Gottlob Sigismund Graf von Zedlin; 105) 1780. Apr. 8. Carl Benrich Graf von Stolberg : Gebern; 106) 1780. Apr. 10. Benrich ber LI. jungerer Linie Reuß Graf gu Plauen (bon Ebergborf); 107) 1780. Oct. 10. Carl Graf von Lichnowefi; 108) 1780. Nov. 29. Carl Fers binand Graf von Bentint; 109) 1781. Mai. 28. Lubes wig Friedrich Graf von Schlieben aus Dreuffen: 110) 1781. Oct. 16. Carl Gigismund Graf bon Dybrn aus Schleffen; 111) 1782. Ian. 4. Lord John Ruffel; 112) 1782. Febr. 2. Andreas Detlef Graf bon Bernftorf; 113) 1782. Apr. 18. Carl Friedrich Gebhard Graf bon Schulenburg vom Saufe Wolfsburg; 114) 1782. Apr. 20. Detlef Georg Chrift. Graf von Rangau aus Solftein; 115) 1782. Apr. 20. Magnus Graf von Dernath aus Solftein; 116) 1782. Aug. 28. Thomas Ludewig Marquis de Miromenil aus Franfreich; 117) 1782. Sept. 22. Lubewig Graf von Caftellalfer aus Italien; 118) 119) 1782. Oct. 15. Friedrich, und Gebhard, Grafen von Moltte aus Danemart; 120) 1782. Oct. 21. Jens Joel Graf von Ablefeldt aus Danemark; 121) 1783. Oct. 17. Joseph Graf Breunner aus Wien; 122) 1783. Oct. 17. Lubewig Friedrich Graf von Rielmansegge; 123) 1783. 23 2

haben (c), so wie die Zahl der Grafen noch einen merklischen Zuwachs bekonnnt, wenn man einige, die nur als Abes

Oct. 20. Thomas Graf von Baffegli aus Ragufa; 124) 1784. Mart. 2. Lord Inverury aus Schottland; 125) 1784. Apr. 22. Johann Georg Graf von Browne aus Liefland; 126) 1784. Apr. 26. Chriftian Carl Graf bon Schann Christoph Maximilian Graf von Degenfelde Schonburg aus Schwaben; 128) 1784. Sept. 29. Ernft Graf von Wallmoden : Gimborn; 129) 1784. Sept. 29. Georg Graf von Minfiedel aus der Oberlaufit; 130) 131) 1784. Oct. 18. Frang Joseph, und Philipp Unton, Gras fen Schent ju Caftelle; 132) 1784. Oct. 19. Ernft Graf von Bernftorf; 133) 134) 1785. Apr. 12. Labislaus, und Stephan, Grafen Teleti von Gget, aus Giebenburs gen und Ungarn; 135) 1785. Oct. 14. Chriftian August Lubewig Graf von Taube; 136) 1786. Apr. 7. Gunther Graf von Bunau aus Gadhien; 137) 1786. Sept. 30. Lubewig Graf von Wallmoden: Gimborn; 138) 1786. Oct. 25. Centurius Graf von Soffmansegg aus ber Dberlausit; 139) 1786. Nov. 16. Joseph Graf von Broglie aus Frankreich; 140) 1786. Dec. 27. Friedrich Bogislav Graf von Schwerin aus Schweben; 141) 1787. Apr. 16. henrich Graf von Golg aus Schleffen; 142) 1787. Mai. 5. Johann Baptift Lorenz Leger Senechal von Cars cado Graf von Senechal aus Frantreich; 143) 1787-Mai. 5. Carl Gabriel hilarius b' Arfac Graf von Ternay aus Franfreich; 144) 1787. Mai. 12. Georg Graf von Scheel aus Danemart.

(c) Nur unter grafsichem Namen war hier (1780. Num. 105.) ber jest regierende Fürst Carl Henrich von Stolberg-Gedern. Ban solchen, bie nachber in Fürstenstand erhoden sind, haben als Grafen hier studiert 1737. Henrich ber XI. alterer Linie Reuß; 1748. Shristian Friedrich Carl, jest Fürst von Johenlobe-Rirchsberg; 1759. Friedrich Carl Erbprinz von Treuwried; 1767. Crato Ernst Fürst von Dettingen-Wallerstein. Diese mitgerechnet wurde also die Anzahl unserer dies herigen fürstlichen gelehrten Mitburger sich die auf 17. erstrecken.

Abeliche fich eingeschrieben haben, und folche, bie nachher erft in Grafenstand erhoben worden, bazu rechnet (d).

(d) Ohne vom Grafenstande Gebrauch zu machen has ben bier studiert zwen Grafen von Schmettau, ein Graf von Toldalagi, ein Graf von Sternberg. hingegen von solchen, die als Weliche hier studiert haben, sind nachber in Grafenstand erhoben worden Johann Ludewig Graf von Wallmoden: Gimborn; Johann Bechtold und Ansderas Peter Grafen von Bernstorf; Abolf Siegfried Graf von der Osten; Carl Leopold Graf von Belderbusch; Conrad Ludewig Graf von Lehrbach; Friedrich Christoph Graf von Rotenhan; Franz Graf von Siedringen; Ausgust Wilkelm Carl, Ernst Christian Georg Angust, und Earl Philipp, Grafen von Sardenberg. Mit deren Insbegriff wurde also die Jahl der Grafen, welche bisher zu Göttingen studiert haben, auf 159. steigen.

#### S. 9.

An statt das Andenken des Antheils, der am siebens jährigen Kriege auch unsere Stadt und Universität betrossen, zu erneuern, will ich hier noch die Namen der vorsund nachher vom Könige bestellt gewesenen Commandansten nachholen, denen die Universität nicht nur wegen ihred geleisteten Beystandes und Schußes, sondern auch wesgen vieler anderen Freundschaftsbezeugungen Berbindlickteit gnug hat, um auch mit der academischen Gelehrtensgeschichte ihr Andenken dankbar fortzupflanzen. Vom Ansange der Universität her war es der Herr Johann Ausgust von Druchtleben aufangs als Brigadier, seit 1739. Seneralmajor, 1742: Generalsteintenant i 1748. Aug. 7. (2), hernach der Herr Generalmajor Johann Hensich Block dis zum Kriege 1757. Nach dem Kriege solgsten der Herr Generals Lieutepant Christian Friedrich von

<sup>(</sup>a) S. Memoriam Io. Aug. a DRVCHTLEBEN in Io. Matth. GESNER: biographia academica Goessingenfivol. 2. p. 183-194.

### 22 1) Biftor. Machr. v. der Stade u. Univ. überh.

Zastrow bis 1774., hernach ber Herr Generalmajor (sett 1776. auch General-Lieutenant) Georg von Waltbausen bis 1776. (b); endlich ber Herr Oberste (seit 1786. Generalmajor) Christian Friedrich von Seebach.

(b) Bom Beren General von Balthaufen verehrt bie Universitat noch ein besonderes Undenfen in einem Geschens fe von einem Paar Pauten, bas fein Regiment im Jahre 1704. unter bamaliger Unfabrung bes Generals von Bothe mer in ber Schlacht ben Schellenberg ben Frangofen abgenommen hatte. Beide Paufen ließ er mit folgender Aufsichtift verseben: "Aeneorum hoc tympanorum par, clade Gallis ad Schellenberg d. II. Iul. MDCCIV. exercituum confoederatorum armis illata, legionis defultoriae DE BOTHMER inter auxiliares Brunsu. Luneb. copias virtute ac fortuna, turmis Gallicis cataphractis praetorianis victis fugatisque, cum aliis infignibus captum, per tria inde bella inflammatis ad fortitudinem militum animis spe-Etatum ac probatum, nunc sesquiseculo exacto emeritum, Martisque vsibus defunctum Mineruae consecratum, almae Georgiae Augustae prorectore Io. Steph. Püttero D. D. D. GEORGIVS DE WALTHAVSEN inter fummos exercitus R. M. Brit. elect. Brunsu. Luneb. duces excubiarum et rei militaris Goetting, supremus praesectus, legionis desultorise quondam de Bothmer pr. t. ductor die anniuersario II. Iul. MDCCLXXIII. Seiner Abficht gemag werben fie jest ben acabemifden Reierlichkeiten in ber Univerfitatstirche gebraucht.

- II. Berzeichniß der bereits verstorbenen Gottingischen Lehrer nebst ihren vornehmsten Lebensumstanden und Schriften.
  - 1) Berstorbene ordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

### J. 10.

Johann Loven; von Mobleim (im 1. Sh. S. 15. S. 20-23.) geb. 1694. Oct. 9. † 1755. Sept. 9.; 1718-1723. zu Kiel; 1723-1747. zu Helmstädt; war zu Göttingen 8. Sahre 1747. Oct. — 1755. Sept., alt 53-61.

- \* I. Bon seinem Leben und Schriften sind noch nachzussehen: 1) Elias Friedrich Schmersahls Geschichte jettler bender Gottesgelehrten S. 289. 532. 661. 791.; 2) Io. Matth. Gesner programma funebre, Goett. 1755. fol., in seiner biographia Goertingenst vol. I. p. 1-30. und in El. Fried. Schmersahls vermischen Benträgen zur Geschichte jüngstverkorbener Gelehrten I. St. (1756.); 3) Ioh. Jac. Mosses Bentrag zu einem Leico der jetzlebens den Theologen S. 517.; 4) Joh. Matth. Schweckh in den nouis alis erudirorum 1756. p. 404. und in der von ihm sortgesetzen Heinsussischen und arrehensischen Kirchenhisserie 4. Ah. (Jen. 1766. 4.) S. 91-101.
  - \* II. Bu Mosheims Arbeiten, die in anderen Merken eingerückt find, gehören noch verschiedene von ihm theils ans dem Italiansichen übersetze, theils mit gelehrten Ammerkungen und Worreden versehene distorische Schriften, in dem tostdamen Thesauro Italiae et Siciliae von den Jahren 1723. u. f., als tom. 7, Io., Franc. Angultage vrbis Recineti historia etc., tom. 10. Iol. Bonfilti Messanae vrbis descriptio, Gyanneni distoriae Catanenses, P. Reyna vrbis Messanae notitia, Valgyanskas dist. de origine et antiquitate Panosmi etc.

o III.

## 24 II) Verst. profess. 1) theol. S. 10. Canzl. Mosbeim.

- \* III. Bu feinen Gottingischen Schriften geboren noch: de rebus Christianorum ante Constantinum M. commentarii, Helmst. 1753. 4.; Erklärung ber beiben Briefe Paus li an ben Timotheum, Samb. 1755. 4.
- \* IV. Don Schriften, bie noch nach Mosheims Tobe unter feinem Namen berausgetommen find, aber fcwers lich alle von ihm felbit far bie feinigen ertannt fenn mare ben, gehoren noch bieber: 1) beilige Reben 2. Theile, Samb. 1757.; 2) Einleitung in bie Sittenlehre, Berborn 1761. 8.; 3) Grande und Gedanten von ber Zufriebens heit mit Sommeraus Erläuterungen, Queblind. 1761. 8.; 4) Ginleitung die Bahrheit und Gottlichteit ber Chrifflis den Religion grunblich zu beweisen, und gegen Unglaubige und Deiften ju vertheibigen, Erlang, 1762. 8.: 5) Ers flarung ber beiben Briefe an Die Corinther, Fleneburg 1762. 4; 6) Rern ber Modbeimifchen Sittenlehre von Sommerau, Quedl. I. 1762., II. 1763. 8.; 7) Pafforals theologie, Leipz. 1763. 8.; 8) Anweifung erbaulich gu predigen, Erlang. 1763. 8.; 9) Streittheologie ber Chris ften, I. II. Th. Erlang. 1763., III. 1764. 4.; 10) Mosne mit et Gesnent epistolae amoebaeae, ex edit. Chr. Ad. KLOTEII 1771.

### S. 11.

Magnus Crusius (im 1. Th. S. 16. S. 23.) geb. 1697. Jan. 10. † 1751. Jan. 6. zu Haarburg; war zu Göttingen 12. Jahre 1735-1747. alt 38-50.

- \* 1. Schmersahls Nachr. v. jungstverst. Gel. B. 2. S. 734.; Beptrage zur historie ber Gelahrtheit Ih. 2. S. 76. 106.; Neues gel. Europa Ih. 5. S. 239.; Neue bauer von jettlebenden Theologen Ih. 2. S. 484.; Schroeckh unparthenische Kirchenbist. Ih. 4. S. 485.
- \* II. Scine erite Schrift war: vita et merita Pet. Axenii ICti et polyhistoris Cimbrici, oratio, Kil. 1718.
- \* III. Bu seinen Gottingischen Schriften geboren noch folgende: 3) Programma natalitium de yayvissi dyspissov, cui subiuncti sunt Origenis prologi in euangelia Matth. Luc. Ioh. graec. et lat. nunc primum editi, 1735; 4) Progr. Germ. inuitatorium ad lectiones asceticas.; 5) Bossvati expositio doctrinae catholicae cum stricturis Alberti

berti zvm FELDE, 1736.; 6) Diff. inauguralis: Notitia et Θεολογούμενα Macarii Magnetis e fragmentis deperditi operis apologetici pro Christi religione.; 7) Diss. de resurrectione spirituali ad Ephes. V, 14. 1738.; 8) au WAHRENDORFII meditationibus de resurrectione, speciatim Iobi cum fotere facta: Paralipomena et ineditus Polychronii in Iobum prologus.; Q) Progr. ad Luc. XXIV, 26. et 46. ex deperditis Eusebii Caesar. libris euangel. Osopavsiac, 1740.; 10) Progr. de dono spiritus fancti per afflatum Christi ad Ioh. XX, 22. 23., 1741.; 11) Progr. de titulo Arrhabonis spiritui sancto proprio. 1743.; 12) Nachricht von Papirii Massonii ungebructer Spanifcher Diftorie und andern Schriften, in ber Samburg. vermischten Bibliothet Band I. p. 45. fqq.; 13) Schrifte maßige Gebanten über lac. IV, 5., ebenbaf. p. 158. fqq.; 14) Analecta de antiquissimis harmoniae Euangel, circa refurrectionem Christi oppugnatoribus et defensoribus, acc. Epiphanii iunioris scriptum anecdoton de dissidio IV. Euangel. in historia refurrectionis Christi, Gr. Lat. in Miscellaneis Groning, Tom. IV. fascic. I. und in ber Same burgifch, vermischten Bibliothet Vol. I. p. 808. fgg.; 15) Borrebe gu D. Pfeifers Sammlung beiliger Reden berubmter Frangof. reformirter Lehrer. (Diefe Borrebe ift eis ne Eritit von ben Rennzeichen folder Rebner). 1743.: 16) Progr. de apparitionibus spiritus sancti symbolicis cum examine sententiae Lampii , 1745.; 17) Diff. de Theologumenis Macarii Magnetis, 1745.; 18) Progr. 311 Rahe lers und Rochhalbs Dromotion de Ge. Amionzae philosophi dialogo de fide in Christum cum rege Turcarum; 10) Beantwortung ber Mufgabe bom Urfprung ber Gewohnheit, bie Diffethater burch bie Geiftlichen jum Tobe vorzubereiten, in ber Samburg. vermifchten Bibliothet, Th. 3. G. 115. u. f.

### S. 12.

Jacob Bilhelm Feuerlein (im 1. Th. S. 64. S. 115-121.) geb. 1689. Marz 13. 7 1766. Man 10.; war zu Gottingen 29. Jahre 1737-1766. alt 48-77.

\* Seine lettere Schriften find: 117) Vindiciae observationis Chrysoftomi ad Rom. I, 4. 1765.; 118) Abhands lung über die Frage, mas der B. Eprillus von Jerusalem B 5

## 26 II) Verstorb, prof. 1) theol. Oporin, Cotta.

von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heil. Abendmahlte eigentlich gelehret? 118) die zwente Aussgade von seiner bibliotheca symbolica euangelica Lutherana; edidit Io. Barth. Riederen, 1766. Das Berszeichnis seiner nachgelassenen Bibliothek ist in 3. Theilen gedruckt 1767-1769.

### S. 13.

Johann Ovorin (im 1. Th. S. 17, S. 24-27.)
geb. 1694. Sept. 12. † 1753. Sept. 5.; war zu Götting
gen 18½. Jahre 1735 — 1753. alt 41 — 59.

\* Biographische Nachrichten von ihm enthalten Iac. Wilh. Feventein progr. de fruklibus doktorum, Goett. 1737.; 1770sers Bentr. jum Ler. jestleb. Gottesg. S. 627.; Gesnen memoria Oporini in seiner biogr. Goerzing. vol. 1. p. 31-48. Schmersahls neue Nachrichten von jungstverit. Gel. St. 4. S. 579., Schroech in der unparth. Kirchenhist. Ab. 4. S. 135.

#### S. 14.

Sohann Friedrich Cotta (im 1. Th. S. 43. S. 76.) geb. 1701. 12. † 1779. Dec. 31. als Canzler ber Und versität zu Tübingen seit 1777.; war zu Göttingen 3. Jahre 1736—1739. alt 35—38.

- \* I. Bon feinem Leben sind noch nachzusehen: Iac. Wilh. Fryerenn progr. ad primam promorionem do-ftoralem sollennem incer sacra inauguralia Georgiae Augustae 1737., und Aug. Fried. Boecks Geschichte ber Unis versität Tubingen (1774, 8.) S. 212.
- \* II. Seine zu Tübingen seit 1740. herausgegebene Schriften sind: 1) Dist. de coniectura Tourneminii de epp. Cypriani ac Firmiliani &c. Tub. 1740.; 2) Dist. de natiuitate I. C. maiestatica, 1743.; 3) Dist. de constitutionibus apostolicis.; 4) Sacrarum observationum ad oraculum Paulinum Actor. XX, 28, P. I-IV. 1747-1751. 4; 5) Dist. de miraculoso linguarum dono super apostolos essus 1749.; 6) Dist. ad 2, Petr. II, 11. 1750.

7) De redemtione ecclesse proprio Dei sanguine facta ad Actor. XX, 28. P. I. II. 1753.; 8) Diff. de gloria cultus religioti, Christo adserta, 1755.; 9) Diss. de filio dei, non angelos, sed Abrahae semen, adsumente; 10) Historia dostrinae de cultu adorationis Christo seruatori debito; II) Diss. de iure docendi in conuentibus sacris, 1756.; 12) De Lamina pontificiali apostolorum Ioannis, Iacobi et Marci; 13) De diuerlis gradibus gloriae beattorum, Diff. I. II. 1758.; 14) De fortibus sanctorum; 15) L GERHARDI loci theologici, cum differtationibus et observationibus, Tom. I - XVI. 1762 - 1780. 4.; 16) Diff. de veritate religionis christianae miraculis certa, 1766.; 17) Historia succincta dogmatis theologici de angelis; 18) Historia dogmatis de angelis continuata, 1767. 4.; 19) Sylloge controuersiarum de iustificatione cum Socinianis agitatarum, 1767. 4.; 20) Verfuch eis ner ausführlichen Rirchengeschichte bes neuen Teffaments, III. Theile, 1768 - 1773. 21) Diff. historica succincta dogmatis de vita aeterna, 1769.; 22) Dist. de coelis terraque nouis a deo creandis, 1772.

#### S. 15.

Christoph August Heumann (im 1. Ih. S. 18. S. 27—34.) geb. 1681. Aug. 3. † 1764. Man 1.; war zu Göttingen 30. Jahre 1734—1764. alt 53—83.

\* HEYNE memoria Heumanni, Goetting. 1764. fol.; Schroecth in ber unparth. Rirchenhift. Th. 4. S. 804-814.

#### S. 16.

Georg Henrich **Ribov** (im 1. Th. J. 44. S. 77.) geb. 1703. Febr. 8.; † zu Hannover 1774. Aug. 22.; war zu Göttingen 23. Jahre 1736—1759. alt 33—56.

\* Iac. Wilh. FEVERLEIN progr. de fruitibus dollorum, Goett. 1737. enthalt feine bamalige Lebensgeschichte.

S. 17.

#### S. 17.

Christian Wilhelm Franz Walch (im 1. Th. S. 65. S. 121 — 124.) geb. 1726. Dec. 25.; ward 1766. prof. primarius der theologischen Facultat; 1772. Conssistantath † 1784. Marz 10.; war zu Göttingen 30. Sahre 1754—1784. alt 28—58.

- \* I. Nadyrichten von Niedersächsischen berühmten Leuzten und Familien (von Joh. Died. Winkler.) Ih. 2. (Hamb. 1769. 8.) S. 101-123.; Chr. Gottl. Hevne elogium Walchii, 1784.; Andenken ihres unvergestlichen Freundes bes Herrn E. R. Walche von der theologischen Facultät zu Göttingen (von Gottfr. Leß) Gött. 1784. 4.
- \* II. Geine feit 1765. ferner gu Gottingen berausgeges bene Schriften finb folgenbe: 71) Diff. de lege leuiratus ad fratres non germanos, sed tribules referenda, 1765.; 72) Auspicia regii collegii theologici repetentium &c.; 73) Progr. de spiritu S. qui loquatus est per prophetas; 74) Radricht von bem theologischen Repetenten : Collegio; 75) Progr. admonitio de euitando abulu exegetico doctrinae de donis miraculofis, 1766.; 76) Dist. de Christo filio Dei proprio; 77) Dist. de traditoribus laicis; 78) Diff. de culps Adami non felice 1767.; 79) Diff. de cura veterum Christianorum, memoriam resurrectionis Christi conservandi; 80) Dist. de successione ministroruim ecclesiae in iura apostolorum, 1768.; 81) Progr. Patrum sententia de filio dei per incarnationem exinanito enarratur et conuellitur, 1769.; 82) Borrede ju J. Lelande Erweis ber Nothwendigkeit ber chriftlichen Offenbarung, im Auszuge von L. G. Crome; 83) Bibliotheca symbolica V. priorum seculorum observationibus et historicis et criticis illustrata, Lemgov. 1770. 8.; 84) Progr. de fanctitatis elogio, quod spiritui sancto tribui consueuit; 85) Dist. de concordia rationis et tidei in describenda labe hominis naturali; 86) Eritifche Nachricht von ben Quellen ber Rirchengeschichte, Leipz. 1771. 8. (II. verbefferte Aufl. Gottingen 1773. 8.); 87) Neueste Religionogeschichte, Ih. I-IX, Lemgo 1771-1783.; 88) Borrebe gur phis lologischen Bibliothet 1-3. Band, 1771-1775. 8.; 89) Dist. de decretis praedestinationis et reprobationis ex rationis iudicio non absolutis, sed hypotheticis; 90) Progr.

## S. 17. C. A. Wald. S. 18. Seilm. S. 19. D. Satharia. 29

num Ignatius Christum post resurrectionem in carne vide. rit, 1772.; 91) Erflarung gegen D. 3. S. Semler, 1772.: 02) Borbereitungelehren und Buchertenntnig gur Rirchens historie, 1773.; 93) Diff. de satisfactione pro omnium. peccatis a Christo praestita; 04) Progr. de vno, ex que Christus et homines sunt omnes, 1774.; 95) Diss. de authentia librorum Irenaei aduerfus haereles.; 96) Grunds fabe ber Rirchengeschichte bes achtzehnten Sahrhunderts 8. 97) Borrebe gur pragmatifchen Gefdichte ber Dondenes ben; 98) Breuiarium theologiae dogmaticae, 1775. 8.: 00) Progr. Doctrinae de futura mortuorum resurrectione ad excitanda pietatis studia vis et vsus, 1775.; 100) Diss. de intercessione Christi sacerdotali; 101) Progr. de epistolis patriarcharum Alexandrinorum paschalibus, 1776.: 102) Diff. de lege iusto non posita; 103) Pr. Origenia de diebus Christianorum festis disputatio illustrata, 1777. 104) Lebensbeschreibung 3. G. 2Balche; 105) Borrebe jur allgemeinen Chronologie, aus dem Frang. (im Ausque ge burch 3. Rern ) 1779 .; 106) Progr. Illustratio particulae fymbolorum veterum de Christo ex Maria nato: 107) Der Evangelischen in Ungarn neueste Borftellung ibs rer Religionebeichwerben, nebit ber allergnabigften Refoe lution barauf, 1782. — Aufferbem find von ihm mehres re Abhandlungen und Reben in ben nou. comment. foc. Scient. Goetting. und viele Recensionen in ben Gottingis fchen gelehrten Unzeigen. - Die ferneren Theile feiner Diftorie ber Reterenen (Dum. 64.) find erfcbienen III. 1766., IV. 1768., V. 1770., VI. 1773., VII. 1776., VIII. 1778., IX. 1779., X. 1782., XI. 1785.

#### S. 18.

Johann David Heilmann (im 1. Ih. S. 21. S. 37 — 39.) geb. 1727. Jan. 13. † 1764. Febr. 22.; war zu Göttingen 5½ Jahre 1758—1764. alt 31 — 37.

\* Schroech in der unparth. Rirchenhift. Th. 4. S. 778 - 781.

#### S. 19.

Gotthelf Trangott Zacharia geb. 1729, ju Taus hardt in Thuringen, findierte ju Halle, und fieng 1752.

als Magister an baselbst Vorlesungen zu halten; warb 1755. Rector der Ratheschule zu Altssettin; 1760. Prossessor der Theologie zu Büsow; 1765. zu Göttingen; 1775. mit dem Titel Kirchenrath zu Kiel † 1777. Febr. 8.; war zu Göttingen 10. Jahre 1765—1775. alt 36—46.

- \* I. Strodtmanns neues gelehrtes Europa Th. 8.
- \* IL. Che er nach Gottingen tam, maren folgenbe Schriften von ihm berausgekommen: 1) Diff. de fraternitate Christiana, Hal. 1750.; 2) Commentatio de die-, bus atris ac faustis apud veteres, 1752.; 3) Dist. philos. de propagatione religionis armata; 4) Historia de propagatione religionis armata; 5) De multis diis ita vocatis ad 1. Cor. VIII, 5., 1753.; 6) Diff. de verbis huma-nae sapientiae persuasoriis ad 1. Cor. II, 4.; 7) Diff. ad Actor. XXVII, 26., 1754.; 8) Diff. de more veterum in locis editis colendi Deum; 9) Dom Ursprung der Bers Schiedenheit ber Fahigfeit der Menschen, Stettin, 1756.; 10) Biderlegung der Grunde fur die naturliche Gleichheit ber Fahigfeit aller Denschen, Stettin 1757.; -11) Forts gefette Biberlegung ber Grande fur die naturliche Gleich= beit ber Sahigkeiten, 1758 .; 12) Nouse additiones ad vitas I. Garcaei viriusque, 1759.; 13) Abhanblung von ben theologischen Beweisen, Berlin; 14) hiftorische Nachrichten bon ber Rathe : und Stadtschule gu Alt : Stettin und bon ben Lehrern berfelben, 1760. 8.; 15) Theologis fcbe Erklarung von ber Berablaffung Gottes zu ben Men= ichen, 1760. 1762. 8.; 16) Abhandlung von bem reche ten Gebrauch und Digbrauch bes fleinen Catechismi Que theri, Butow 1761, 8 .; 17) Diff. de peccato originali veritatem eius'demonstrans; 18) C. S. Bacharia erbaulicher Schriften erfter Theil, mit einer Borrebe vom geiftlichen Priefterthum herausgegeben.
- \* III. Seine Göttingische Schriften sinb: 19) Progr. de prudentia theologica circa tropum paediae, Goett. 1765.; 20) Senectus a deo ipso honorata.; 21) Progr. de creatura gemebunda, 1766.; 22) Commentatio exegetica ad Rom. VIII, 23.; 23) Dist. de formula baptism.; 24) De doni prophetici gradibus, 1767.; 25) Paraphrasitiche Erflarung des Briefes an die Romer, 1768. 8.; 26) Paraphrasitische Erflarung der beiden Bries

fe an die Corinther, 1769. 8 ; 27) Diff: L. de vlu dogmatico nominis filii dei; 28) Diff. Notio fidei biblica; 29) Dist. de fide miraculosa, dono spiritus sancii extraordinario; 30) Paraphraftifche Erflarung ber Briefe Paus li an die Galater, Ephefer, Philipper, Coloffer und Thef. falonicher, 1770. 8.; 31) Alcademifche Danfpredigt am 32. Stiftungefeste ber Georg-Muguftus : Universitat; 32) Diff. Num dialogus fit omnium legum moralium corpus; 33) Paraphraftische Ertlarung bes Briefes an die Sebraer, 1771. 8.: 34) Entwurf einer faglichen Glaubenslehre jum Gebrauch ben catechetischen Uebungen auf Academien, 8.; 35) Biblifche Theologie Th. I. 1771. 8. (II. Hufl. 1775.) Th. II. 1772., III. 1774., IV. 1777.; 36) Frene und erflarende Ueberfetjung ber Pfalmen, Gattingen und Gotha 1773. 8.; 37) Progr. de Christo homine filio Dei; 38) Doctrinae christianae institutio; 30 ) Diff. de inftitie Dei; 40) Rurge Erflarung ber Paulinischen Briefe an den Timotheus, Titus und Philemon, 1774. 8.; 41) Progr. de diuina ad humana ingenia in verae religionis introductione συγκαταβάσει; 42) Progr. de morte Chrifti follenniter allerta; 43) Borrebe ju Balthere lles berfegung bes Propheten Jefaias, Salle 1774. 8.; 44) Chriftliche Religionegefchichte und Lehre jum Unterricht bernanftig zu erziehender Rinber, 1775. 8.

\* IV. Nach seinem Abzuge von Gottingen und balb bernach erfolgten Tode find noch von ihm gedruckt: 45) Bis blisch philosophische Abhandlungen, mit Borrede und Ansmerkungen von Christian Gottlieb Perschke, Lemgo 1776. 8.; 46) Kurze Erklärung der Briefe Jacobi, Juda und Johannis, 1777.; 47) Einleitung in die Auslegungerunft ber heiligen Schrift, 1779.

2) Berstorbene ordentliche Lehrer der Rechte.

S. 20.

Georg Christian Gebauer (im 1. Th. S. 67. G. 126-132.) geb. 1690. Det. 26., feit bem Det. 1734.

# 32 II) Verft. prof. 2) iur. Gebauer, Brung. Reinb.

3u Gottingen + 1773. Jan. 28.; war zu Gottingen 38%. Jahre 1734 - 1773. alt 44 - 82%.

- \* I. Chr. Gottl. HEYNE memoria Gebaueri 1773.
- \* II. Seine einzeln herausgegebene Abhandlungen über verschiedene Stellen des Taciti de moribus Germ. sind noch von ihm gesammelt unter dem Titel: Vestigia iuris Germanici antiquissma in Corn. Taciti Germania obvia, seu dissertationes XXII, in varia illius libelli loca, 1766. 8. Nach seinem Lode sind auch noch seine Dispustationen zusammengebruckt, unter der Ausschrift: Exercitationes academicae cum accessionibus et emendationibus auchoris, ex edit. Io. Iust. Weismantel, Erfurt vol. I. II. 1776. 4.
- \* III. Ben seinem Leben wurde noch der Anfang ges macht, bas von ihm versprochene mit den Brentmannisschen Handschriften collationirte corpus iuris ciuilis abzusdrucken, wovon jedoch der erste Theil erst nach seinem Tode 1776. vollbracht wurde.

#### S. 21.

Johann Salomo Brunquell (im 1. Th. S. 22. S. 40.) geb. 1693. Man 22. † 1735. Man 21.; war 31 Göttingen mur 2\frac{1}{3} Monathe 1735. Marz 11. — Man 21., alt 42.

\* GESNERI opusc. tom. I. p. 266 - 276., und biogr. Goetsing. vol. I. p. 49 - 62., auch die Gesnerische Leichens rebe auf Brunquell in GESN. opusc. tom. 3. p. 372 - 388.

#### S. 22.

Tobias Jacob Neinharth (im t. Th. S. 23. S. 40-44.) geb. 1684. Oct. 8. † 1743. Man 23.; war 311 Sottingen 8. Jahre 1735-1743. alt 51-59.

\* I. Gesneri opusc. tom. 3. p. 356-371. und biogr. Gaeteing. vol. 1. p. 63-78.; Ehr. Ludew. Stolten Gotetingische gelehrte Nachrichten vom Jahre 1743. (Götting. 1744. 8.) S. 51-56.

\* II. Jum Berzeichnisse seiner Schriften ist mir noch folgende Erganzung mitgetheilt worden, die allenfalls nach den Jahrzahlen an gehörigen Orten einzurücken ware: 84) Dist. de iis, quae nobis inuitis siunt, 1720.; 85) Dist. de disserentia et conuenientis inter obligationem ad carcerem et litteras cambiales, 1731.; 86) Dist. an possisti iudex salua conscientia ad mortem condemnare, quem certo scit innocentem? 1733.; 87) Dist. de venia aetatis, Ers. 1735.; 88) Dist. de molendinorum exstructione et banno, in primis in terris Brunsuicensibus, Goetting. 1740.

### S. 23.

Johann Friedrich Wahl (im 1. Th. S. 24. S. 44.) geb. 1693. Aug. 25. † 1755. Jul. 14.; war zu Götting gen 12. Jahre 1743 — 1755. alt 50 — 62.

\* Gesnerl biographia Goerting. vol. 1. p. 79-92. Schmersahls vermischte Bentrage zur Gesch. jungstverst. Gel. St. 1. S. 181-187. Eine kurze Nachricht von seinen Lebensumständen, die aus einem eigenhandigen Aufslate von ihm genommen ist, sindet sich in (Dan. Lettels bladts) Hallischen Bentragen zur jurist. Gel. Hist. B. 2. (Halle 1758. 8.) S. 611. 612. Besage bieser Nachricht war er zu Grünstadt im Leiningischen gebohren, 1720. zu Giessen Licentiat geworden, 1723. Bensiger der Juristens sacultät, 1727. Doctor, 1729. Syndicus der Universität zu Geissen.

#### S. 24.

Gottfried Mascov (im 1. Th. S. 25. S. 46.) geb. 1698. Oct. 22. † 1760. Oct. 5.3 war zu Göttingen 4. Jahre 1735 — 1739., alt 37 — 41.

\* I. Bon seinem Leben ift noch nachzulesen: Purt-

\* II. Bu feinen Schriften gehören noch folgende: Prolusio de faltu Leucadio, 1754.; Prolusio ad L. Aemil. 38. D. de minor. Seine opera iuridica et philologica ers schienen 1776.

S. 25.

## 34 II) Verstorb. prof. 2) iur. Treuer, Schmauß.

### S. 25.

Gottlieb Samuel Tretter (im 1. Th. S. 26. S. 47 — 50.) geb. 1683. Dec. 24. † 1743. Febr. 25.; war zu Göttingen 8½ Sahre 1734—1743. alt 51—60.

- \* I. Gesneri opusc. tom. 3. p. 342 355. und biogr. Goetting. vol. 1. p. 93-108. Stolten Gotting. gel. Nachr. 1743. S. 15-18.
- \* II. Sein programma de cautione in tractando iure publico R. G. adhibenda ist nicht vom Jahre 1734. sons bern 1739.

#### S. 26.

Johann Jacob Schmauß (im 1. Th. S. 27. S. 50 — 53.) geb. 1690. Marz 10. † 1757. Apr. 8.; war zu Göttingen 21. Jahre 1735 – 1743., 1744 – 1757. alt 45 — 67.

\* GESNERI biogr. Goetting. vol. I. p. 109 - 130. Berschiedenes findet fich von ihm in Bufchings Bentragen gur Lebensgeschichte bentwurdiger Personen Th. 3. G. 269. 297. In Leonh. Meiftere biogr. Rachr. von Ifaac Ifelin (ber 1748. gu Gottingen ftubierte) in Delvetiens berühmten Mannern B. 1. (Burich 1782. 8.) G. 244. tommt fols genbes bon ihm bor: "Schmang mar bem Bolfianismus febr juwiber. - Dichte befto weniger war fein hiftoris fcher Bortrag, fo wie feine Methode in Behandlung bes Staaterechte und ber Statistit, fo bell, fo bestimmt, fo pronungevoll, ale ben irgend einem der geubteften philos fophischen Denter. Satte er mit seinen historischen und juriftifchen Renntniffen Gefchmack und Schreibart verbuns ben, vielleicht mare er alsbann einer ber besten Teutschen Schriftsteller geworben. Bon Gottingen aus hatte er ims mer viel Licht aber gang Teutschland verbreitet. Die Schweiz liebte er vorzäglich, woselbit er einige Sahre gu Bafel im Dienfte bes Marggrafen von Baben gugebracht batte."

#### S. 27.

henrich Christian (Frenherr von) Senkenberg (im 1. Th. S. 46. S. 79 — 85.) geb. 1704. Oct. 19. † 1768. May 31.; war zu Göttingen 3. Jahre 1735—1738. alt 31 — 34.

- \* I. Ge. Henr. AYRER ad pios manes H. C. L. B. de Sonkenberg, Goetting. 1768.; Meine Litteratur bes T. Staatsrechts Th. I. S. 446-456.; Renati Car. L. B. de Senkenberg, Gieff. 1782. 4. worin auch noch bes Maters eigne Auffatze, meift litterarischen Inhalts, eingerückt sind, von eisner Reise, meift lotterarischen Inhalts, eingerückt sind, von eisner Reise, bie er 1728. burch Niebersachsen, und einer ans bern, die er in Elsaß gethan hat.
- \* II. 3u seinen Schriften gehort noch: 74) Visiones diuersae de collectionibus legum Germanicarum a prima rerum memoria vsque ad nouam recessum editionem. Acc. statutorum et monimentorum anecdotorum appendices II., Lips. 1765. 8. Bon seinem corpore iuris Germ. publ. ac priuati erschien tomus II. sistens speculi Alemannici ius prouinciale et seudale; auctorem veterem de beneficiis, cum commentario perpetuo, itemque glossario et indice amplissimo Hier. von der Lahr; accedit codex iuris prouincialis et seudalis Alemannici e bibliotheca caesarea; curante Gust. Ge. Koenig a Koenigsthal, Francos. 1766. fol.

#### S. 28.

Seorg Henrich Uhret (im 1. Th. S. 68. S. 132–137.) geb. 1702. Marz 15. wurde 1768. geheimer Justiffenth, 1769. Prasident des historischen Justituts, 1773. Ordinarius der Juristensacultät † 1774. Apr. 23.; war zu Göttingen 38. Jahre 1736 — 1774. alt 34 — 72.

\* I. C. G. HEYNE memoria Ayreri, Goett. 1775. fol.; Betrachtung von ber wahren Burbe eines boben Schullehrers ber Rechte in Teutschland, jum Ehrenges bachtniß weil. Ge. Henr. Ayrers, Riel, Riga und Leipz. 1779. 8. (Gott. gel. Anz. 1779. S. 1128.).

\* II.

## 36 II) Verstorb. prof. 2) iuris Claproth, Riccius.

\* II. Seine lette Schriften find: 100) Diff. de dinerfitate iuris emphyteutici et villaris, 1766.; 101) Diff. de debitore obserato eiusque vidua s. vxore se seruante per renuntiationem pactorum nuptialium, 1767.; 102) Dist. de consensu et dissensu iuris Lubecensis et Romani circa emtiones venditiones: 103) Disf. de jure episcopali principum euangelicorum pactitio; 104) Oratio: principis cura circa leges; 105) Beccariana consilia de delictis prudentia legislatoria cauendis; 106) Ad pios manes viri perillustris C. H. L. B. de Senkenberg, 1768 ; 107) Hermannus Slauicus, 8.; 108) Diff. de donationibus inter virum et vxorem; 109) Diff. de symbolica Canonicorum et Canonicarum, inprimis Gandershemenfium, investiture; 110) Ad histor. Lechi animaduersiones, 1772.; III) Dist. de iure principis circa molas praesertim in terris episcopatus Osnabrugensis; 112) Dist. de regalium ac superioritatis territorialis diuersitate; 113) Dist. de societate mariti et vxoris mercatoria, 1773.; 114) Bonae educationis fundamentum, 1774.

#### S. 29.

Johann Christian Claproth (im 1. Th. S. 29. S. 55.) geb. 1715. †. 1748.; war zu Göttingen 7. Jahre 1741—1748. alt 26—33.

- \* I. Won seinem Leben und Schriften sind noch weiter nachzusehen: I) Gesner biogr. Goesting. vol. I. p. 131 144.; 2) Ge. Henr. Ribov Gedachtnispredigt, Göttingen 1749. 4.; 3) Schmersable Nachr. von jungstverst. Gel. B. I. St. 4. S. 655 663.
- \* II. Die fünfte Sammlung feiner Abhandlungen ift nicht 1749. fondern erft 1757. herausgegeben und erganzt worden von Just. Claproth.

## S. 30.

Christian Gottlieb Niccius (im 1. Th. S. 70. S. 140.) geb. 1697. Jan. 12. † 1784. Nov. 2.; war zu Göttingen 40. Jahre 1744 — 1784., alt 47 — 87.

\* I. Weidlichs biogr. Nachr. von jettlebenden Rechtsgelehrten Th. 2. (Halle 1781.) S. 233-238., und Zusäts ze bazu (1783.) S. 230.

e II.

\* II. Seine lette Schriften sind: 12) Joh. Chr. Nebstings historisch politisch und juristisches Worterbuch, XI. Aust. vermehrt, verbessert und mit einer Worrede begleitet, Franks. und Leinz. 1772. 4; 13) Delineatio iuris Germanici de conventione obligationis debitoris ad carcerem, in puncto debiti, 1778. 4; 14) Septemdecim exercitationes in vniuersum ius cambiale directae, atque legibus ipsis emporiorum ac provinciarum cambialibus constabilitae, 1779-1782. 4.

\* III. Bon feinem Entwurfe von ber Jagdgerechtigkeit Rarnb. 1736. 4. (Th. I. S. 141. Rum. 3.) erschien eis ne zwepte fehr vermehrte Auflage, Frankf. 1772. 8.

#### S. 31.

Christian Friedrich Georg Meister (im 1. Th. S. 72. S. 147.) geb. 1718. Jun. 30. † 1782. Man 29. war zu Gottingen als Professor 32. Jahre 1750—1782. alt 32—64.

\* I. Weidliche biogr. Nachr. Th. 2. (1781.) S. 23-

\* II. Seine lette Schriften sinb: 27) Dist. de iuris Romani criminalis in foris Germaniae auctoritate, 1766.; 28) Dist. singularia iuris Lubecensis in materia concursus creditorum, 1767.; 29) Selectorum opusculorum sylloge I. 1767., II. 1775. 8.; 30) Dist. de iuris vinculo, quo plures pro euictione auctores tenentur, 1768.; 31) Dist. de eo, quod inter conditionem resolutiuam et modum interest, 1769.; 32) de bonis vxoris ex Romani iuris praesumtione non paraphernalibus sed dotalibus; 33) Rechts siche Ersentnisse und Gutachten in peinsichen Hällen Ib. I. 1771., II. 1772., III. 1783., IV. 1784.; 34) Dist. de ordine cognitionum in causarum ciuilis et criminalis concursu, 1774.; 35) Dist. vbi de hereditate agatur, 1778.; 36) Progr. Observatio ad art. 137. C. C. C. de caede adsinis acerbius punienda, 1778.

### S. 32.

Gottfried Achenwall (im 1. Th. S. 73. S. 149.) geb. 1719. Oct. 20. — ward 1765. Hofrath † 1772. E 3 Man 1.; war zu Göttingen 24. Jahre 1748 — 1772. alt 29 — 53.

\* Seine lette Schrift war vom Frangbsischen Finange wesen. Hauptsächlich beschäfftigten ihn aber die neuen jes besmal sehr verbesterten Ausgaben seiner Lesebucher, als bes iuris naturae edit. VI. 1768.; ber Europäischen Staastengeschichte III. Ausg. 1767. (IV. nach seinem Tode bes sorgt von Joh. Phil. Murray); ber Staatshandel III. Ausg. 1767.; ber Statistie V. Ausg. 1768.

#### S. 33.

Gustav Bernhard Becmann (im 1. Th. S. 74. S. 151.) geb. 1720. Dec. 25. — ward 1770. Hofs rath, 1774. viertes ordentliches Mitglied ber Juristens facultät und zwepter ausserventlicher Bensißer berselben, als Spruchscollegium betrachtet, † 1783. Apr. 4.; war zu Göttingen als Prof. 30. Jahre 1753 — 1783. alt 33 — 63.

- \* I. Weidliche biogr. Nachr. Th. 1. (1781.) S. 5557., Th. 4. (1785.) S. 31.; Fratrum Becmannorum confilia tom. 1. praef. (1783.).
- \* II. Seine lette Schriften sind: 6) Diss. de taxatione et acceptatione in solutum interimistica praediorum debitoris in concursu 1770.; 7) Diss. de adquisitione hereditatis dementi delatae 1773.; 8) Diss. de debitore obaerato in praeiudicium creditorum non adquirente 1775.; 9) Bon adnotationibus ad I. H. Boehmeri introductionem in sus digestorum waren einige Bogen ges bruckt; sie sind aber unvollendet geblieden. (Joh. Ebr. Roppe jestledendes geschries Mecklenburg St. 3. Rost. und Leigz. 1784. 8. S. 28.).
- \* III. Nach seinem Tobe erschienen noch 10) Becmannorum fratrum contilia et decisiones; post obitum natu maioris G. B. Becmanni edidit natu minor O. D. H. Becmannus, praesatus de commoda iurisprudentiae comparandae ratione, adiecta b. fratris vita, Goett. pars I. 1784. (eigentlich 1783.), II. 1784. 4.; \* 11) Fratrum Becmannorum traclatio mathematico iuridica de interusurio, quam G. B. Becmanno pie defuncto edidit O. D. H. Becmannus, Goett. 1784. (eigentlich 1783.) 4.

- 3) med. S. 34. Albrecht. S. 37. Richt. S. 36. Saller. 39
  - 3) Verstorbene ordentliche Lehrer der Arznengelehrsamkeit,

#### S. 34.

Johann Wilhelm Albrecht (Th. 1. S. 30, S. 56.) geb. 1703. Aug. 11. zu Erfurt; 1734. ordentlicher Lehster der Anatomie, Chirurgie und Botanië zu Göttingen, † 1736. Jan. 17.; war zu Göttingen wenig über 1. Jahr, alt 31 — 33.

\* Gesnert opuse. tom. 3. p. 277-286. und biogr. Goetting. vol. 1. p. 144-156. Auch handelt von ihm ber Sammler (Th. 1. S. 74. a Num, 12.) St. 3.

#### S. 35.

Georg Gottlob **Richter** (Th. 1. S. 77. S. 155.) geb. 1694. Febr. 4. zu Schneeberg in Meissen, † 1773. May 28. war zu Göttingen 38. Jahre 1735 — 1773. alt 41 — 79.

\* I. Sein Elogium von Senne 1775.

\* II. Unter seinen Gebichten waren unter anbern Funebria coniugis 1766. fol., und Elegia in sunere Münch-

husii, 1770. fol.

\* III. Seine opuscula medica hat herausgegeben Ioh. Christian Gottlieb Ackermann, vol. I-III. Francos. 1780. 1781. 4. So sind auch von Ern. Gottst. Baldinger von neuem herausgegeben seiner querelarum de tempore epistolae sex; accedit iubilum de pace, Goetting. 1782. 4.

### S. 36.

Allbrecht von Haller (Th. 1. S. 50. S. 89.) geb. 1708. Oct. 16. zu Bern † 1777. Dec. 12., alt 69., war zu Göttingen 1736. Sept. — 1753. Marz, 16½ Jahre, alt 28 — 44½.

### II) Verstorbene professor. 3) medicinae

- \* I. Huffer ben icon angeführten Lebensbeschreibungen find noch von ihm nachzuschen: Elogium Chr. Gottl. HEY-NE, Goett. 1778.; Ern. Gottfr. BALDINGER oratio in Halleri meritorum laudes, Goett. 1778.; Lobrebe auf ihn bon Binc. Bernh. v. Ticharner, Bern 1778.; wie auch von Bei. Unt. Rel. von Baltbafar 1778 .: Eloge hi-Storique par J. SENEBIER, 1778 .: Eloge par le Marquis de Lucher, Caff. 1778.; Noch von folchen Eloges eines ber vollftanbigften und intereffanteften (von VIQ D'AZYR) in ber hiftoire de la société de medecine, Par, 1778. vol. 1., und ein anderes vom Marquis de CONDORCET in Der histoire de l'academie des sciences année 1777. p. 127 - 154.; LINGVET annales vol. 3. num. 20., mit Unmertungen von Job. Ge. Zimmermann im Teutschen Museum boin Man 1778 .; Epoques raifonnées sur sa vie par Mr. le Comte de LAMBERG 1770.; And. Ad. SENFT dnnua magni Halleri memoria cum adnotationibus historico-litterariis 1780.; Life of Haller, 1780.; Alb. v. Saller ein Gebicht von G. g. Staublin 1780.; Leop. M. Ant. CALDANI in morte del grande Alb. di Haller, 1781 .; Noch ein Elogium von TARGIO-NI in ber Raccolta d' opuscoli tom. 22. Flor. 1782. 12. 6. auch Pfenningere und Meiftere berühmte Manner Belvetiene Ih. I. G. 155., und Blumenbache medicinis fche Bibliothet B. 2. St. I. S. 179. Das vollstanbigite Bergeichniß ber Sallerifden Schriften ift in ben epiftolis ad Hallerum scriptis tom. 6. p. 157-108.
- \* II. Ausser ben von ihm bekleibeten Stellen, die schon im 1. Th. benannt sind, ward Haller noch 1764. Mitglied ber gelehrten Gesellschaft zu Harlem; 1770. Mitglied der Gesellschaft der Aerzte zu Edindurg; 1771. Präsident der veconomischen Gesellschaft zu Bern; 1777. Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Petersburg; 1777. Mitter bes Schwedischen Nordsternordens. Am 17. Jul. 1777. beehrte ihn noch Joseph der II. den einer Reise durch die Schweiz, wo er Voltairen unbesucht ließ, mit seinem Bessuche und mit einem Geschente, dessen Ankunst er nicht mehr erlebte.
- "III. Don feinen schon im 1. Th. benannten Schriften find noch folgende neue Ausgaben, ober Nachbrucke, und Uebersetzungen erschienen: von feinen Gebichten bie X. Ausgabe 1768., XI. 1777., ein Nachbruck zu Wien 1765., ju gurch 1768., zu Ulm 1772.; von beren Uebersetzungen.

segung Poësies traduites par Vinc. Bernh. de Tschar-NER ed. III. 1776.; und eine Stalianische Uebersegung Poësie tradotte di Soresi 1768 .: Traduction libre des Alpes 1764.; Traduction rimée des Alpes 1770.; Ges bicht von ber Schonheit und bem Rugen ber Alpen, mit naturhiftorifchen Unmertungen 1773. 1774. Bon feinen primis lineis physiologiae ed. II. 1765.; recus. Edinburg 1769. , Laufann. 1771.; überfest Stalianifch primi lineamenti di Fisiologia trad. di BORNETTI 1765 .: Franzossico Elemens de physiologie trad, par Touss. BORDENAVE 1769 .; Teutsch Erfter Umrif ber Ges fchaffte bes torverlichen Lebens überfest von Tribolet 1770.; bon feinen Bleinen Schriften eine neue Ausgabe in 3. Theis len, Bern 1772. Don feinen gefammelten disputationibus practicis selectis tom. I - VII. 1756 - 1760. eine Ules berfetsung unter bem Titel: Sammlung acabemifcher Streitschriften gur Geschichte und Beilung ber Rrantheis ten Muszugeweise überfett mit Unmertungen von Rlor. Lor. Fr. Crell, I-III. B. 1779. 1780., und Bentrage jur Gefchichte und Seilung ber Rrantheiten B. I. II. 1782., III. 1783.; von seinen elementis physiologiae ein Nachs brud Neap. et Venet. 1765., eine Teutsche Uebersetjung von Joh. Sam. Salle 1760., eine Englische im Medical Magazine 1775. 1776.

\* IV. M6 Sortsemungen seiner bereits angezeigten Mere te sind zu bemerten Elemensa physiologiae corporis humani tom. VI. 1764., VII. 1765., VIII. 1766.; Opera minora tom. II. 1766., III. 1768.; Ad enumerationem stirpium Helueticarum accessiones et auctaria tom. IV. 1762., V. VI. 1764.

\* V. Seine fernere Schriften sinb: 112) De exhalatione aquae salsae 1764.; 113) Auszug seiner Beschreis bung der Salzwerke im Amte Melen 1765., Franzdisch: Description des Salines du Gouvernement d'Aigles, traduite par de Leuz 1777.; 114) Historia stirpium Heluetiae indigenarum inchoata, Tom. I - III, 1768. sol.: 115) Ad Stephani Gvettard lome I comparationem Canadae cum Heluetia annotationes, 1769.; 116) Nomenclator ex historia plantarum indigenarum Heluetiae excerptus, Bern.; 117) Hippocratis opera genuina, recensuit et praestus est, Tom. I-IV. Lausann. 1769. 8.; 118) De plantis pabularibus nuperorum, 1770. Franzdisch 1772.; 119) Medicae artis principia T. I-XI. Lausann. 1777.;

## 2 II) Verstorbene professores 3) medicinae

1777 .: 120) Erfter Umrig ber Geschäffte bes torperlichen Lebens, Berlin; 121) Abhandlung über bie Rutterfrau= ter ber Meuern, Bern; 122) Erflarung, bag er feine Gebanten wegen ber Unempfinblichteit ber Gebnen nicht geandert habe, Padua, 1771.; 123) Befegbuch fur bie Landvogten Melen, Bern, Frangofifch 1772.; 123) Bibliotheca botanica, P. I. II., Tiguri 1771 - 1772. 4.; 124) Ufong, eine orientalische Gefdichte in 4. Buchern berauss gegeben, Bern 1771. 8. (II. Hufl. Frantf. 1772., III. Bern 1773., IV. 1777.), Frangofifch Paris 1772., 3wo Englische Uebersetzungen, London 1773., Sollandisch, Um: fterbam 1773., Italianifch 1777. Nachbruck gu Frants furt 1772.; 125) Briefe uber bie wichtigften Babrheis ten ber Offenbarung , 1771. 8. (II. Musgabe 1772., III. 1773.), Frangofifch 1772., Hollandisch Umfters dam 1775.; 126) Epistolarum ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum P. I. Voll. VI., Bern 1773 -1775. 8 .: 127) Alfred, Ronig ber Ungelfachsen, Gottins gen und Bern 1773., Rachbruct gu Bafel 1774., Frangos fifch 1775.; 128) Gebicht von ber Schonheit und bem Dugen ber Alpen, Teutsch und Frangofisch, Bern, 1773. 4., Burich 1774. ein Rachbruct; 129) Abhanblung bon ber Diehseuche, Bern; 130) Fabins und Cato, ein Stud ber Romifden Gefdichte, Bern und Gottingen, 1774. 4.; 131) De lue bouilla agri Bernentis commentatio, 8.: 132) Bibliocheca anatomica, qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur Tom. I. Tiguri 4. T. II. 1777.; 133) Bibliocheca chirurgica T. I - II., Bern 1774 - 1775. 4.; 134) Briefe uber einige Ginwurfe noch lebenber Frengeister wider die Offenbarung, Th. I. Bern 1775. 8. (Dene Mufl. Bern 1777.), Th. II. 1776. Th. III. 1777.; 135) De opii in corpus humanum efficacia, 1776.; 136) Bibliotheca medicinae practicae Tom. I. II., Bern 1776 - 1777 .; 137) Borrede ju Wags nere Profpecten ber Schweizergeburge, Bern 1777 :: 138) Morborum grauiorum exempla; 139) De praecipuarum corporis humani partium functionibus Tom. I-V., Bern 1778.

<sup>\*</sup> VI. Unter bem Titel: "Allbrechts von Saller Tages buch feiner Beobachtungen über Schriftsteller und aber sich felbst zur Characteristit ber Philosophie und Religion bieses Mannes" (Bern 1787. 8. I. Ih. 1. Alph. 2. B., II. 1. Alph.) hat Herr Johann Georg Seinzmann zu Bern

Bern aus ben mehr als 12. tausend Recensionen, die Haller von 1745. dis 1777. in den hiesigen gelehrten Zeiztungen verfertiget, die Urtheile über Werke und Gegensstände der speculativen und practischen Philosophie, der Litteratur des Schönen, und die Grundsähe des Nählichen, die ihren Werfasser nach seinen oberen Geisteskräften characterissen, in chronologischer Reibe unter gewisse vom jedesmaligen Hauptgegenstande bergenommene Rubriken zu sammengetragen. Hernach sindet sich bier unter der Aufschrift Fragmente religioser Empsindungen (Ih. 2. S. 221–319.) ein merkwürdiger getreuer Auszug eines vom sel. Haller über sienen Seelenzustand eigenbändig geschriebenen Tagebuchs von 1736. dis den 29. März 1747. und vom 5. Upr. 1772. dis den 4. Dec. 1777. d. i. acht Tage vor keinem Tode.

VII. Einen Theil seiner eignen Geschichte hat Haller unter bem Bilbe bes Oel-fu im 3. Banbe bes Usong, (Berner Ausg. 1772.) S. 227-233. beschrieben; wie auch in ber bibliotheca anatomica tom. 2. p. 195. sq.; und in seinen Schreiben an ben Frenherrn von Gennminz gen über die Bergleichung zwischen Hageborns und seinen Gebichten in Hallers kleinen Teutschen Schriften B. 3.

E. 337. Alls Urkunden und Belege zu seiner Ledensgez schichte bienen zum Theil die epistolae ad Hallerum seriprae tom. I-VI. 1773-1775., und Teutsche Briefe an Herrn von Haller 1777.

## S. 37.

Sohann Andreas von Segner (Th. 1. S. 51. S. 94.) geb. 1704. Oct. 9. 311 Presburg † 1777. Oct. 5. war zu Göttingen 1735. Mich. — 1755. Oft. 119½. Jahre, alt 31 — 51.

Scine Hallische Schriften waren 37) Elementa analyseos sinsinorum, Hal. 1758: 8.; 58) Elementa analyseos infinitorum, pars I. 1761., II. 1763. 8.; 59) Elementa calculi integralis, pars I. 1768. 8.; 60) Borrede jur Teutschen Uebersetzung von Euclidis sechs ersten Buchern der geometrischen Anfangsgründe, 1773. 8.; 61) De Ornichone Varronis in Gesnert seript, rei rust, Lips. 1774.; 62) Aftronomische Borlesungen; eine deutliche

44 II) Derft. prof. 3) med. Brendel, Roeberer, Binn.

Anweisung gur grundlichen Kemitnig bes himmels, Th. L. 1775., II. 1776.

#### S. 38.

Johann Gottfried Brendel (Th. 1. S. 31. G. 56.) geb. zu Wittenberg 1712. Febr. † 1758. Jan. 17., war zu Göttingen ins 20. Jahr 1738 — 1758. alt 26—46.

\* Seine opuscula mathematici et medici argumenti, find hernach gesammelt cura et cum praef. Henr. Aug. WRISBERG, tom. I - III. Goetting. 1769 - 1775. 4.

#### §. 39.

Johann Georg Roederer (Th. 1. S. 32. S. 58.)
geb. zu Straßburg 1726. Man 15. † 1763. Apr. 4.,
war zu Göttingen 11½. Jahre 1751 — 1763. alt 25½—
37.

- \* I. Bu feiner Gelehrtengeschichte gebort noch Abr. Gotth, Kaestner elogium (auch vorgebruckt vor Roederen opusc. Goetting, 1763.).
- o II. Seine opnscula medica sind zusammengedruckt Goetting. 1763. 4. Seine elementa areis obstetriciae cum adnos. Henr. Aug. WRISBERG, sind neu herausgekoms men, Goetting. 1766. 8.; so auch sein Tractat de morbo mucoso cum praes. H. A. WRISBERG, Goett. 1783. 8.

## S. 40.

Johann Gottfried Zinn (Th. 1. S. 33. S. 60.)
geb. zu Schwabach 1727. † 1759. Apr. 6., war zu
Göttingen 6. Jahre 1753 — 1759. alt 26 — 32.

\* I. GESNERI biogr. Goesting. vol. 1. p. 157-172.

o II. Seine descriptio anatomica òculi humani iconibus illustrața ist neu erschienen: editio II. supplemento nouisque tabulis aucta ab Henr. Aug. WRISBERO, Goetting. 1780. 4.

S. 41.

# S. 41.

Rubolf Augustin Bogel (Th. 1. S. 78. S. 158.) geb. zu Erfurt 1724. Man 1. † 1774. Apr. 5., seit 1770. auch Mitglied ber hiesigen Societät ber Wissenschaften; war zu Göttingen 21. Jahre 1753 — 1774. alt 29—50.

### \* I. Sein Elogium von Chr. Gottl. HEYNE 1774. 4.

" II. Seit 1764. find noch folgende Schriften von ihm erschienen: 25) Dist. de hydrope pectoris 1765.; 26) Dist. de alcati minerali; 27) Dist. definitiones generum morborum; 28) Diff. de infania longa; 20) Diff. de hydropis semiologia; 30) Dist. de analysi chemica ad virtutes simplicium determinandas perperam adhibita: 31) Dist. herniarum communia attributa et partitio; 32) Dist. de vtiligine; 33) Dist. de vsu vomitoriorum ad eiiciendos vermes; 34) Diff. de dysenteriae curationibus antiquis; 35) Pathologia rheumatismi; 36) Dist. stymatosis, vulgo haemorrhagia penis dicta; 37) Dist. de catarrho pharyngis; 38) Dist. de varia conficiendi reguli antimonii medicinalis ratione; 39) Diss. Mercurius vitae mercurii non expers, 1766.; 40) Dubia contra nociuum linimentorum fulphureorum vium in scabie; 41) Diff. de febre neruosa, 1767.; 42) Diff de partu serotino valde dubio; 43) Diff. de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum degenerantibus; 44) Opuscula medica felecta Vol. I. 1768. überfest von G. G. Dogel unter bem Titel: Muserlefene academifche Schriften, Lems go 1778.; 45) Decas observationum physico medicochirurgicarum; 46) Diff. de non acceleranda secundinarum extractione; 47) Diff. de Pauli Aeginetae meritis in medicinam imprimis chirurgiam Prolusio I. 1768., II. 1760.; 48) Dist. de tuto et eximio veticatoriorum vsu in acutis; 49) Diff. Fluxus coeliaci genuina notio atque ratio expolita; 50) Disl. de curatione cancri occulti et aperti per aquam calcis viuae potam praestita, 1760.; 51) Diff. de simulatis morbis et quomodo eos dignoscere liceat; 52) Dist. de variis calcinationis modis potioribusque corporum inde oriundis mutationibus, 1770.; 53) Diff. de comparata euacuationis et correctionis medicae aestimatione; 54) Dist. de chirurgia medicinae opem sla-

21-

## 46 II) Verftorb. profeff. 3) medicin. Schrober.

gitante; 55) Diss. de lienteria; 56) Diss. de hodierno more examinandi aquas minerales nondum ab omnibus repurgato, 1771.; 57) Schutzschrift für das Muttersorn, als eine angebliche Ursache der sogenannten Kriedestrants beit, 8.; 58) Praelediones academicae de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus, 1772.; 59) Diss. observationum medico - chirurgicarum diga, 1773.; 60) Progr. de asthmate singulari ex cartilaginum costarum ossescentia.

## S. 42.

Philipp Georg Schröder (Th. 1. §. 79. S. 159.) geb. zu Marburg 1729. Apr. 21. † 1772. Marz 14.; war zu Göttingen 8. Jahre 1764—1772. alt 35—43.

Beine feit 1764. ju Gottingen berausgegebene Schriften find 15) Diff. de phrenitide et paraphrenitide 1765.; 16) Diff. ephemeris variolarum corpori suo insitarum; 17) Diff. de febrium prodromis; 18) Diff. de puris absque praegressa inflammatione origine, 1766.; 10) Dist. de amplitudine generis febrium biliofarum; 20) Variolarum adultis quibusdam infitarum historiae observationibus illustratae; 21) Diss. de haemoptysi, 1767.; 22) Diff. de cognitione inter arthritidem et calculum; 23) Dist. de alienata bilis qualitate; 24) Dist. de apoplexiae et praecordiorum vitiis origine; 25) Diff. de dysenteria analecta practica, 1768.; 26) Diff. de febrium putridarum differentiis; 27) Diff. de coctionis atque criseos in febribus impedimentis; 28) Dist. de pleuritidum partitione, inprimis quoad febrium iis conjunctarum differentias. 1769.; 29) Diss. de haemorrhagiis fehrilibus; 30) Diss. de febrilibus metastasibus; 31) Dist. de arthritide vaga; 32) Diff. circa variolarum distributionem ratione febrium cum iis coniunctarum analecta, 1770.; 33) Diff. de viribus naturae debilioribus in febrium decursu recte aestimandis; 34) Diss. de venaesectionis in febribus instituendae cautionibus, 1771.; 35) Diff. de febribus eryfipelatosis; 36) Dist. de haemorrhagia vteri; 37) Dist. de inflaminatione diaphragmatis. Seine Opuscula medica hat I. C. G. ACKERMANN ju Durnberg 1778. 1779. in zwep Octavbanden berausgegeben.

#### S. 43.

David Sigismund August Buttner (Th. 1. J. 80. S. 161.) geb. zu Chemniß in Sachsen 1724. Nov. 28. † 1768. --- war zu Göttingen 8. Jahre 1760-1768. alt 36 — 44.

5 3m Drud ift gu Gottingen nichts bon ihm erschies.

### S. 44.

Georg Matthia (Th. 1. S. 81. S. 163.) geb. 3n Schwefing im Schleswigischen 1708. Marz 20. f- 1773. Man 9.; war zu Söttingen als Prosessor 18. Jahr re 1755—1773. alt 47—65.

\* Ausser ben im ersten Theil angeführten Schriften bat er noch 20) Neue Zusäthe zu Tissots Unterricht zur Gesundheit des gemeinen Bolts, Lüneb. 1768. 8. geliefert, und 21) das Register zu Gesners Ausgabe des Quintiplians verfertigt. Dann sind noch von ihm 22) Dist. de vera sanitatis humanae notione, 1765.; 23) Dist. de Cornelii Celsi medicina, 1766.

4) Verstorbene ordentliche Lehrer der philosophischen Facultat.

#### S. 45.

Johann David Roehler (Th. 1. S. 34. S. 61.) geb. zu Coldig in Meissen 1684. Jan. 18. † 1755. März 11.; war zu Göttingen 19½. Jahre 1735 — 1755. alt  $50\frac{1}{2}$  — 71.

\* I. Gesnert biogr. Goetting. vol. I. p. 173 - 200. Schmersahle vermischte Beptr. zur Gesch. jungstverstorb. Gelehrten St. 1.

## 48 II) Verftorb. prof. 4) philos. Roebler, Gesner.

- II. Nach seinem Tode ist noch von ihm berausgekommen: Anweisung für reisende Gelehrte 1762., und der Sinleitung zur mittlern Geographie Th. 3. von G. Andr. Will 1765. Auch ist seine Teutsche Reichsbistorie neu aufgetegt und fortgesetzt von G. Andr. Will 1767. Seis ne historische Mungbelustigungen betragen zusammen 22. Theile nehst einem Hauptregister von Joh. Gottfr. Berns hold, Rurnb. 1729 1764. 4.
- \* III. Die im etsten Theile (§. 34. d. Num. 8. S. 62.) angesubrte Praef. ad Waltheri lex. diplom. ift zwar auf bem in Kupfer gestochenen Titelblatte dieses Wertes angezeigt, aber nicht aus Koehlers Feber gestoffen; wie schon Baring in clav. diplom. (1752.) p. 10. 11. bes merklich gemacht hat. (S. auch Th. I. §. 59. a. Num. 8. S. 107.).

### S. 46.

Johann Matthias Gesner (Th. 1. §. 35. S. 63.) geb. zu Roth im Anspachischen 1691. Apr. 9. † 1761. Aug. 3.; war zu Göttingen 27. Jahre 1734 — 1761. alt 43 — 70.

- \* I. Io. Dav. Michaelis memoria Gesneri findet fich in Gesneri biogr. Goetting. vol. 1. p. 245-276. und eben daselbst Io. Aug. Ernesti narratio de I. M. Gesnero ad Dav. Ruhnken p. 277-328. Pluch gehort bieher Io. Nic. Nic Las epistola familiaris de Gesnero ad Eyringium in der biogr. Goetting. vol. 3. p. 3-180., und Ier. Nic. Eyring descriptio operum Gesneri, eben das selbst p. 289-496. Das elogium Gesneri aus Brycker pinacoth. dec. 4. steht auch in Gesn. opusc. tom. 5. binter der Borrede.
- \* II. Seine Lebensbeschreibungen Gottingischer Gelehrsten find gesammelt unter dem Titel: Biographia academica Goestingensis, ed. Ier. Nic. Eyring, III. tomi Hal. et Goetting, 1768. 1769. 8. (S. oben f. 1. II. S. 2.) Seine Isagge in eruditionem vniuerslem ist nach seinem Lobe noch herausgegeben cum praelectionibus auctoris, ed. Io. Nic. Niclas tom. I. II. Lips. 1774. 8. Noch sind bon ihm erschiegen: Ad Plinit epistolas et panegyricum adnotationes austiores 1770., und Bedenken über die ersten Studien eines Prinzen 1781.

S. 47.

#### S. 47.

Sanuel Christian **Hollmann** (Th. 1. §. 82. S. 165.) geb. zu Stettin 1696. Dec. 3. — hörte 1784. in seinem 88. Jahre auf Borlesungen zu halten, suhr jedoch noch immer fort mit auderen gelehrten Arbeiten sich zu bes schäftigen. Bon seiner Magister Promotion, die 1720. zu Wittenberg geschehen war, erneuerte die dortige philos sophische Facultät das fünfzigjährige Andenken durch ein ihm zugeschiektes neues Diplom. Selbst von seinem hies sigen Lehramte erlebte er schon im Herbste 1784. sein Jusbisann. Sben in der nahen Hossmung auch das bevorstes hende Jubelsest der Universität mit zu seiern, starb er 1787. Sept. 4., nachdem er sein hiesiges Lehramt 53. Sahre bekleidet hatte 1734—1787. alt 474—904.

- 5. In einer anonymisch von ihm herausgegebenen Schrift unter dem Titel: Zufällige Gebanken z. Samml. 6. (Frankf. und Leipz. 1776. 8.) S. 73 170. sinden sich "einige (im Jahre. 1776. von ihm selbst aufgesetzte) des Berfassers Leben und Schriften betressend Meccobeten." S. auch Baldingers Biograph, jetzlebender Aerzte und Naturs sorscher B. 1. St. 3. S. 43. Seiner Jubelseier ward im Unis versitätsprogramme zum Anniversarium im Sept. 1784. unter dem Titel: Historiae naturalis fragmenta ex ostentis, prodigiis et monstris, aus der Keder des Deren Hofr. Levene gedacht, dessen Kede an eben dem Tage dies Jubels seier zum Hauptgegenstande hatte. Götting, gel. Anz. 1784. S. 1905. u. f.
- o II. Auch in der unterm 17. Aug. 1787. ausgefertigs ten academischen Einladungsschrift zur bevorstehenden Unis versitäts. Jubelseier (Georgiae Augustae inaugurationis sacra anniversaria quinquagesima adeoque semisecularia sollenniore ritu festisque caerimoniis celebranda etc.) ward unserm von der Inauguration her noch übrigen einzigen Lehrer zum voraus Glück gewünscht, daß er auch davon daß fünszigiährige Andensen noch mit seiern würde, wie sein bisheriger Gesundheitszustand es noch immer hofs sen siehen. Ich hatte also ganz darauf gerechnet, ihn noch unter die jetztlebenden Lehrer der Universität mit auss sühren zu können, als gerade zu der Zeit, da an diesem

# 50 II) Verftorb. prof. 4) philos. Sollmann.

Bogen ichon in ber Druderen gearbeitet wurde, mir fein Tob verfundiget ward, um ihn hier noch an feiner nuns mehrigen Stelle unter ben Berfiorbenen einrucken zu tons nen.

# III. Geine lette Schriften find: 73) Philosophiae moralis seu ethices primae lineae, 1768. 8.; 74) Lob bes Rrieges Th. l. 1765. Th. II. 1770. 8.; 75) Bufallige Ges banten über verschiebene wichtige Materien Samml. I - VI. Frankf. und Leipz. 1771 - 1776. 8.; 76) Ermahnung an feine bisberigen und etwa noch zuffinftigen Buborer 1775. 4.; 77) Commentationum in regia societate scientiarum recensitarum sylloge II., Francos. et Lips. 1775. 4., edit. II.; accedit pentacrinorum aliorumque petrefactorum marinorum maxime memorabilium breuis descriptio cum fex tabulis aeneis, 1784. 4.; 78) Pneumatologiae, psychologiae et theologiae naturalis paulo vberior pertractatio; 1780. 8.; 70) Illorum, quae per vniuerfam philosophiam, aut successive ab ipsomet reperta, aut magis saltem ab illo illustrata et confirmata sunt, anacephalaeofis, 1781. 8.; 80) Mothiger Unterricht von Baromes tern und Thermometern, nebft zuverläßiger Rachricht von ben feit 1743. und 1752. in Gottingen verfertigten beiben Arten, Gotting. 1783. 8.

\* IV. Noch am 18. May 1787. ließ er eine ausführlichere Geschichte vom Unfange und Fortgange unserer Universität , auf Subscription antundigen, wovon icon die Borrede und einige Bogen abgebruckt finb. Der Titel follte fenn: "Die Georg: Muguftus: Universitat zu Gottingen in ber Biege, in ihrer blubenden Jugend und reiferem Alter; mit unparthenis fcber geber entworfen von einem ihrer erften und nun als lein noch übrigen gcabemifchen Lebrer." Das Bert foll in der Sandschrift ichon fo weit fertig fenn, bag ber Abbruck ohne Zweifel noch feinen Fortgang erhalten wird. Im Bergeichniffe ber Lehrstunden, ju beren Eroffnung ber 15. Oct. 1787. auf unserer Universitat bestimmt ift, hatte ber felige Dann noch vor wenigen Tagen folgende Unzeige bavon einrucken laffen : S. Chr. HOLLMANN Totus in absoluendo, et in lucem publicam nunc emittendo, versatur Opere, quod rerum, ad Academiam pertinentium, memorabilium, a primis inde initiis ad praesentem vsque actatem gestarum, memoriae dicatum est: miras interea. temporis factas rerum conversiones omnium oculis, vnico quasi obtutu. obiiciens.

# \$. 48. Penther. S. 49. Rable. S. 50. Simonetti. 51

#### S. 48.

Johann Friedrich Penther (Th. 1. S. 36. S. 66.) geb. zu Fürstenwalde in der Mittelmark 1693. May 17. † 1749. Sept. 17.; war zu Söttingen 13. Jahre 1736–1749. alt 43–56.

- \* I. GESNERI biogr. Goetting. vol. 1. p. 201-214., Schmerfahle Nachr. von jungftverftorb. Gel. B. I. St. 4. S. 747-751.
- \* II. Nach feinem Tobe find von seinen Werten noch folgende Ausgaben erschienen: Praxis Geometriae, Teutsch, 2. Theile, Augsb. 1755. fol.; Gnomonica fundamentalis et mechanica von Berfertigung allerhand Sonnenuhren Augsb. 1760. fol.; Bauanschlag, Augsb. 1765. fol. Auch erschien noch von ihm eine Abhandlung von Fehlern und Berbesserung der Kunstgestunge 1764.

# S. 49.

Lubewig Martin Rahle (Th. 1. S. 48. S. 86.) geb. zu Magbeburg 1712. Man 6. † 1775. Upr. 5. ju Berlin (alt 63.); war zu Göttingen 13½. Jahre 1737–1750. alt 25 – 38.

\* Seit seinem Abzuge von Marburg nach Berlin sind keine weitere Schriften von ihm bekannt worden. Auf seis ne Schrift gegen Boltaire (Th. I. S. 48. S. 87. Num. 15.) erfolgte von diesem Réponse à Mr. Kahle, und Courre réponse aux longs Discours d'un Dosteur Allemand in den Melanges philosophiques von Voltaire in der gros sen Genfer Ausgabe seiner Werke B. 14. S. 195. u. f.

#### S. 50.

Christian Ernst Simonetti (Th. 1. S. 45. S. 78.)
geb. zu Berlin 1700. Oct. 30. † 1782. Jan. 20. zu Frankfurt an der Oder (alt 81\frac{1}{4}.); war zu Göttingen
10. Jahre 1738 — 1748. alt 38 — 48.

\* Nach seinem Abzuge von Gottingen schrieb er noch:
9) Sendschreiben an seine Feinde und Nachsprecher, Bers D 2

# 52 II) Verft. prof. 4) philof. Wahn. Weber, Mayet.

lin 1748.; 10) Die Grundregeln bes vernünftigen Gotztesbienstes ber Christen über Matth. XXVII, 15-22.; 11) Sammlung vermischter Benträge zum Dienst ber Wahrheit, Bernunft, Frenheit und Religion, 4. Stücke, Leipz. 1749. 8.; 12) Gesammlete Gedanken bes Glausbens und ber Gottseligkeit über die letzten Reben den Mitzlerliebe Jesu am Kreuz; 13) Predigten über verschiebene Wahrheiten bes vernünftigen Gottesbienste der Ehristen, I-VI, Berlin und Potsbam 1750-1752. 8.; 14) Bußpredigten, Frankf. an der Ober 1751. 8.; 15) Gründsliche Bennihungen des vernünftigen Menschen im Reiche der Wahrheit, ebendas. 1753. 8.

#### S. 51.

Andreas Scorg Wähner (Th. 1. S. 37. S. 67.) geb. in der Grafschaft Hoya 1693. Febr. 24. † 1762. Febr. 21.; war zu Göttingen als Professor 24. Sahre 1738 — 1762. alt 45 — 69.

#### S. 52.

Andreas **Beber** (Th. 1. S. 84. S. 172.) gebau Sisleben 1718. Mårz 27. kann 1770. als ordentlicher Lehrer der Philosophie und ausserordentlicher Lehrer der Theologie nach Kiel, wo er bis an sein Ende geblieben ist † 1781. May 26. (alt 63.); war zu Söttingen 20. Sahre 1750–1770. alt 32–42.

Seine Rielische Schriften sind: Commentatio de prima Melanchthonis locorum communium editione, Kil. 1771.; Progr. vtrum Iudaeus Mosi vt legislatori solum non ob miracula, quibus conspicuus erat, religiosam obedientiam debeat? Entwurf eines bestimmten Begriffs ber Gelehrsamseit 1772.

#### S. 53.

Tobias Mayer (Th. 1. S. 38. S. 68.) geb. zu Marbach im Würtenbergischen 1723. Febr. 17. 7 1762. Febr.

# S. 73. Mayer. 5. 74. Franz. S. 55. Lowing. 53

Febr. 20.; war zu Göttingen 11. Jahre 1751 — 1762. alt 28 — 39.

- \* I. Rur die Mondstafeln, welche er 1758. an bie Abmiralitat von Grofbritannien gefchickt batte, um bie Bestimmung der Meereslange baburch beforbern gu helfen, ift burch eine Parlamentsacte bom 20. Marg 1765. feinen Erben noch eine Belohnung von dren taufend Pfund Sterlings jugebilliget worben, beren Genug feiner Wittme unb zwen Gohnen fehr zu ftatten getommen. Bon ben Monbes tafeln felbft ift noch folgendes jum Drud getommen: Tabulae lunares cum supplementis Caes. Fr. Cassini. Iof. H. Fr. DE LA LANDE et Max. HELL, 1764.; Corrections de ces Tables par J. Silvain BAILLY 1766.; Tabularum motuum solis et lunae et longitudinum methodus promota 1770.; Tabulae lunares nouae et correctae iuxta editionem Londinensem, Vienn. 1771. 8.; edit. Ant. PILGRAM 1772.; corrected by K. MASON 1773. für Berlin eingerichtet von G. El. Bode, 1777.
- \* II. Eine Sammlung seiner ungebruckten Berke ist unter folgendem Titel angefangen: Opera inedica vol. I. ed. Ge. Chph. LICHTENBERG, Goetting. 1774. fol. Darin finden sich von den Schriften, die ich im I. Ih. (S. 70.) angezeigt habe, Num. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 12. Einis ge besondere Umstände von Tob. Mayer und seinen hinters lassenen Manuscripten sinden sich in J. D. Lamberts von Bernoulli berausgegebenem Teutschen Briefwechsel B. 2. C. 431. u. f.

#### S. 54.

Johann Michael Franz (Th. 1. S. 39. S. 71.) geb. zu Dehringen 1700. Sept. 14. † 1761. Sept. 11.; war zu Göttingen 6. Jahre 1755 — 1761. alt 55 — 61.

\* Berichiebene Nadprichten von ihm finden fich in Bus foings Bentragen jur Lebendgeschichte bentwürdiger Persfonen Th. 3.

#### S. 55.

Georg Moris Lowis (Th. 1. J. 55. S. 100.) 36. ju Furth 1722. Febr. 17. † 1774. Aug. 13. (alt D 3 52.);

# 54 Verft. profess. 4) philos. Lowin, Beemann

- 52.); war zu Gottingen 8½. Jahre 1755 1763. alt 33 41.
  - \* I. Bon ihm find noch nachzusehen: Bernoulli nouvelles aftronomiques, Berl. 1776., Ein Schreiben an, und eines von Raftner im Teutschen Museum 1776. Febr. und 1777. Marz; wie auch Buschings Bentr. zur Les benögesch. bentw. Pers. Th. 3.
  - \* II. Er ward 1764. Professor zu Petersburg; machste 1770. zu Gurjew im Orenburgischen Gouvernement Beobachtungen ber Benus vor der Sonne; besorgte herznach ben neuen Sanal ben Omitriewst im Aftrachanischen Gouvernement; erfant einen neuen Hygrometer von Schiefer; tam aber auf eine ausserst ungläckliche Weise ums Leben, da er einer Kotte des Pugatischeffs in die Handessell, von der er gespießt wurde. Buschings wochentliche Nachrichten 1775. S. 56. u. f.
  - \* III. In ber Banbenhoedischen Buchhanblung werben noch 10. fertig gestochene Segmente zu seinen in Arbeit ges babten großen Weltfugeln verkauft; wie auch Riffe, bie er von dem von Benfchischen Hause zu Hannover in 14. gestochenen Kupferplatten versertiget hat. S. vollständ. Berzeichn. der Buche der Bandenhoedischen Buchhandzlung Th. 1. (1785.) S. 1997.
  - \* IV. Bu seinen Schriften gehort auch noch: Auszug aus ben Beobachtungen, welche zu Gurief ben Gelegenheit bes Durchgangs der Benus vorben der Sonnenscheibe ans gestellet worden, S. Petersburg 1770. 4., und ein Auss sat von seinen Wahrnehmungen, die er zu Saratow ges macht hat, in den neuen commentariis scademise Petropolitanae, tom. 20. Patrop. 1776. Noch sind viele Aussigen, und einen großen Theil der neuern homannischen Kandedurten hat man ihm zu danken, ob sie gleich meist ohne seinen Namen erschienen sind.

#### S. 56.

Otto David Henrich Becmann (Th. 1. S. 86. S. 176.) geb. In Dewig im Mecklenburg = Streligischen 1722. Jun. 29. † 1784. Marz 19. Im Jahre 1764.

warb er ein Mitglied ber hiefigen Polizencommiffion; 1770. bekam er ben Hofrathe Zitel; Ale Professor war er zu Göttingen 31. Jahre 1753—1784. alt 31—62.

- \* I. Weidliche biogr. Nachr. Th. 1. (1781.) S. 57., Th. 4. (1785.) S. 31. Joh. Chr. Roppe jestleb. gel. Medlenb. St. 3. (Rost. und Leipz. 1784. 8.) S. 18-29.
- \* II. Er schrieb noch: Ursachen, warum man mehr die Kriegsbegebenheiten bewundert, als die Friedensguter mit Dankbarkeit genieft, 1763. Nach seines Bruders, Gustav Bernhards Tode besorgte er die Ausgabe von bessen rechtlichen Bebenken unter dem Titel: Becmannown wur fratrum consultationum er decisionum inris, quas post oditum b. fratris G. B. Becmanni edidit, O. D. H. Becmannvs, iuneto breui b. fratris vitae curriculo, Goetting. tom. I. 1783., II. 1784. 4.

#### S. 57.

Johann Philipp Murran (Th. t. S. 88. S. 179.) geb. zu Schleswig 1726. Jul. 30. † 1776. Jan. 12.; war zu Göttingen als Professor 21. Jahre 1755 — 1776. alt 29 — 50.

- \* I. Bon ihm find noch nachzusehen Bufchings wole chentliche. Nachrichten 1776. St. 6. und 21., C. G. Herne elogium, Abr. Gotth. Raftners Lobrede.
- \* II. Bon seinen weiteren Schriften sind hier noch zu merken: 15) Dist. de itineribus Otheri et Wulfstani, a rege Alfredo descriptis 1765.; 16) Dist. de Runis, 1767.; 17) Rede am Gebuhrtssesse, 1769.; 19) Traucrobe auf bes Eurators Frenherrn von Munchhausen Excellenz 1770.; 20) Descriptio terrarum septentrionalium saeculis IX-XI. ex Adamo Bremensi et aliis; 21) De Britannia atque Hibernia saeculis VI-X. litterarum domicilio; 22) Probe einer geographischen und historischen Beschreis bung Frlands, 1771.; 23) Hibernia superata ab Henrico II.; 24) De coloniis Scandicis in coloniis Britannicis; 25) Bon dem altesten Norwegischen Geschichschreider, dem Monche Theodorich im 12ten Jahrhundert; 26) Anti-

# 36 II) Verftorb. profess. 4) philos. Klon, Samberger.

tiquitates septentrionales et Britannicae atque Hibernicae inter se comparatae, 1772.; 27) De re nauali veterum septentrionalium, 1773.; 28) Achenwalls Europaische Staatengeschichte vermehrt berausgegeben, und bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzt, Götting. 1773.; 29) De Pythea Massiliens, 1775.; 30) Dist. de Philippa regina.

#### S. 58.

Christian Abolf Klots (Th. 1. S. 93. G. 186.) geb. zu Bischofswerda in Meissen 1738. † zu Halle 1771. Dec. 31. alt 33.; war zu Göttingen 3. Jahre 1762—1765. alt 24—27.

I. Carl Renat. Saufen Leben und Character Rlots gens, Balle 1772. 8.

o II. Seine zu halle herausgegebene Schriften sinb: 30) Dist de vitiis tragoediarum, quae Senecae tribuuntur 1765; 31) Historia nummorum contumeliosorum et satyricorum, 8.; 32) Auctarium iurisprudentiae numismaticae a C. F. Hommelio editae, 8.; 33) Historia nummorum obsidionalium; 34) Opusc. varii argumenti 8.; 35) Carmina omnia 8.; 36) Ueber das Studium des Alterthums 1766. 8.; 37) Dist de veterum poetarum interpretatione 1766.; 38) Editio Saxonis Grammatici cum coniecturis et prolegomenis 1772.

#### S. 59.

Georg Christoph **Samberger** (Th. 1. S. 91. S. 183.) geb. zu Feuchtwang im Anspachischen 1726. März 28. † 1773. Febr. 8.; war zu Göttingen als Prosessor 18. Jahre 1755—1773. alt 29—47.

Seine fernere Schriften find: 7) Rurze Machrichten von ben vornehmsten Schriftstellern vor bem XVI. Jahre bunbert, Lemgo Ib. I. II. 1766. 8.; 8) Das gelehrte Teutschland ober Lericon ber jettlebenben Teutschen Schriftsteller, Lengo 1767. 1768. und Nachtrag bazu 1770.; neue burchgehends vermehrte und verbesperte Auslage 1772.; III. Ausgabe von Joh. Ge. Meusel 1776., IV. 1783. 8.; 9) Direttorium historicorum medii porissimum aeui, pol Marqu.

Marqu. FREHERVM et iteratas Io. Dav. KÖELERE curas recognosie, emendanie, auxie, Goett. 1772. 4:

#### S. 60.

Johann Andreas Dieze (Th. 1. S. 103. S. 197.) geb. zu Leipzig 1729. Sept. † 1785. Sept. 24. zu Mainz (alt 56.); war zu Göttingen als Professor 20. Jahre 1764—1784. alt 35—55.

- \* I. Er ward 1770, ju Gottingen professor philos. ordinarius; verließ aber Gottingen im herbste 1784., da er einem nach Mainz erhaltenen Rufe ale churfurstlicher hoferath, Professor und Bibliothecarius folgte, wo er jedoch nur noch furze Zeit lebte. Die hiesige Societat der Wissensschaften hatte ihn noch im Nov. 1784. zu ihrem Corresponsbenten ernannt.
- 11. Bon ihm sind noch zu Gottingen übersett worden:
  2. Jos. Velasquez Geschichte der Spanischen Dichtsuskt 1767.; Die Spanische und Portugiesische Geschichte in Gutbries allgemeiner Weltgeschichte Th. 12. (Leipz. 1774. 8.) vermehrt und berichtiget; Pet. Ant. de la Puente Reise durch Spanien 1775. 8.; Ant. von Illoa physische und historische Nachrichten vom sablichen und nordöstlichen America 1781. 8.

#### §. 61.

Johann Christian Polycarp Etrleben geb. zu Quebs lindurg 1744., studierte zu Göttingen, ward daseihft 1767. Magister, und nach einer gelehrten Reise 1771. ausserordentlicher, 1775. ordentlicher Prosessor der Phislosophie, auch 1774. Mitglied der Societät der Wissenschaften. Auch war er seit 1771. Mitglied der Batavisschen Societät der Experimentals Philosophen zu Retters dam, † 1777. Aug. 19.; war zu Göttingen als Prossessor 6. Jahre 1771—1777. alt 27—33.

9 I. Abr. Gotth. KAESTNERS elogium I.P.C. Erxleben.

PII.

# 58 II) Verstorb. prof. 5) extraord. theol. Rortholt.

\* II. Geine Schriften find: 1) Diff. fiftens diiudicationem systematum animalium mammalium, Goetting. 1767.; 2) Unfangegrunde ber Naturgeschichte Th. I-II. Gottingen und Gotha 1768. 8. (II. Anfl. 1774.; vermehrt von Smelin 1782.); 3) Betrachtungen über die Urfachen ber Unvollftanbigfeit ber Mineralfpsteme; . 4) Betrachtungen über bas Studium ber Biebargnenfunft, 1760 .; 5) Ginleitung in bie Dicharznenfunft; (ine Solland. überfett, Dang 1771.); 6) Progr. de dubiis a Bergio contra insitionem luis bouillae nuper propositis; 7) Practischer Unterricht in ber Dieharznepfunft; 8) Das Licht ber Das tur von Ebuard Search aus bem Englischen überfest, Th. I. 1771. 8., Th. II. 1772. 8.; 9) Oratio de arte vete-rinaria errores suos expurgante; 10) Für die Einimpsung ber Sornvichseuche; 11) Unfangegrunde ber Naturlehre, 1772. 8. II. Muff. 1777 .: 12) Betrachtungen über ben Unterricht ber Naturgeschichte auf Academien , 1773. 8.; 13) Vitete Unterricht in ber Diebargnenfunft, aus bem Frangof. überfest und mit Unmertungen verfeben, Th. 1-11., Lemgo 1773 - 1776. 8.; 14) Phyficalifche Bibliothet oder Radricht von ben neueften Buchern, Die in Die Maturtuns be einschlagen B. I - III. 1774-1776.; 15) Pallas Rasturgeschichte merkwurdiger Thiere, aus bem Lateinischen, Berlin und Stralfund 1774. 8. ; 16) Unmertungen über das Manerische Farbendrepeck, 1775.; 17) Anfangegrunde ber Chemie; 18) Derfuche, Die Blackiche Theorie von Ralte betreffend , 1776.; 19) Chemische Abhandlungen 23. I.

5) Verstorbene ausserordentliche Lehrer der Gotz .
tesgelehrtheit.

§. 62.

Christian Rortholt (Th. 1. S. 19. S. 34.) geb. zu Kiel 1709. Marz 30. + 1751. Sept. 21.; war zu Göttingen 9\frac{1}{3}. Jahre 1742 — 1751. alt 33 — 42.

\* Stolte Gottingische gel. Nachr. 1745. S. 427. u. f.

6) Bers

# 6) Verstorbene ausserordentliche Lehrer der Niechte.

#### S. 63.

Gottfried Cellius (Th. 1. S. 47. S. 85.) geb. 311 Danzig . . . † 177. . . Er besaß eine beträchtlis che Bibliothek und Sammlung von Conchylicu und Gesmählben. Erstere ift 1737. 1739. zn Leipzig verkauft. Seit 1750. hat er sich zu Paris aufgehalten, und Büscher geschrieben. Zu Göttingen war er nur 1. Jahr 1735 — 1736.

- \* I. France litteraire 1769. tom. 1. p. 404.
- \* II. Bu seinen Schriften gehoren noch folgende: I. F. Christ dictionnaire des monogrammes, traduit et augmente, Paris 1750. 8.; Recueil des traités de Medecine; Description du Brabant; Voyage de la Baye de Hudson par H. Ellis; Histoire naturelle de l'Islande; Histoire des anciennes revolutions de globe terrestre; Traduction des Satyres de Rabener avec M. du Jardin; Histoire des Provinces-unies; Les Anti-feuilles. In der allgeomeinen Geschichte der Reisen zu Waffer und zu Lande, B. 19. Leipz. 1769. 4. sindet sich auch ein Auszug von Emeline Sibrischer Reise, die Session für Herrichten Lisle übersett hatte. Götting. gel. Anz. 1771. Zug. S. 167.
- \* III. In I. M. Gesneri praelelionibus ad isagogen in erudicionem universalem, ed. Io. Nic. Niclas tom. 2. (Lips. 1775. 8.) p. 660. wird er als ein Benspiel ansgesührt, daß reiche Heirathen, wenn sie nicht mit gnter Birthschaft verbunden sind, nicht glücklich machen: "Vxor prosessorien nostri See minimum centum millia storenorum Belgicorum dote acceperat. Et, quum scholas haberet, in auditorio candelabra et emunstoria conspiceres argentea, et quae sunt his similia. Pecunia omnium opinione citius erat consumta; nunc Parisis relationes publicas scribit. Iam vt ex vita Rabneri epistolis eiusdem praesixa cognoui, docet ibi linguam Germanicam."

# 60 II) Verft. prof. 6) extr. iur. Scheidt, Seyberth.

#### S. 64.

Christian Indewig Scheidt (Th. 1. S. 28. S. 53.) geb. im Hohenlohischen 1709. Sept. 26. † 1761. Oct. 25. zu Hannover, alt 52.; war zu Göttingen als Prosfessor nur 1. Jahr 1738. 1739. alt 29. 30.

Gine ausfährliche Lebensbeschreibung findet sich von ihm in Buschings Bepträgen zur Lebensgeschichte bents würdiger Personen, Tb. 3. (Halle 1785. 8.) S. 265—316.; unter andern (S. 286-296.) ein eigner Artikel von seinem Ginfluß in die Angelegenheiten der Göttingis schen Universität, da ihn Manchausen ben verschiedenen Borschildgen, z. B. Wosheims Stelle zu ersegen, die coss mographische Gesellschaft nach Göttingen zu verpflanzen zes in den Jahren 1751. 1755. zu Rathe gezogen.

### S. 65.

Philipp Henrich Senberth geb. im Naffauischen 173. . . . † 1769. Oct. 14., studierte zu Göttingen, ward daselbst Doctor 1767., begleitete einen Frenherrn von Lüttichau aus Norwegen auf einer großen Reise in Frankreich und Italien, ward 1768. Aug. 18. zum aufserordentlichen Lehrer der Rechte zu Göttingen ernannt, starb aber, nachdem er 1769. von jener Reise zurückgezkommen war, noch in eben dem Jahre; Sin Mann, der ausserordentliche Talente und selten mit einander verbundes ne mathematische, philologische und juristische Kenntnisse besaß, zugleich von der besten Gemuthsart und ein Verzehrer der Religion war. Sein frühzeitiger Tod war ein wahrer Verlust für die Universität und für die juristische Litteratur.

\* Seine Schriften waren seine Jnauguralbisputation de reditu annuo, praesertim vitali, tontina ac fiscis viduarum, 1767.; und ein Brogramma: Commentatio de diverso syndicorum in Graecia et Latio munere 1768. Auch waren von ihm die juristischen Recensionen in den Götting. gel. Unz. 1769.

- 7) extr. med. Suber. 8) phil. Rougem. Steinw. 61
- 7) Verstorbene ausserordentliche Lehrer der Arznengelehrsamkeit.

#### S. 66.

Johann Jacob Suber (Th. 1. S. 52. S. 96.) geb. 3u Bafel 1707. Sept. 11. † 1778. Jul. zu Caffel, alt 71.; war zu Göttingen 3. Jahre 1739 – 1742. alt 32 – 35.

- \* Bu seinen Casselischen Schriften geboren noch 16) Progr. de cicuta, 1764.; 17) Errores aliquot rei medicae populares 1767.; 18) Epistolae ad Albertum Hallerum 1773.; 19) Vom hervortreten ber Lunge unter bie haut über bem Schlufselbeine 1774.; 20) Quaedam de ortu hominis 1777.
- 8) Berstorbene ausserordentliche Lehrer der philosophischen Facultät.

#### S. 67.

Anton Mougemont (Th. 1. S. 40. S. 72.) geb. gu Paris 1699. † 1751. Dec. 28.; war zu Göttingen 16. Jahre 1735 — 1751.

#### S. 68.

Wolf Balthasar Abolf von Steinwehr (Th. 1. S. 53. S. 98.) geb. in der Neumark 1704. Aug. 9. † 1771. zu Frankfurt an der Oder, alt 67.; war zu Gbt= tingen nur 3. Sahre 1738—1741. alt 34—37.

\* Bu seinen Schriften gehoren noch: Or. de historiarum cognitionis iurisque naturae et gentium scientiae nexu, 1742.; Or. ob pacem redditam 1745.; Diss. de notione obicu-

# 62 II) Verft. prof. 8) extr. phil. Rraft, Windh. Web.

genio Germanorum, 1750.; Dist. vtrum bestias necare liceat secundum ius naturae 1756.

### S. 69.

Friedrich Wilhelm Kraft (Th. 1. S. 20. S. 35.)
geb. zu Krautheim im Sachsen : Weimarischen 1712.
Aug. 19. † 1758. Nov. 19. zu Danzig, alt 46.; war
zu Göttingen nur 3. Jahre 1747—1750. alt 35—38.

\* Bruckers Bilbersaal zehnted Zehend; Bentrage zu ben alis hist. eccl. B. 2. S. 113.; Schroeck umparsthenische Kirchenhist. Th. 4. (Jen. 1766. 4.) S. 499 - 502.

#### S. 70.

Christian Erust von Windheim (Th. 1. S. 54. S. 99.) geb. zu Wernigerobe 1722. Oct. 29. † 1766. zu Erlangen alt 44.; war zu Göttingen nur 3. Jahre 1747 — 1750. alt 25 — 28.

\* Bon ihm find noch einige Mosheimische Schriften berausgegeben, als bas allgemeine protestantische Kirchens recht 1760. und Streittheologie ber Christen Th. I - III. 1765.

# S. 71.

Rudolf Bedefind (Th. 1. S. 98. S. 191.) geb. zu Horst im Hannoverischen 1718. † 1778. Jan. 12.; war zu Göttingen als Professor 28. Jahre 1750 — 1778. alt 32 — 60.

\* 3u seinen Schriften gehören noch: 25) Kurzer Borstrag vom Ziele des menschlichen Lebens 1767. 8.; 26) Bersuch einer Erklärung der schweren Schriftstelle Apg. 1, 6. 7. 1768. 8.; 27) Supellex libraria scholae Goettingensis 1772.; 28) Abhandlung von der Spahrsamkeit 1773. 8.; 29) Der Hauslehrer, eine Wochenschrift 1775. 8.; 30) Heilsame Vorträge zur Vertreibung mußiger Stung

# §. 72. Tompfon. §. 73. Semeffen. §. 74. Michaelis. 63

Stunden, eine Bochenschrift 1776. 8.; 31) Gottingifche Mebenftunden, eine Bochenschrift 1777. 8.

#### S. 72.

Johann Tompson (Th. 1. S. 99. S. 192.) geb. zu London 1693. Upr. 25. † 1768. Oct. 26.; war zu Göttingen als Professor 17. Jahre 1751 — 1768. alt 58 — 75.

\* Bon feinen English Miscellanies erschien bie IV. Auflage in 2. Banben 1766. 8.

#### S. 73:

Gerhard von Semessen (Th. 1. S. 56. S. 102.) geb. zu Bremen 1722. Jul. 10. † 1783. Upr. 29. zu Bremen, alt 61. Bon Aachen war er noch als Predis ger nach Bremen gekommen, wo er bis an sein Ende ges blieben ist. Zu Göttingen war er nur 3. Jahre 1751. Dec. — 1755. Febr. alt 29—33.

Die feinen Schriften gehoren noch: Gebete und Lies ber fur Seefahrende und beren Berwandten (vom Pfarrer Blumenbach zu Bremen), die er mit einer eignen Abs handlung begleitet herausgegeben, Brem. 1779. 8.

#### S. 74.

August Benedict Michaelis (Th. 1. S. 57. S. 102.) geb. zu Halle 1725. Marz 26. † 1768. alt 43.; war zu Söttingen nur 3. Jahre 1753–1756.

9 3u feinen Schriften gehoren noch: Gebanten über gebler heutiger Geschichtschreiber, hamb. 1761.; Bors juge neuerer Geschichtschreiber vor benen in alteren und mittleren Zeiten 1762.

# 64 II) Verft. prof. 8) extr. phil. Roehl. Web. Bifim.

#### S. 75.

Johann Tobias Roehler (Th. 1. G. 101. S. 195.) geb. zu Altorf 1720. Jan. 17. † 1768. Dec. 26.; war zu Göttingen als Professor 9. Jahre 1759 — 1768. alt 39 — 48.

Bu feinen Schriften gehoret noch: Sammlung neuer Reifebeschreibungen aus fremben Sprachen, besonbere ber Englischen, übersetzt und mit Unmerfungen erläutert B. t. Abth. 1. 1767. 8.

#### S. 76.

Ernst Abolf Webet geb. 175... im Mecklenburgischen, studierte zu Göttingen, warb daselbst 1777. Mas gister, 1778. Universitätsprediger und 1779. prof. phil. extraord. folgte aber bald hernach 1780. einem Ruse nach Jena als prof. ord. theol. † 1781. Aug. 26. zu Jena. Zu Göttingen war er als Professor kaum 1. Jahr 1779.

\* Seine Schriften find: Diff. de gloria Dei 1777.; Bersuch über Die Aehnlichkeit mit Gott 1778.; Prebig: ten 1780.

#### S. 77.

Michael Sismann geb. zu Hermannstadt in Sies benburgen 1752. Sept. 25., studierte zu Göttingen, ward baselbst 1776. Magister, 1782. prof. phil. extraord. † 1784. Aug. 14.; war zu Göttingen als Professor nur 2. Jahre 1782–1784. alt 30–32.

Mus hiftmanns Feber sind folgende Schriften gefloß sen: 1) Rede vom Flore Siebendurgens unter Theresien und Joseph, Gotting. 1776.; 2) Dist de infinito; 3) Geschichte der Lehre von der Affociation der Josen nehlt einem Anhang vom Unterschied unter affociirten und zussammengesetzten Begriffen und der Ideenreihen; 4) Psipschologische Versuche, ein Bentrag zur esoterischen Logik; 5) Ueber Sprache und Schrift, aus dem Französischen bes Prasidenten von Brosses übersetzt und mit Anmerstung

fungen begleitet, 2. Theile, Leipz. 1777. 8.; 6) Bemers fungen über einige Regeln fur ben Gefdichtschreiber philofophischer Spfteme; über Dutens Untersuchung, und über bie angebohrnen Begriffe bes Plato, Descartes und Leibs nig (im Teutschen Mercur 1777. Rum. 10.); 7) leber ben hauptzweck bramatischer Poefie (in Teutschen Dus feum 1777. Dec.); 8) Briefe uber Gegenftanbe ber Phis lofophie an Leferinnen und Lefer, Gotha, 1778. 8.; 9) Unleitung gur Renntniß ber anberlefenen Litteratur in als len Theilen ber Philosophie, Gottingen und Lemgo; 10) Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte aus ben Sahrbuchetn der Academien angelegt, Band I - VI., Gots tingen und Lemgo 1778 - 1783 .; 11) Berfuch über ben Urfprung ber menfchlichen Ertenntniß; aus bem Frangofis fchen des Abbe' Condillac, Leipz. 1780. 8.; 12) Unter= fuchung uber ben Stand ber Ratur, Berlin; 13) Ueber bie Shanscrita, im Gotting. Magazin 1780. St. 5.; 14) Mene Welt = und Menschengeschichte, aus dem Frangof. mit Bufagen und Unmerfungen verfeben. Allte Geschichte Band I - V. Dunfter und Leipzig 1781 - 1784. Neuere Gefcbichte, Band I - It., ebenbaf. 1781 - 1782. gr. 8 .; 15) Abhandlungen und Muszuge ber toniglichen Acabemie ber Inschriften und iconen Biffenschaften zu Paris in Claffen gebracht. Alte Geschichte und Zeitrechnung Afiens, Band I. Mus bem Rrangof. mit Unmertungen, Leipz. 1782- gr. 8.; 16) Berfuch aber bas Leben bes Frenberrn bon Leibnig, Munfter 1783. 8.; 17) Demeunier über Sirten und Gebrauche ber Bolter; Bentrage jur Gefchichs te ber Menschheit herausgegeben und mit einigen Abhands lungen vermehrt, Rurnberg 1783. gr. 8. (bie Abhandlungen find nicht erschienen). Mehrere Auffage von ihm aber Gegenstande der Philosophie und ihrer Geschichte findet man im Sannoverschen Magazine und in ber Gottingischen Bochenschrift: Beilfame Vortrage; auch Recenfionen in ber Lemgoer auserlesenen Bibliothet und anderwarts.

# 9) Berftorbene Privatbocenten.

#### S. 78.

Bon ehemaligen hiesigen Privatlehrern, die ich im ersten Theile noch als lebend angesührt habe, sind seitdem folgende mit Tode abgegangen: I) Bon juristischen I) Johann Georg Wernher (a) (Th. 1. S. 61. S. 108.) † 1786. Jan. 26.; 2) Johk Johann Christoph Wrist derenz Willich (Th. 1. S. 105. S. 199.) † 1769.; 4) Johann Henrich Falkenhagen (Th. 1. S. 105. S. 200.) † 1784. Jul. 3.; II) Bon medicinischen 1) Friedrich Linekogel (Th. 1. S. 62. S. 109.) † 1768.; 2) Johann David Grau (Th. 1. S. 106. S. 201.) † 1768.; III) Bon philosophischen 1) Johann Christian Göge (Th. 1. S. 63. S. 110.) † 1768.; 2) Franz Dominicus Saberlin (b) (Th. 1. S. 63. S. 110.) als geheis

<sup>(</sup>a) Bon Wernber sind noch gebruckt: 6) Betrachtungen über die naturliche und geoffenbarte Religion, 1777- 8-

<sup>(</sup>b) Außer benen im ersten Theile schon angesührten Schriften hat Saberlin ferner berausgegeben: 20) De vera epocha electionis et mortis Henrici Rasponis, Thuringiae Landgrauii et Romanorum regis, 1742. 4.; 21) Progr. de R. Reineccii meritis in historiam et academiam Iuliam, Helmstaedt 1746. 4.; 22) Entwurf ber politisschen Historie bes XVIII. Jahrhunderts, Hannover 1746. 8. Zwente durchgehends vermehrte, und mit tindtigen Beweisthumern und bendthigten Stammta' in versehene Ausgabe, Th. I. 1748. 8.; 23) Abris ein vollständigen Historie der pragmatischen Sanction Carls des VI. Helmst. 1746. 8.; 24) Nachricht von der Republit Genua und Den Ursachen ihres jetigen Schöckals, Th. I. Leipzig und Hannover 1747. 8.; 25) Gedanken von dem von der Krone Krankreich in dem jetigen Feldzuge in den Niederlanden

geheimer Justigrath und ordentlicher lehrer bes Staatss rechts und der Geschichte zu Helmstädt † 1787. Apr. 20.;

begangenen politischen Fehlern, 4.; 26) Ehrengebachtniß Frang Dominicus Rraufens; 27) Gedanten und Erlautes rungen über bie Machifche Friedenspraliminarien, 1748. 8.; 28) Statuta Susatensia Latina; 20) Dist. de lite inter domus Bauaricam et Palatinam super exercitio S. R. I. vicariatus Rhenani amice composita; 30) Catalogus bibliothecae F. C. Conradi, cum praesat. 1749. 1750. 8.; 31) Diff. de Conr. Koellino, ordin. Praed.; 32) Trauerrebe auf die Raiferinn Glifabetha Chriftina, 1751. fol.; 33) Dist. de Friderici Dan. et Noru. principis hered. iusta et legitima postulatione in Adiutorem episcopatus Lubecenfis, 1758.; 34) Progr. selecta quaedam de S. Michaele, archangelo, eius apparitionibus, festis et cultu, inprimis in monte Gargano atque in monte Tumba, illucque faetis peregrinationibus; 35) Diss. de Austraegis generatim, nec non de iure austraegarum S. R. I. ciuitatis VImanae, 1750.; 36) Diff. de priuilegio electionis fori augustae domus Brunsuico - Luneburgicae, 1760. 4.; 37)-Biftorifche Nachricht von Ginführung ber Souverainitat und Erbgerechtigfeit im Ronigreich Dannemart, Molfenb. und Selmft. 4.; 38) I. G. Pertichii et F. D. Haeberlinii annotationes in I. I. Schmausii compendium iuris publici S. R. I. Brunsuig. et Helmft. 1761.; 39) Entwurf eis ner pragmatifchen Teutschen Reichshiftorie, Selmft. 1763.; 40) Anhang ober Staateverfaffung bes Teutschen Reichs bom Raifer Maximilian I. bis auf Carl VI. Tob; Analecta medii aeui, Norimb. et Lips. 1764. 8.; Diff. de ficto quodam marchionatu Slesuicensi et in illum inique praetenso S. R. G. imperii iure, Helmst. 1767. 4.; (Ift unter feines Collegen Kricks Borfite von Matthiefen vertheibigt worden); 43) Belthistorie in einem pragmas tifchen Auszuge — Reue Geschichte, Band I - XII. Sals le 1767 - 1773. gr. 8. (Bit eigentlich eine Geschichte bes Teutschen Reichs bis 1546., fortgesett in folgendem Bers te): 44) Reuefte Teutsche Reichsgeschichte vom Unfang bes Schmalkalbischen Rriegs bis auf unsere Zeiten, Band I - XX. Salle 1774 - 1786. gr. 8.; 45) Romifches Cons clave, Leipz. und Selmft. 1769. 8.; 46) Rleine Schriften vermischten Inhalts aus ber Geschichte und bem Teutschen Staates E 2

3) Ernst Angust Bertling (Th. 1. §. 63. S. 112.) † 1769. Aug. 10.; 4) Friedrich Andreas Walther (Th. 1. §. 63. S. 113.) † 1769. Márz 26.; 5) Foh. Michael Müller (Th. 1. §. 104. S. 198.) † 1777. Jul. 31.; 6) Fohann Henrich von Justi (c) (Th. 1. §. 63. S. 113.) † zu Custrin 1771. Jul. 20.; 7) Friedrich Wilhelm Stromeyer (Th. 1. §. 107. S. 202.) † 1772. Oct. 21.

Staatbrecht, Stud I. helmst. 1774.; IL 1775.; III. 1778.; IV. 1778. 8. Außer noch einigen andern kleinen Schriften und Aufsätzen in periodischen Schriften.

(c) Ein Précis historique sur la Vie de Mr. Justi par Madame D. M. in Rozier observations sur la physique 1777. Mai. p. 323. enthalt eine Menge ungegründeter Nachrichten und Urtheile von Justi's Leben und Schickseln, die sich zum Theil berichtiget finden in Joh. Becksmans physicalische voeronomischer Bibliothek B. 10. St. 4. (Göttingen 1779.) S. 458-460.

#### S. 79.

Hierzu kommen noch folgende, die im ersten Theile nicht benannt sind: I) im theologischen Fache Johann Ernst Jaber (a), geb. zu Hilbburghausen 17..., skudiers te zu Göttingen, ward baselbst 1769. Magister und Respetent, kam 1770. als Prosessor der orientalischen Sprachen nach Kiel † 1774. Upr. 15. II) B. F. D. Ballsborn (b), Repetent 1775. hernach Prediger zu Hannos

(a) Sabers Schriften sind: 1) Descriptio commentarii in septuaginta interpretes, Goett. 1768. 4.; 2) Ueber eine Encyclopabie der biblischen Philologie des Alten Testaments, 1769. 4.; 3) Dist. de animalibus, quorum sit mentio Zephan. II, 14.; 4) Anmerkungen zur Ersaute rung des Talmubischen und Rabbinischen, 1770. 8.; 5) Progr. de Christi natalium opportunitate. Dann war er auch 6) einer von den Verfassern der Kielischen gelehrten Zeitungen.

(b) Bon Ballhorn ist nur gebruckt eine Schrift de intercessione Christi sacerdotali 1775.

ber †; III) im juristischen Fache: Johann Henrich Fritz te (c) geb. zu Wolfenbuttel, sindierte zu Göttingen, ward baselbst 1770. Doctor und Universitäts: Actuarius, aber auch noch in eben dem Jahre prof. iur. ord. zu Riel, hernach 177... prof. iur. ord. zu Halle † 1775. Jan. 9.; IV) im philosophisch philologischen Fache Carl Henrich Frommichen (d), geb. zu Ersurt 1736., studierte und schrieb zu Helmstädt, sieng 1769. an zu Göttingen Lehr: stunden zu halten, und kam 1773. als Director des gym-

- (c) Frickens Schriften sind: 1) Diss. de commendatorum ordinis Teutonici qualitate ciuili et foro eorum in actionibus personalibus, Goetting. 1770.; 2) progr. de moratorio, Kil. 1770.; 3) vom Rechte ber Handwerker, Gott. 1771. 3.; 4) commentatio de nockambulis, 1773.; 5) Ueber die Berbung, in einem Schreiben an einen Berbspssicher, eine Abhandlung in den wöchentlichen Hallischen Anzeigen 1774. Num. 37. 38. S. 593 599., S. 609 613. (S. 609. wurde als ein Drucksehler bemerkt, in der Aussichte müße es heisten: an einen Würtenbergischen Berbeofsicier. Es hat aber doch nicht gehindert, daß über diese Beurtheilung unwillkührlicher Berbungen Klage an den König gekommen ist.) Noch waren von ihm verschies den Recensonen in den Göttingischen gelehrten Anzeigen, bernach in der Berliner allgemeinen Bibliothek und in 7. Bande des Teutschen Mercurs.
- (d) Frommichens Schriften sind: 1) dist. de discernendo ab abstracto mentis cogitato, Helmst. 1761. 4.; 2) Regeln der Alugheit für junge Frauenzimmer und Mannspersonen, 1766. 8.; 3) Tellers Predigten mit geiner Borrede herausgegeben, Braunschweig 1768. 8.; 4) Enucleationes ad philosophiam, practicam maxime, Helmst. 1769. 8.; 5) Dist. de philosophia academica, Goett. 1770. 8.; 6) Briefe philosophischen Inhalts, 1771. 8.; 7) Ueber die Lehre des Wahrscheinlichen und den poslitischen Gebrauch desselben, woden zugleich eine Absorie des Wahrscheinlichen angezeigt wird, Braunschw. und Sildesheim 1773. 4.; 8) Progr. de institutione scholastica genio saeculi accommodanda; 9) Progr. de Persio, 1775.

nasii nach Hilbesheim † 1782.; V) im historisch und statistischen Fache J. G. E. 17eper (c), geb. zu Kannover 1741. Man 18., war als Fähndrich, hernach 1775. als Lieutenant unter dem Zastrowischen Regimente zu Göttinz gen in Besatzung, und hielt statistische Vorlesungen † 1783. Nov. 16.; VI) im orientalisch philologischen Fache Joshann Christian Wilhelm Diederichs (f) geb. zu Phremont

(e) J. H. E. Meyer lieg brucken: 1) Etwas zur Pros be, 1770. 8.; 2) Etwas zur Beurtheilung Palastina's 1773.; 3) Prestons Erläuterung der Freymaureren aus dem Englischen übersetzt, 1776. 8.; 4) Lucie und Eleon, oder die gepräfte Liebe, eine Operette in 2. Aufzügen; 5) Die neue Teutscheit nuniger Zeitverstreichungen, XII. Proboden 1775-1777. 8. 6) Briefe über Rußland Th. I. II. 1778-1779.

(f) Diederiche Schriften find: 1) Diff. Specimen variantium lectionum codicum Hebraicorum manuscriptorum Erfurtensium in Pfalmos, Goetting. 1775. 4.; 2) Dom Rugen ber Bibelertlarung aus Reifebeschreibuns gen, in ben Gotting. Unterhaltungen 1775.; 3) Diff. Observationes philologico - criticae ad loca quaedam V. T.; 4) Bermuthungen gu Berbefferungen einiger Lebar. ten im Samuel, 1776. 4.; 5) lieber bie fcmeren Saare bes Abfalom, 4.; 6) Bon ber hirrichtung bes Agags burd Samuel; 7) Spicilegium obseruationum quarum. dam Arabico - Syrarum ad loca nonnulla Vet. Test. 1777. 4. Much Muffate in Bochenfchriften und Journalen: 8) Befdreibung zweper Bebraifden Fragmente, in Michaelis orient. Bibl. Th. VI.; 9) Bom Rugen morgenlanbifcher Reifebefdreibungen gur Erlauterung ber beil. Schrift, in ben Gotting. gemeinnutigen Unterhaltungen 1775.; 10) Don der hinrichtung bes ungludlichen Reinholb von Patful, aus bem Engl. ebendaf. 1775.; 11) Bon Abulfeda und feinen Schriften, im Sannov. Magagin 1776.; 12) Bon ben Reifen bes Ritters Bruce in Megpyten und Abef. finien, ebenbaf. 1777. St. 19. 20.; 13) Ueber bie torpers lide Schonheit Jefu Chrifti, in ben Gotting. Debenftum ben 1777.; 14) Bemertungen über bie Megnotier, im Sannov. Magazin 1777. St. 73.; 15) Samuel Chands Iers critifche Lebensgeschichte Davibs, aus bem Engl.

# II) Verstorbene 9) Privardocenten S. 79. 71

mont 1750. Aug. 29. studierte zu Göttingen, schrieb und lehrte baselbst seit 1775., ward hernach 1780. ordentlischer Lehrer der morgenlandischen Litteratur zu Königsberg † 1781. Marz 28.

Th. I. Bremen und Leipz.; 16) Beschreibung ber Artos poischen Plalmenausgabe, in Zirts Wirtenberg. Bibl. Th. II.; 17) hebraische Grammatit für Anfanger, Lems go 1778. 8.; Er gab auch 18) die Göttingischen Nebenstünden seit bem VI. St. 1778. heraus; und war Werfasser vieler Recensionen in Journalen und Zeitungen.



- 72 III) Abgegangene profess. 1) theol. \$. 80. Sortid.
- III. Berzeichniß anderwärts beförderter, oder fonst abgegangener, noch lebender Göttingischer Lehrer, nebst ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften.
- 1) Anderwarts beforderte und noch lebende Cehrer der Gottesgelahrtheit.

#### §. 80.

Jaul Jacob Fortsch (Th. 1. S. 66. S. 124.) geb. zu Großenhain in Meissen 1722. Nov. 17.; ward 1766. Generalsuperintendent zu Göttingen, und 1773. Generalsuperintendent zu Haarburg; war zu Göttingen 22. Jahre 1751 — 1773. alt 29 — 51.

\* Seine ferner noch zu Gottingen herausgegebene Schriften sind: 17) Observationes ad Matth. 1, 18. 1766.; 18) Observationes ad Matth. 1, 20-23. 1768.; 19) Christus Θανατοκτονος Hos. 13, 14. 1769.; 20) Kurge Nachricht von ben Ebenstumständen eines zu Ehristo bestehrten Jübischen Schulmeisters, hirsch Marcus, nehst ben daben gehaltenen geistlichen Reben 1771. 8.; 20) De scopo euangelii ad Rom. 1, 16. 1772.

#### . 81.

Johann Benjamin Roppe geb. zu Danzig 1750. Aug. 19., studierte zu Leipzig und Göttingen, ward hier 1772. Revetent ben ber theologischen Facultät, bann 1774. Prosessor zu Mietau, hernach 1776. prof. theol. ord. zu Göttingen, auch 1777. erster Universitätsprediger; folgte aber 1784., nachbeut ihm seine bisherige Collegen noch die theologische Doctorwurbe ertheilt hatten,

und nach seiner noch zu Göttingen vom Herrn Consistorials rath Leß geschehenen Ordination, einem Ruse nach Gotha als bortiger Generalsuperintendent, Oberconsistorialrath und Oberpsarrer; war zu Göttingen als Prosessor 8. Jahre 1776—1784. alt 26—34.

- \* Seine Schriften find: I) Vindiciae oraculorum a daemonum aeque imperio ac sacerdotum fraudibus Goett. 1774. 8.; 2) Die Tugend ber Menfchen, ber Sauptimed aller Gottlichen Religion; 3) Pindari interpretatio Latina emendata; 4) Progr. quis fit ο ανθρωπος της αμαρτίας et quis o κατέχων 2. Thessal. II, 3-13., 1776. 4.; 5) Progr. Ifraelitas non 215., sed 430. annos in Aegypto commoratos esle, 1777. 4.; 6) Nouum testamentum, Graece perpetua annotatione illustratum, Vol. 1-IV., 1778-1783. 8. mai.; 7) Progr. de colloquio Christi cum Nicodemo : 8) Genquere Bestimmung bes Erbaulichen im Dres bigen, jur Antandigung bes Predigerseminarii; 8) Progr. Interpretatio Iesaise VIII. 23., 1780.; 9) D. Robert Lowthe Jefgias, neu überfest, nebft einer Ginleitung und critischen, philologischen und erlauternden Unmerfuns gen; aus bem Engl. mit Bufagen und Unmerfungen, 3. Banbe, Leipz. 1779-1780. gr. 8.; 10) Progr. ad Matth. XII, 31., 1781.; 11) Progr. de peccato in spiritum s.; 12) Progr. fuper euangelio sancti Marci, 1782.; 13) Progr. Explicatio 2. Mof. III, 14. Goetting. 1783.; 14) Progr. Marcus non epitomator Matthaei.
- 2) Anderwärts beförderte noch lebende ordentliche Lehrer der Rechte.

#### S. 82.

Johann Henrich Christian von Selchow (Th. 1. S. 75. S. 152.) geb. in ber Mark Branbenburg 1732. Jul. 26.; ward zu Gottingen noch 1770. Hofrath und 1781. viertes orbentliches Mitglied ber Juristenfacultat, folge

# 74 III) Abgegangene prof. 2) iur. J. 82. Selchow.

folgte aber 1782. einem Rufe nach Marburg als bortiger geheimer Rath und Bicecanzler, wo er ferner 1783. Canzler wurde, war zu Göttingen als Professor 25. Jahre 1757 — 1782. alt 25 — 50.

- \* I. Geine ferner noch zu Gottingen herausgegebene Schriften find: 16) Joh. Jac. Schmauß compendium iuris publici mit Unmerfungen 1765.; 17) Diff. de differentiis praediorum rusticorum et feudorum, praesertim quoad fuccessionein 1766. ; 18) Befdichte ber in Teutsche land geltenden fremden und einheimischen Rechte 1767. 11. Mufl. 1768., III. 1778. 8.; 19) Würfet iurisprudentia ciuilis definitina adnotationibus aucta, Francof. ad M. 1768. 8. mai.; 20) Elementa iuris publici Germanici, Tom. I II., 1769 - 1772. 8. mai.; 21) Diff. selecta capita doctrinae de infamia, 1770.; 22) Electa iuris Germanorum publici et priuati, Lips. 1771. 8. mai.; 23) Grunds rif ber Teutschen Reichsgeschichte, 1775. 8.; 24) Diff. de poenis mercatorum foro cedentium; 25) Ginleitung in ben Reichehofratheproces, aus einer handschrift bers ausgegeben und mit vielen Bufagen vermehrt, B. I - III., Lemgo 1778 - 1781. gr. 4.; 26) Magazin für die Teuts fchen Rechte und Gefdichte, B. I. II., Gottingen und Lemgo 1779. gr. 8.; 27) Concepte ber Reichecammerges richteordnung, auf Befehl ber jungften Difitation entwors fen, (von ben C. G. Affefforen bon Lostant und von Barpprecht, von Cramer und von Albini, und von Riebefel, nach bem von der Bisitation veranstalteten Abdrucke bon neuem abgedruckt) 3. Theile, 1782. gr. 8.; Rechtofalle enthaltend Butachten und Entscheibungen, porguglich aus bem Teutschen Staats : und Privatrecht, B. I - V., 1782 - 1785. 4.; 29) Bufammenhang feiner Bors lefungen über bas Territomalftaatbrecht ber gesammten Reicheftanbe, 1783. 8.
- \* II. Bon seinen schon angezeigten Buchern find seits bem folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen erschienen: Elementa antiquitatum iuris Romani edit. II. austior 1778. 8. mai.; Grundsate des Wechsterchts II. verdesserte Ausgabe 1777. 8.; Elementa iuris Germanici privati hodierni, edit. II. 1762. III. 1766. IV. 1771. V. 1775. VI. prioribus auctior et emendatior 1779.; VII. 1787.; Ausgemeine juristische Bibliothet B. II. 1768. B. III. 1770. B. IV. 1780. B. V. 1781. 8.

S. 83.

#### S. 83.

Carl Henrich Geißler, geb. zu Pforta 1742., stusbierte zu Leipzig, ward daselbst 1768. Doctor, 1771. Professor zu Erlangen, 1774. Regierungerath und Prossessor zu Marburg, 1783. Hofrath und prof. iur. ord. zu Göttingen; folgte aber 1784. einem Ruse nach Witztenberg als Hofrath und Ordinarius ber dortigen Jurisstenfacultät; war zu Göttingen nur 1. Jahr 1783. 1784. alt 41. 42.

\* Seine Schriften finb: 1) Diff. de coniunctione comitum Holsatiae cum ducatu Saxoniae, Lips. 1768. pars II. 1769.; 2) Diff. de pecunia in feudo constituta. Lipi. 1770.; 3) De interpretatione pacis Westphalicae commentatio I. Erlang. 1771., II. Marb. 1775.; III. Marb. 1776.; 4) Commentatio de grauaminibus religionis auctoritate iudiciorum imperii tollendis, Erl. 1771.; 5) Diff. de hypotheca tacita domini ex causa canonis emphyteutici, Erlang. 1773.; 6) Progr. de iudicio super religione aliorum ferendo, Marb. 1779.; 7) Progr. de loco inuestiturae breues animaduersiones; 8) Progr. de antiquitatibus iuris publici ex disciplina Byzantina repetendis; o) Progr. Nonnulla de retractu gentilitio inter nobiles imperii immediatos ex priuilegiis statutisque equestribus non fundando, 1780.; 10) Progr. de iure fisci ciuitatum imperii; 11) Diss. de consociatione bonorum diuisorum; 12) Commentationis de Landsassiatu lib. I., Francof. ad M. 1781. 8.; 13) Diff. de feudo emtitio, Marburgi 1782. 4.; 14) Progr. de potestate imperatoris ordinandi regimen bonorum eccleliasticorum imperii immediatorum, Goetting. 1783.; 15) Progr. Observationes nonnullae de protocollis comitialibus, 1784.; 16) Progr. de analogia iuris publici, Viteb. 1784. Er fcbrieb auch eine Zeitlang Die ehemaligen Ephemerides Lipfiacas.

- 76 III) Abgegangene prof. 3) medic. Balbinger.
- 3) Anderwarts beforderte noch lebende ordentliche Lehrer der Arzuengelehrsamkeit.

### S. 84.

Ernst Gottfried Baldinger geb. zu Groffvargula ben Ersurt 1738. Man 18., war bis 1763. Arzt ber Prenssischen Armee unter des Prinzen Henrichs Befehles habung; hernach 1763. Physsicus zu Langensalze, 1767. prof. ord. med. zu Jena, 1773. prof. ord. primar. med. zu Göttingen; 1782. Hofrath und erster Leibarzt zu Caffel; 1785. Hofrath und prof. ined. ord. prim. zu Marsburg; war zu Göttingen 9. Jahre 1773 — 1782. alt 35—44.

\* I. Che er nach Gottingen tam, war icon folgendes pon ihm im Drud: 1) Diff. de effectibus falutaribus, qui fiunt in morbis, Ien. 1760.; 2) Diff. de methodo medendi morbis, quae adstruit: per morbos produci effe-Etus falutares, Ienae 1761. 4.; 3) Ueber die Grangen ber Maturlehre, Torgau 1762. 4.; 4) De militum morbis inprimis exercitus regis Borussiae, Viteb. 1763. 4.; 5) G. C. HAMBERGERI methodus medendi morbis, cum praefazione de praestantia theoriae Hambergeri prae ceteris; 6) Introductio in notitiam scriptorum medicinae militaris, Berol. 1764. 8 .; 7) D. M. Marberr chymifche Abhandlung von ber Bermanbtichaft ber Rorper, aus bem Lateinischen überfest, Leips. 1764. 8.; 8) Bon ben Rrants beiten einer Urmee aus eignen Wahrnebmungen, Langen: falga 1765. 8. (II. bermebrte Mufl. 1775.); 9) Urgenenen, eine phoficalifd : medicinische Monatheschrift , 11. Bande , Langenfalza 1766. 8 .: 10) Tiffot von Martifdrepern; II) C. a LINNE' clauis medicinae duplex, exterior et interior, cum praefazione, 1767. 8.; 12) Neue Arges nepen, II. Banbe, (bremal aufgelegt); 13) Ehrenges bachtnig bes Prof. Mangolbs zu Erfurt; 14) Tiffots und Rofensteins Abhandlungen von ber Ratur und Cur ber Rinderblattern, mit einer Borrede von ben herrichens ben Worurtheilen ben ber Blattercur; 15) Leben bes Apos thefers

thetere Meier in Denabruck, in Wieglebe chymischen Abhandlungen; 16) Tiffot über die Ginimpfung ber Blats tern, mit einer Borrebe über bie Bortheile, welche bie Staaten von ber Aufnahme ber Arznenwiffenschaft ermars ten tonnen, Langenfalza 1768. 8. ( Neue ohne fein Wiffen peranstaltete Auflage von Diefer Tiffotifchen Schrift und von ben angeführten Abhandlungen Tiffote und Rofens fteins, Leipz. 1778. 8.); 17) Progr. de lectione Hippocratis medicis summe necessaria, Ien ; 18) Io. Moy L-TRIE dist. de febre maligna biliofa Americae, Anglice the yellow fever, edidit et praefatus eft; 19) Biographien jest lebender Mergte und Maturforfcher, B. I.; 20) Catalogus dissertationum, quae medicamentorum historiam, fata et vires exponunt; 21) De professore medico, eiusque officiis praecipuis commentatio subitanea; 22) Progr. de camphorae connubiis, 1769.; 23) Tissoti opuscula medica Tom. I. collegit et edidit, Cellis 1769. 8., Tom. II., lenae 1770. 8.; 24) Huszuge aus ben neueften Dif. fertationen aber die Raturlebre, Argnenwiffenfchaft und alle Theile berfelben, B. I., 6. Stude, Berlin und Strals fund 1769 - 1773. 8.; 25) 3. F. Caffebohme methodus fecandi, neue verbefferte Musqabe, Berlin 1760. 8 .: 26) Heber bas Studium ber Botanit und bie Erlernung berfels ben, 1770; 27) Progr. III. de Iano Cornario; 28) D. S. Pallas Naturgeschichte merkwurdiger Thiere - aus bem Lateinischen, 3. Sammlungen, Berlin und Stralfund 1770 - 1771. 4.; 29) Progr. de sede pleuritidis controversa, ibid. 1771. 4.; 30) Thomae GLASS commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati ed. nou. Ien. et Lips.; 31) Herm. Born-HAVE rariorum morborum historiae prior et altera, Francof. et Lipf.; 32) Progr. in Aretae Lib. II. Cap VIII. de vense cause acuto morbo commentariolus; 33) Progr. secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari; 34) Henr. Core demonstratio medico practica prognosticorum Hippocrasis ea conferendo cum aegrotorum historiis in libro I. et II. epidemiorum descriptis denuo edidit, Ienae 1772. 8.; 35) Progr. de Fried. Hoffmanni et Herm. Boerhauii meritis in medicinam practicam; 36) Progr. Exanthemata non a vermibus oriri; 37) Robe rede auf ben Frenherrn van Swieten; 38) Meckels Bes fcreibung ber Krantheit bes herrn Leibargtes Bimmermann und ber baben angewandten Operation, aus bem Lateinis (chen; 30) Progr. observationes de morbis ex metastasi lactia

# 78 III) Abgegangene prof. 3) med. §. 84. Balbinger.

lactis in puerperis; 40) Index plantarum horti et agri lenensis 1773. 8.

\* 11. Seine Gottingifche Schriften find: 41) Progr. de iis, quae hoc seculo inuenta in arte medica, Goett. 1773. 4.; 42) Bornere Radprichten von jettlebenben Meraten und Naturforschern, ergangt von E. G. Balbinger, Braunfdweig 8.; 43) Magazin fur Merzte St. I-XII., Cleve und bernach Leipzig 1775 - 1778. gr. 8.; 44) Deues Magazin für Mergte, B. I-VII., Leipg. 1779 - 1785. Des VIII. Bandes 3 - 5. Stud 1786.; 45) Progr. de optima medicamentorum mixtione 1775.; 46) Progr. quo illustrat malignitatem in morbis, ex mente Hippoeratis, per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem; 47) Progr. vestigia irritabilitatis Hallerianae in veterum monumentis, exemplo-calidi innati; 48) Progr. vindiciae irritabilitatis Hallerianae; 49) Pharmacopoea Edinburgensis, additamentis aucta, Bremae 1776. 8. Editio noua additamentis aucta Bremae 1784.; 50) Sylloge selectiorum opusculorum argumenti medico - practici, Vol. I - VI., 1776 - 1782. gr. 8.; 51) Progr. epitome neurologiae phys. pathol. 1778.; 52) Progr. de magnetis fatis et viribus ad morbos fanandos; 53) Progr. alexiteria et alexipharmaça contra diabolum; 54) Progr. de oculorum morbis fine ophthalmicis fanandis; 55) Progr. de abusu fanguinis missionis in variis morbis; 56) Progr. gonorrhoese virus ab amore meretricio defensum; 57) Oratio in obitum Alberti de Haller; 58) Joh. Clemens Tode, Buchfunftrichter in Riobenbaven, eine litterarifd - medicis nische Abhandlung , mit pfpchologischen Unmertungen , theoretifch und practifch erlautert, manniglich jum Unterricht; 59) Progr. IV. historia Mercurii et mercurialium medica 1780. (1783. wieber neu aufgelegt unter bem Lis tel: Historia Mercurii et mercurialium libellus primus, II. et III. Goett. 1785. 8.); 60) G. G. RICHTERI querelarum de tempore epistolae sex; accedit iubilum de pace, 1782. 4.; 61) Selecta doctorum virorum opuscula, in quibus Hippocrates explicatur, denuo edita; 62) Nach: richt vom medicinischen Leseinstitut zu Gottingen, nebst eis nem Borberichte vom Studiren.

<sup>\*</sup> III. Seitbem er Gottingen verlaffen, ift noch folgens bes von ihm herausgekommen: '63) Ueber Medicinalvers faffung. Gine Rebe am Gebuhrtofest bes herrn Landgras fen

fen von heffen Cassel, Offend. 1782. 8.; 64) Medicinis sches Journal, St. I-VI. oder 2. Bande, 1784-1785. St. IX. und X. 1786. gr. 8.; 65) Progr. über das Buns derdare in der Medicin, Cassel 1785.; 66) Trauerrede auf das Absterden des Herrn Landgrafen Friedrichs II. 4.; Seine Jenaischen Dissertationen sind in Gruners Delectu dissert. Ienens. wieder abgedruckt. Ausserden ist er anch Mitarbeiter an den Jenaischen gelehrten Zeitungen von 1765-1772, gewesen; an der Hallischen von 1773. dis jest und an der Lemgoer Bibliothet vom 1. dis 7. Band incl. Er ist auch Wefasser mehrerer zu Ersurt, Halle, Strasburg, Jena und Editingen von anderen gehaltener Disputationen, und hat an mehreren andern einigen Unstehel.

# S. 85.

Johann Peter Frank, geb. gu Rothalben in ber Babischen Herrschaft Gravenstein 1745. Mary 19., war erft practifcher Argt zu Bitfch in Lothringen und zu Bas ben in ber Marggrafschaft; ward 1769. Hofarzt am Bas benbabischen Sofe, auch nach beffen Erloschung 1770. bom Landesfolger in eben bem Character beftatiget und jum Bebammenlehrer ernannt. Er gieng aber 1772. als hofrath und Stadt = und Landphyficus nad Bruchfal, wo ihn ferner 1775. ber Furftbifchof gu Speier gum Leibs arzt und 1776. jum geheimen Rath ernannte. Bugleich ftand er bem Bebammenmefen im Bisthum Speier als Lehrer vor, und lehrte feit 1778. auch Anatomie und Phyfiologie ben bem chirurgifden Inftitute zu Brudfal. Much marb er 1781. jum Mitgliebe ber Churmaingischen Academie ber Wiffenschaften erwehlt. Um Oftern 1784. folgte er einem Rufe nach Gottingen als hofrath und or: bentlicher Lehrer ber practischen Arznenwissenschaft, ba er bann and bas clinische Institut als Borfteber beforgte, und zugleich ein Mitglied ber Societat ber Wiffenschaften wurde. Alber auch fcon um Oftern 1785. folgte er eis nem anderweiten Rufe nach Pavia, wo er an Tiffots Stela

80 III) Abgegangene prof. 4) philos. S. 86. Busching.

Stelle Professor ber Clinik wurde. In Gottingen war er also nur 1. Jahr 1784. 1785. alt 39. 40.

\* Seine Schriften find : 1) Epistola inuitetoria ad eruditos de communicandis, quae ad politiam medicam spectant, principum ac legislatorum decretis, Manhem. 1776. 8.; 2) Genbichreiben eines Rheinischen Urates an B. D. in C. über einige im Unterrichte vom Collegium ber Merate ju Dunfter angenommene Grundfage, Manheim 1778.; 3) Spftem einer vollstandigen medicinischen Polis gen, Manheim B. I. 1779. (neue vermehrte Mufl. 1784.), II. 1781., III. 1783. 8.; 4) Observationes medico-chirurgicae in ben'actis academiae Moguntinae 1782.; 5) Ueber Die Uneinigfeiten ber Mergte in Scherfe Archive ber medicinischen Polizen B. I. 1783.; 6) Progr. de laruis morborum biliofis, Goetting. 1784.; 7) Unfindigung bes clinischen Infritutes zu Gottingen; 8) Diff. de magistratu medico felicissimo; 9) Observationes medico - chirurgicae in actis societ. Goetting.; 10) Delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniae diversis academiis editorum; quae in auditorum commodum collegit et cum notis hinc inde aucta recudi curauit, Papiae 1785. g. mai.

4) Anderwarts noch lebende, zu Göttingen gewesene ordentliche Lehrer der Philosophie.

S. 86.

Anton Friedrich Busching (Th. 1. S. 78. S. 103.) geb. zu Stadthagen 1724. Sept. 27. — legte seine Stelle zu Petersburg 1765. nieder, privatisirte hernach einis ge Zeit zu Altona, und ward endlich 1767. königlich Preussischer Oberconsistorialrath und Director des Gymsnasiums im grauen Kloster und der davon abhangenden Schulen zu Berlin; war zu Göttingen 7. Jahre 1754—1761. alt 30—37.

. I. Seine fernere gablreiche Schriften finb: 32) Abbil. bung und Erlauterung ber Beftuchefischen Schaumangen, Samb. 1765. 4.; 33) Gefdichte ber evangelifch Lutheris fchen Gemeinen im Ruffichen Reiche, Th. I. II. Altona 1766. 8.; 34) Die vier Evangeliften mit ihren eigenen Worten gufammengefett und mit Erflarungen verfeben; 35) Progr. Gebanten von ben bisher geschehenen Borfcblas gen und Berfuchen gur Berbefferung ber Schulen, Berlin 1767. 4.; 36) Magazin für bie Siftorie und Geographie ber neuern Zeiten, B. I - XX., 1767 - 1786. 4. (Bom zwenten Theil erfchien 1769. Die ate Huflage, und vom erften Theil 1779. bie ate verbefferte Huflage); 37) Der Chrift ben ben Gargen, 1767. 8. Samb. 1769. 8.; 38) Liber Latinus in vium puerorum Latinam linguam discentium editus, Berol. et Stralf. (edit. II. 1770. 111. 1773. IV. 1780. 8.); 39) Chronologischer Grundrig ber allges meinen Beltgefdichte, fol., (II. veranberte Auflage 1771. 8. , III. 1772. , IV. Muff. 1780.); 40) Libri Latini particula IV., fragmenta geographica et historica et indicem stque interpretationem verborum difficiliorum continens, Berol. et Stralf. 1768., edit. II. 1769., III. 1770., IV. 1772. 8.; 41) Ausführliche Machricht von ber jebigen Berfaffung bes Berlinifchen Gymnafii, ein Programm, Berlin 1768. 4.; 42) Lehrbuch für bie Jugend, Burich 1769. 8.; 43) Allgemeine Anmerkungen über bie fombos lifden Schriften ber Evangelisch : Lutherischen Rirche, und besonders Erlauterungen der Augsburgischen Confession, Samburg 1770. 8., II. Aufl. 1771.; 44) Programm Grundriß einer Geschichte ber Philosophie, Berlin 1771.; 45) Grundrig einer Geschichte ber Philosophie und einiger michtigen Lehrfage berfelben, Ih. I. Berlin 1772., II. 1774. 8.; 46) Grundrif ber Rebefunft, ein Programm; 47) Geschichte und Grunbfate ber ichonen Runfte und Biffenschaften Ih. I. II. Berlin, 1772 - 1774. 8.; 48) Berfuch, die Renntnif ber Ratur ben Rindern leicht und faflich zu machen, ein Progr. (II. Aufl. Berlin 1772. 8.); 40) Ginige Gebanten und gesammelte Radrichten von ber Tarantel; 50) Les premiers principes de la langue Fransoise; 51) Recueil de passages propres à former l'esprit, le gout, et le cocur de la jeunesse, tirés des oeuvres du Philosophe de Sans - Souci; 52) Io. ab IHRE scripta verfionem . Vlphilanam et linguam Moeso-Gothicam illustrantia, Berol. 1773. 4.; 53) Programm bon gewiffen wichtigen und nutglichen Dingen, Die feiner, als ein aufmertfamer Lefer . Lefer biefer Schrift erfahren wird: 54) Dochentliche Nadrichten von neuen ganbdarten, geographifden, ftatis ftifden und biftorifden Budern, Berlin, 1773 - 1786 .: 55) Mefthetifche Lehrfate und Regeln, Samburg 1774. 8. (II. Muff. ebendaf. 1776. 8. Sind von bem erften Theile ber Beschichte und Grundfate ber fcbonen Runfte abacfons bert und mit einigen Berbefferungen und Bufagen verfeben morben); 56) Geschichte ber Grundfage ber Steinschneis bertunft, (fteht auch im zwenten Theil ber Geschichte und Grundfate ber fconen Runfte); 57) Progr. Gefchichte bes Berlinischen Gumnafii im grauen Rlofter, (fieht bers mehrt und verbeffert in ber Sammlung aller Schriften, welche ben ber zwenten hundertjahrigen Gubelfeier bes Gymnafiums bom D. C. R. Spalding und Teller ges fdrieben worben, und macht bie zwente Abtheilung bers felben aus, in ber erften fieht feine Jubelrebe ); Progr. von bemienigen, mas die boben und niebern Schus len fur ben Rriegeffaat thun tonnen; 59) Bollftanbige Topographie der Mart Brandenburg, Samburg 1775. 4.; 60) Unterricht in der Naturgeschichte fur biejenigen, mels de noch wenig ober gar nichts bavon wiffen, (II. rechts maffige Mufl. Berlin 1776., III. vermehrte Musgabe ebens baf. 1778. 8. Dachgebruckt ju Rurnberg 1776. 8.); 61) Beidreibung feiner Reife von Berlin über Potebam nach Retabn unweit Brandenburg, Berlin und Leipzig (II. ftart vermehrte Mudgabe Frantf. und Leipg. 1780. gr. 8.); 62) Progr. von ben Grangftreitigfeiten amifchen ben boben und niedern Schulen; 63) Rachrichten von bem Charace ter und ben mertwurdigen Lebensumftanden des beruhm= ten morgenlandischen Rurften Scheit Daber Umer ju Acca in Palaftina, Berlin 1776. 8. (3ft aus den wochentlichen Dadrichten abgebruckt worben); 64) Grundfage ber alls gemeinen Saushaltungewiffenschaft, jum Rugen ber Jugend entworfen, Samburg 1776. 8. (II. Musg. 1777. 8.); 65) Progr. Lebensbeschreibung bes herrn Siegmund Streit , ehemaligen Raufmanns ju Denedig in 4. und 8.; 66) Progr. von ber Socratischen Methode, Berlin 1777.; 67) Borrebe ju G. G. Donate Mudzug aus D. Joh. Jac. Scheuchzers physica facra; 68) Bum Gedachtniß ber Frau Polyrene Christiane Auguste Busching , geb. Dilthen ; 69) Churfachfischer Kinangstaat in ber neuesten Beit. (3ft aus dem XIII. Theil feines Magagins befonders abges bruckt); 70) Progr. von bem Dictiren ber Gelehrten überhaupt, und ber Lehrer infonberbeit, Berlin 1778. 4.;

71) Programm bon ber Ginrichtung ber vereinigten Berlis nischen und Colnischen Gymnafien; 72) Drogr. wie fcwer ee fen, ein mahrer Gelehrter ju werden, Berlin 1779.; 73) Bum Gebachtnin ber Stiftefraulein im abelichen evans gelifchen Clofter gu Igehoe in Sollftein, Sophie Erneftine von Alefeldt; 74) Geschichte ber Jabifchen Religion ober bes Gefetes, ein Grundrig; 75) Befchreibung feiner Reis fe von Berlin nach Rprit in ber Prignit, welche er vom 26. Gept. bis jum 2. October 1770. verrichtet bat, Leipz. 1780. gr. 8.; 76) Progr. von bem Gat ber Stoiter, baf ein Beifer feine Meynungen haben muffe; 77) Progr. Beantwortung ber Frage: Ber foll ftubiren? Berlin 1781 .: 78) Gefprach zwischen zwen Berliner Burgern über bas neue Gefangbuch jum Gottesbienftlichen Gebrauch in ben foniglich Preugischen Landen; 79) Rebe gum Gebachtnig bes herrn Johann Dan. Diteriche, fonigl. Preuf. Rriegerathe, erften Burgermeiftere ber Stadt Berlin: 80) Entwurf einer Gefdichte ber zeichnenben ichonen Runfle; 81) Bum Gebachtnig bes herrn Profesfors Dl. Joh. Georg Bierlein, Berlin 1782. gr. 8.; 82) Bum Gebachts niß bes herrn Johann Guftab Reinbede, erften Prebigers an ber Colnifden Borftabtfirche ju Berlin. Mit einem Unhange von Radrichten jur Geschichte biefer Rirche; 83) Progr. I. und II. baf ber Staat ben Lehrern feiner offentlichen Stadtichulen großere Chrentitel und Befolbuns gen ertheilen muffe, 1782. 1783.; 84) Bentrage gu ber Lebensgeschichte bentwurdiger Verfonen, infonderheit gelehrter Manner, Th. I - III., Salle 1783 - 1785.; 85) Reuefte Geschichte ber Evangelischen beiber Confessionen im Konigreich Volen und Großbergogthum Litthauen von 1768. bis 1783., nebft ber besondern Geschichte ber Evans gelifch : Lutherischen Gemeine ju Barfchau, Th. I., Salle 1784. 4. (fteht auch in seinem Magazin, Th. XVIII.) Th. II., ebendas. 1785. 4. (auch in feinem Magazin Th. -XIX.); 86) Programm, bag bie Schulen feine Spielbre ter und die Lehrer in benfelben teine Spielmeifter fenn muffen; 87) Wergleichung ber Griechischen Philosophie mit ber neuern; ein Berfuch und eine Drobe, Berlin 1785. 8 .: 88) Verbefferungen und Bufate zu der Frangofischen Ueberset= jung feiner Erdbefdreibung; 89) Unmerfungen gur Teuts ichen Uebersetzung bon Boltairens Geschichte Deter bes Großen; 90) Progr. Borfcblag, bag ber Unterricht in ber Chriftlichen Religion weber bon ben Schullehrern in ben Stadten, noch bon ben Schulmeistern und Ruffern

# 84 III) Abgegangene prof. 4) phil. S. 87. Buttner.

auf den Dorfern, sondern von den Predigern ertheilt wers ben folle, 1785.; 91) Ueber die fribe Beerdigung ber Juden, in der Berlinifchen Monathoschrift 1785. Febr.

" II. Bon feinen im I. Ih. ichon angezeigten Schriften find nachber noch folgende Fortsetzungen und neue Musgaben erschienen: Won den beiden erften Theilen ber neuen Erbbefdreibung erfchien bie V. Ausgabe 1764., VI. 1769. 1770., VII. 1777. Bom britten Theil erfcbien bie IV. Hufl. 1769., V. 1771., VI. 1779. Bom vierten Theil erfchien die IV. Musq. 1773., Des funften Theils erfte Abtheilung erschien 1768. 11. Ausg. 1771. III. verbefferte und bermehrte Musgabe 1781.; Bom Muszuge feiner Erds beschreibung erschien die VI. Ausgabe 1785.; Bon ber Borbereitung gur Renntnig ber geographischen Beschaffens heit und Staateverfaffung ber Europaischen Reiche und Republifen, IV. Ausg. 1768., V. 1776., VI. 1785., Berlin, 8.; Wom Grundrig bes Unterrichts, wie befons bere Lehrer und hofmeifter ber Rinder und Junglinge fich pflichtmäßig, wohlanftandig und fluglich verhalten muffen, erschien die II. Ausg. 1763., III. 1773., IV. 1775.; Bon ben gelehrten Abhandlungen und Rachrichten aus und von Rugland erschien bas II. Stud Leipz. 1765. 8.

#### S. 87.

Christian Wilhelm Buttner (Th. 1. 5. 92. S. 184.) geb. zu Wolfenbuttel 1716. Febr. 26., überließ ber Göttingischen Universität 1773. seine Naturaliens Sammlung, und 1783. dem Herzoge von Sadzsens Weis mar seine Bibliothet; seitdem lebt er als Sachsens Weismarischer Hofrath zu Jena. Zu Göttingen war er als Prosessor 25. Jahre 1758—1783. alt 42—67.

\* Noch zu Göttingen ließ er brucken: 1) Bergleichungsstafeln ber Schriftarten verschiedener Wölfer in den vergansgenen und gegenwärtigen Zeiten St. I. 1771., II. 1781. 4.; 2) Erklärung eines Japanischen Staatsverzeichnisses 1773.; 3) Beobachtungen über so genannte Band: ober Rettenwürzmer, 1774.; 4) Tabula alphabetorum hodiernorum 1776.; 5) Sad Mitatische Thier: Namen, aus beisen Handschriften gesammelt durch Bekend 1780.

5) An=

- 5) extr. iur. S. 88. Seip. S. 89. Bagert. 85
- 5) Anderwarts noch lebende zu Gottingen gewesene ausserordentliche Lehrer der Rechte.

#### S. 88.

Anton Lubewig Seip (Th. 1. S. 49. S. 88.) geb. ju Phrmont 1723.; jest geheimer Rath zu Streliß; war zu Göttingen als Professor 3. Jahre 1750 — 1752. alt 27 — 29.

#### S. 89.

Christian Hartmann Samuel Gatert (Th. 1. S. 95. S. 188.) geb. zu Meinungen 1740. Jun. 4.; kam 1767. von Göttingen als prof. iur. ord. und Regierungssrath nach Gieffen, und 1782. als geheimer Rath nach Darmskabt; war zu Göttingen als Professor 3. Jahre 1764 — 1767. alt 24 — 27.

Beine fernere Schriften find : 3) De natali Papiniani, f. ad S. 4. constit. Iustin. ad antec. commentarius, 1766. 8.; 4) Ginige Debuctionen bie Succession Reichsabelicher Todter in Allodialguter betreffend, 1766. 1767. fol.; 5) Progr. de oppignoratione bonorum equestrium ad manus mortuas statuto non prohibita, 1767.; 6) Tractatus de Iudaeorum in Hassia iuribus atque obligationibus tum in genere, tum speciatim parochialibus, Giess. 1771. 4.; 7) Progr. III. de dominio Moeni, quatenus inprimis spectat ad Serenissimos Hassiae Landgrauios tamquam comites in Catimeliboc.; 8) Bentrag jur Gefchiche te ber ehemaligen Maingifchen Gerichtbarkeit in Seffen; 9) Abhandlung von der Dauer der ehemaligen Bifitation bes taiferlichen und Reichscammergerichts, Gieffen 1772. 4.: 10) Progr. de restitutionis in integrum effectu nonnumquam declaratorio in supremis imperii iudiciis, Giest. 1773.; II) Progr. de cura rei opificiariae illustris magistratus Francofurtani arbitrio iam ab antiquis inde temporibus vnice relicta; 12) Progr. de S. R. I principum comitumue liberis ex matrimonio conscientiae illegitimis; 13) Progr. de iudiciorum equestrium habitu atque ratione erga Austraegas et suprema imperii tribunalia, Giess. 1780.; 14) Progr. de Hermanno, Hassiae Landgrauio, artium magistro et canonico, Giess. 1781.; 15) Progr. S. R. I. ciuitatis Francosurtanae priuilegium: de filiabus neptibusque libere nuptum collocantibus.

#### S. 90.

Zwen anderswo noch lebende Rechtsgelehrten waren ald aufferorbentliche Lehrer ber Rechte zu Gottingen ichon in ben biefigen Bergeichnisten ber Lehrstunden angezeiget: haben aber ihre Stellen bier nicht angetreten, fonbern inzwischen anderweite Beforberungen angenommen. Dehmlich I) Carl Friedrich Walch (a), geb. zu Jena 1734. Cept. 22., war 1755. als prof. iur. extraord. hieher bes rufen, und nach einer gurudigelegten gelehrten Reife 1756. im Begriff biefe Stelle anzutreten, als er einen abnlichen Untrag zu Jena mit ber funften Stelle im bortigen Schop. penstuble annahm, wo er seitbem ferner 1759. ordentlis der Profeffor, 1764. orbentlicher Benfiger ber Suriftens facultat, 1770. Hofrath, 1774. Cenior des Schowens ftuble, 1778. Genior ber Juriftenfacultat, 1783. gebeis mer Juftigrath geworben ift. II) Ernft Lubewig Doffelt (b), geb. ju Durlach 1763., ftubierte gu Gottingen und Gieffen, und ward 1783. als aufferorbentlicher Lebrer ber Rechte in ben Bergeichniffen ber hiefigen Lehrer angefundiget, jog aber bie Beforberung vor, bie er als gebeimer Secretar und Profeffor ju Carloruh in feinem Baterlande erhielt.

<sup>(</sup>a) Weidliche biogr. Nachr. Ih. 2. S. 428.

<sup>(</sup>b) Weidliche biogr. Nachr. Th. 4. (1785.) S. 161. Joh. Ge. Meufele erster Nachtrag zur vierten Ausgabe bes gel. Teutschl. (Lemgo 1786. 8.) S. 499.

6) Anderwarts noch lebende zu Göttingen gewesene ausserordentliche Lehrer der Philosophie.

#### 6. 91.

Robann Bernhard Roehler, geb. gu Lubed 1742. Febr. 10.; ward 1766. prof. extraord. phil. zu Riel, 1770. eben bas zu Gottingen, wo er 1772, auch Docs tor ber Rechte wurde, aber 1773. feine Stelle niebers legte. Seitbem privatifirte er zu Lubedt, bis er 1781. orbentlicher Lehrer ber Griechischen und morgenlanbischen Sprachen zu Ronigoberg murbe. Aber auch biefe Stelle hat er 1786. niebergelegt, und lebt jest wieber ju Lubed. Bu Gottingen war er 4. Jahre 1770 - 1773. alt 28 - 31.

I. Ge, Chr. GEBAVER progr. III. in quo MSti cuiusdam Brencmanniani specimina continuat, Goett. 1772.; Weidlichs biogr. Rachr. Th. 1. (1781.) G. 422.

\* II. Geine Schriften find : 1) Eclogne archaeologicae de Hymenseo et Thalassione, Diis Graecorum ac Romanorum nuptielibus, Lubecae 1757. 4.; 2) Diff. de dote apud veteres Hebraeos nubentium; 3) Observationes in sacrum codicem, maxime ex scriptoribus Graecis et Arabicis, Lipf. 1763. 4. (Beide Schriften find auch unter bem Titel : Observationes in felecta S. C. loca, Lugd. Batau. 1765. 8. jufammengebruckt); 4) ABV L-FEDAE tabula Syriae, cum excerpto geographico ex Ihn ol Wardii geographia et historia naturali Arabice edidit, Latine vertit, notis explanauit, Lips. 1766. 4.; 5) De noua editione Hesiodi adornanda consilium, Kilon. 1766. 4.; 6) Notae et emendationes in Theocritum. Lubec. 1767. 8.; 7) Plato's Phabon, aus bem Griechis fcben, Lubed, 1769. 8.; 8) Emendationes in Dionis Chrysostomi orationes Tarsicas, Goett. 1770. 4.; 9) Verifimilium iuris specimen I. 1771.; 10) D. Iustiniani institutiones e recens. I. Cuiacii, curauit et animaduersiones adiecit, 1772. 8.; 11) Iphigenia in aulis, ein Trauerspiel bes Euripibes, aus bem Griechischen, Berlin 1777. 8.; 12) Nadrichten von einigen Arabischen Geschichtschreibern,

# 88 III) Abgegangene 7) Privatdoc. S. 92. Jung

im Repert. fur biblifche und morgenlandische Litteratur, Th. I. Leipz. 1777. 8. St. II. im aten Theil 1778., St. III. im gten Theil 1778.; 13) Berbefferung ber Lebart in einigen Stellen bes alten Teftamente, im Repert. Th. II.; 14) Eritifche Unmerfungen über bie Pfalmen, eben= baf. Th. III., 1778. Fortsetzung Th. IV. und V. 1779. Th. VI. und VII. 1780., Th. IX. 1781., Th. X. 1782., Th. XVIII. 1785.; 15) Rachlefe einiger Unmertungen uber bas Siegeslied ber Debora, ebenbaf. Ih. III.; 16) Dachtrag noch einiger Erlauterungen bes Liebs ber Debo= ra, ebenbas. Th. XII. 1783.; 17) Observationes ad El-macini historiam Saracenicam, ebenbas. Th. VII. 1780., Rortfegung Th. XI. XIV. XVII. 1785.; 18) Progr. Praetermissa ad constitutionem Aédwxev, Regiomonti 1781. 4.; 19) Observationes criticae ad Ecclesiastae caput vitimum, Regiomont. 1781. 4. (editio altera emendatior 1782. aud) 1783., editio nous passim emendata et aucta 1785.); 20) Bemertungen über die Bebraifden Bibelhandfdriften in Ronigeberg, im Repert. Th. XVI., 1785.; 21) Ues ber Spruchw. VII, 22. 23. ebenbaf.; 22) Ueberfetjung und Unmerfungen über einige Stellen bes Propheten Dbabs ja, ebendas. Th. XV. 1784.

# 7) Anderwärts noch lebende ehemalige Göttingische Privatdocenten.

#### S. 92.

Noch leben beibe Manner, die ich im ersten Theile (§. 59. S. 106.) als ehemalige Universitäts-Secretarien, die zugleich Lehrer abgegeben haben, namhaft gesmacht habe; nehmlich I) Johann Henrich Jung (a), Hofs

(a) Bu ben Jungischen Schriften gehbren noch ferner 16) Historiae antiquissimae comitatus Benthemiensis libri tres, Hannouerae et Osnabrugi 1773. 4.; 17) Originum Guelscarum Tom. V. continens praeter chronicon Weingartense e codice Vindobonensi transscriptum, varia ad illius Hofrath, Bibliothecarius und Hiftoriograph zu Hannover, und II) Cobald Tone (b) ordentlicher Lehrer ber Ges schichte zu Bugow.

illius supplementa, chartas et diplomata aeneis tabulis expressa aliaque monumenta historica, quibus multa, quae in prioribus IV. tomis ad historiam vniuersae Germaniae, praecipue ad res Brunsuico - Luneburgicas, regionum finitimarum hominumque quauis causa illustrium memorise prodits funt, cum emendantur, tum nouis probationibus illustrantur; accedit in hosce V. tomos duplex index etc. Hannov. 1780. fol.; 18) Disquisitio antiquaria de reliquiis et profanis et facris, corumque cultu; accedit Lipsanographia fine thesaurus reliquiarum electoralis Brunsuico - Luneburgicus, editio IV. animaduersionibus aucta et tabulis aencis illustrata, Hannov. 1783. 4., auch von 3. A. C. Thon ins Teutsche übersett, unter bem Tis tel : " Ueber Relignien, ein Auszug aus bem Lateinischen bes herrn hofr. Jung", Sannov. 1784. gr. 8. Weids liche biogr. Nachr. Th. 1. (1781.) S. 386., Th. 4. (1785.) 6. 142.

(b) Die Tobifche Ueberfetung ber allgemeinen Gefchich. te ber vereinigten Niederlande beträgt überhaupt VIII. Theile, Leipz. 1756 - 1767. 4. Dann gehoren noch bies ber: 6) 3. Campbelle Leben und Thaten ber Abmirale und anberer berühmter Britannischer Seeleute, 2. Theile Gottingen 1755. 4.; 7) Der gegenwartige Buftanb von Europa, worin bie naturliche und politische Beschaffenheit ber Europäischen Reiche und Staaten aus bemahrten Nachrichten beschrieben wird, II. Theile, Butowi1767. gr. 8 .: 8) Geschichte ber vereinigten Riederlande, ober Reue Welts historie, XVI. Th. Salle 1770. XVII. Theil 1771. 4.: 0) Auszug aus ber Dieberlandischen Geschichte, ber ben XV. Band bes Auszugs aus ber allgemeinen Belthiftorie ausmacht, Salle 1775. gr. 8.; 10) Don Carlos und Alexei, Luines und Bukingham, ein Bersuch in verglichenen Lebensbeschreibungen, Greifsmald 1776. 8 .; II) Ginleis tung gur allgemeinen und besondern Guropaischen Staates tunde, Th. I. von Europa überhaupt, Spanien, Portus gal, Grofbritannien; Th. II. von den vereinigten Dieders lanben, Danemart, Schweben, Polen, Rugland, Buts 30w und Wiemar 1779. gr. 8. (eigentlich umgearbeitete

### 90 III) Abg. 7) Pr. a) Gaugsch. b) Rern. c) Schnurr.

Ausgabe feines Gegenwärtigen Zustanbes von Europa) III.

#### S. 93.

Kon ehemaligen hiesigen theologischen Privatlehrern Ieben anderwarts noch folgende: I) Friedrich Benjamin Gaunsch (a) (Th. 1. S. 60. S. 108.) geb. zu Stauchaben Oschas 1731. Superintendent zu Hona; II) Johann Michael Kern (b) (Th. 1. S. 107. III. S. 202.) ward 1766. Abjunct der theologischen Facultat, hernach Oberspfarrer zu Waldrobe, und 1780. Doctor der Theologie; III) Christian Friedrich Schnurrer (c) geb. zu Canstadt 1742.

- (a) Bon Gaunich find noch folgende Schriften im Druck erschienen: 3) Die Schopfung, ein Gedicht, Bresmen 1769.; 4) Die Gebuhrt bes Eribsers besungen, Bresmen 1769. 4.; 5) Erklärung ber Sprüche in bem Gellisschen Catechifino, 1772. 8.; 6) Specimen exercitationum grammaticarum ad illustrandum nouum testamentum e
- versione LXX. interpretum, Bremse 1778. 8. Francos. et Lips. 1736. 8.
- (b) Von Berns Diff. Stoicorum dogmata de Des erschien der zwente Theil, Gott. 1765.; Dann sind ferner von ihm 11) Doctrina symbolica de operationibus gratiae ordinariis, 1766. 4.; 12) Schreiben über Jes. VII, 14. 15. 16. 1767. 4.; 13) Dren geistliche Amtöreden, wels che vor und ben der Einsegnung ber Rinder und ben der Beerdigung eines von denselben gehalten worden, Hanno ver 1776. 8.; 14) Bersuch einer neuen Erklärung der Weistgagung des Jesais VII, 14. 15. von Jesu Christo, nach den eignen Worten des Propheten, Breinen 1781. 8.
- (c) Schnurrers Schriften sinb: 1) Vindiciae veritatis reuelatae ab insultibus libelli: Carechisme de l'honnésee homme, Tubing. 1765. 4.; 2) Diss. de codicum Vet. Test. MSS. aetate difficulter determinanda, Tüb. 1772.; 3) Diss. inaugural. in canticum Deborae, Iudicum V. 1775. 4.; 4) Observationes ad quaedam loca Prouerbiorum Salomonis, 1776. 4.; 5) Fasciculus I. et II. animaduersionum ad quaedam loca Psalmorum, 1778. 4.; 6) Diss.

1742. Oct. 28., war 1766. zu Göttingen Repetent, hers nach ordentlicher Lehrer der orientalischen Sprachen zu Tübingen; IV) Christian Ludewig Gerling (d), geb. zu Rostock 1745., studierte zu Rostock und zu Göttingen, ward hier 1769. Magister und Nachmittagsprediger and der Universitätskirche, 1771. Abjunct der theologischen Facultät, 1773. zwehter Prediger ben der Teutschen Hofzapels

Diss. in Psalm. X. 1779.; 7) Diss. de Pentateucho Arabico-polyglotto, 1780.; 8) Samaritanischer Briefwechsel, im Repert. für bibl. und morgenl. Litteratur 1781.; 9) Diss. Observationes ad vaticinia Iesaiae, 1781.; 10) Diss. I. et II. Animaduersiones ad quaedam loca lobi, 1781. 1782.; 11) Specimen variarum lectionum sacri textus et Chaldaica Estheris additamenta cum Latina versione et notis. Ex singulari codice privatae bibliothecae Pii VI. P. O. M. edidit variisque dissertationibus illustravit I. B. de Ross, editio altera, Tub. 1783. 8.; 12) Diss. in Psalmum LXVIII. 1784.; 13) Diss. in Iesaiae cap. XXVII. 1785.; 14) Probe eines Samaritanischen biblischen Comsmentars über I. B. Mos. XLIX. im Repert. für biblische und morgenl. Litteratur 1785.; 15) Diss. ad carmen Chabacuci cap. III. Tubing. 1786.

(d) Gerlings Schriften find: 1) Diff. philos. inaug. de cognitione Dei rerumque divinarum analogica, 1760.; 2) Diss. theolog. de concordia rationis et fidei in describenda labe hominis naturali, P. I. 1770.; P. II. 1771.; 3) Nachricht von feinen Borlefungen über bie practifche Theologie 1771.; 4) Predigt am Reujahrstage, 1772.; 5) Bon ber Borbereitung jum Tobe, London 1774. 8.; 6) Predigt ben Ginführung M. 2Bolfe, London 1775.; 7) Diff. inaug. felecta capita doctrinae de summa atque aeterna Iesu Christi diuinitate, recentiorum quorumdam erroribus oppolita, Goetting. 1776. 4.; 8) Untritte : und Abidiedspredigt ju Roftock, Roftock 1777.; 9) Antrittes predigt zu hamburg, hamb. 1777. 8.; 10) Auszüge aus feinen Sonntage : Seft : und Paffionspredigten, Jahr. gang I - VII. 1778 - 1784. 8.; 11) Sammlung geiftlis der Lieber und Gefange, 1779. gr. 8. Gin biographischer Artifel von ihm ift in Joh. Chr. Roppe jettleb. gelehrten Medlenburg St. 1. (Roft. und Leipz. 1783. 8.) S. 44-48.

capelle zu kondon, 1776. Doctor der Theologie und ors dentlicher tehrer der Theologie zu Rostock, 1777. Haupts pastor an der Jacobskirche zu Hamburg, 1784. Senior unter den Predigern zu Hamburg; V) Johann Christoph Friedrich Schulz (e), geb. zu Wertheim 1746., studiers

(e) Schulzens Schriften find : 1) Pfalmus XLIX. varietate lectionis, observationibusque philologicis illuftratus, P. I. 1769. P. II. 1771. 4.; 2) Geschichte bes Demannischen Reiche nach bem Frangbiifchen bes herrn de la Croix, mit Berbefferungen, Band I-III. Frantfurt und Leipzig 1769 - 1771. 8.; 3) Proben morgenlandis fder Poefien, St. I. Leipz. 1770. 8.; 4) Gebanten über bas Studium ber morgenlandischen Sprachen, ein Pros gramm, Gotting. 1770. 4.; 5) Sarwoods Einleitung in bas neue Testament Th. I-III. mit Anmerkungen und eignen Abhandlungen, Salle 1770-1772.; 6) Nachricht von feinen curforischen Borlefungen über bas alte Teftas ment, 1771. 4.; 7) Bibliothet der Griechischen Litteratur, Gieffen 8. II. vermehrte und verbefferte Musgabe 1775. 8.; 8) Bibliothet ber vorzuglichften Englischen Predigten, VIII. Theile, Gieffen 1772 - 1776. 8.; 9) KENNICOT norae criticae in Pfalm, XLII. XLIII. XLVIII. XLIX. notulas adsperlit et praefatus eft; 10) Die Pfalmen aus dem Bebraifchen übersett und mit Commentarien erlautert, Th. I. 1772.; 11) Radricht von bem in Gieffen errichtes ten Predigerseminario, ein Programm: 12) Geschichte ber Rennicotischen Bemubungen um bie Berbefferung bes Driginaltertes bes alten Teffaments, in Walche neuefter Religionegeschichte Th. I.; 13) Bufage gur Bibliothet ber Griechischen Litteratur, Machtrag I. Gieffen 1773. 8.; 14) Das alte Teftameut aus bem Bebraifchen überfett, Band I. Leipg. ; 15) Das neue Teffament aus bem Gries chifden überfest, mit Unmertungen fur Lefer aus allen Claffen, Band I.; 16) Sarwoods Abhandlung über ben Socinianismus, aus bem Englischen; 17) Untersus dungen über bie Bebeutungen bes Bortes Gatan, aus bem Englischen mit einer Borrebe, Leipg. 1774. 8.; 18) Enfields Predigten fur Familien, aus dem Englischen; 19) Conjecturen über bas neue Teftament, querft gefamms let von Wilh. Bowyer, aus dem Englischen übersetzt und burchaus mit Bufagen und Berichtigungen bereichert, II.

te zu Göttingen, warb 1770. Repetent, kam 1771. als Professor ber morgenländischen und Griechischen Litteratur nach Giesson, wo er ferner 1783. Professor der Theolos gie wurde, und 1786. zugleich Superintendent; VI) Los renz

Theile; 20) Progr. II. Recensio duorum fragmentorum Vet. Test. Hebraicorum manu exaratorum, quae in bibliotheea Giffensi seruantur, Giffae 1775 - 1776.; 21) Allgemeine Englische Bibliothet, XII. Stude, (viele Res cenfionen haben andere überfett); 22) England über bie Moral ber Alten, aus bem Englischen; 23) Benj. Blate ney über Die 70. Bochen Daniels, aus bem Englischen, Salle 1777. 8.; 24) Burns und Enfields Sammlung ber beften Predigten uber bie Moral, aus bem Englis fcen VI. Banbe, 1777-1781.; 25) Amner über bie Taufe, aus bem Englifchen; 26) lo. Coccett Lexicon et Commentarius sermonis Hebraici et Chaldaici, post hune et Io. Henr. Maiv m longe, quam antehac, correctius et emendatius edidit; 27) Sarris Abhandlungen, aus bem Englischen, Salle 1780. 8.; 28) Debraifches Glemens tarbuch, Profaifder Theil, Salle 1780. - Poetifcher Theil, ebendaf. 1781. 8.; 29) Mohammede Leben von Turpin, aus bem Frangof. Salle 1781. gr. 8.; 30) C. T. Wal-THERI ellipses Hebraicae fine de vocibus, quae in codice Hebraico per ellipsin supprimuntur; post C. Schoett-GENIUM denuo edidit et observationes novas adiecit, P. I. Halae 1782.; P. II. 1784.; 31) Scholia in Vetus Testamentum, Vol. I. Norimb. 1783. 8. mai.; Vol. II. 1784.; Vol. III. 1785.; 32) Pauli erster Brief an die Corinthier, berausgegeben und erflart, Salle 1784. 8.; 33) Grays Borlefungen über bie Gleichniftreben unfere Seilanbes : nebft einer vorläufigen Abhandlung über Gleichnifreden und allegorische Berte überhaupt, hannover 1784. 8.; 34) Briefe aus Mainz mahrend der Restaurationsfeierlichs teiten ber Universitat bom 15. bis 19. November 1784. Mit 2. Denkmungen; 35) Die in Mietau berausgetommes ne allgemeine theologische Bibliothet hat er bom 5. bis jum 10. Bande birigirt; 36) Berfchiebene Auffate im Brittis fchen theologischen Magazin und in Michaelis orientalifcher Bibliothet, auch Recensionen in einigen Journalen und gelehrten Zeitungen 3. B. in ben Frankfurtischen und Gottins gifchen, boch an lettern nur bis jum Jahre 1785.

# 94 III) Abg. 7) Pr. f) Ancher. g) Mugenb. h) Raus

renz Ancher (f) geb. zu Coppenhagen 17..., studierte zu Göttingen, ward daselbst 1770. Repetent, hernach 1773. ausservordentlicher Professor der Theologie zu Coppenhagen, dann Probst zu Odensee; VII) Esbras Heuseich Muzenbecher (g), geb. zu Hamburg 1744., ward 1774. Abjunct der theologischen Facultät und Nachmitztagsprediger ben der Universitätsstirche zu Göttingen, ward hernach 1775. Lutherischer Prediger zum Haag, 1779. Prediger ben der Teutschen Gemeinde zu Umsterdam; VIII) Johann Wilhelm Rau (h), geb. zu Kentweindsborf

- (f) Ancher ichrieb 1) diatr. in fragmenta geographicorum Eratosthenis, Goett. 1770.; 2) philologische Bis bliothet St. 1-9. Gotting. 1770-1772.
- (g) Munenbecher besorgte I) die Göttingische Samms lung neuer Reisebeschreibungen B. 1. Abth. 2. Göttingen und Gotha 1769. 8.; 2) Die Göttingische philologische Bibliothet 1773. 1774.; Dann sind ferner von ihm ges bruckt 3) Predigt am Neujahrstage 1775. über Ps. 67., Sötting. 1775. 8.; 4) Nachricht von dem Leben, Characs ter und den Schriften des seligen E. A. Parden, Predigers in Hannover, Hannover 1776. 8.; 5) Io. Christ. Biel nouus rhesaurus philologicus; sue Lexicon in LXX. et alios interpretes, et scriptores apocryphos Veteris Testamenti, cum praef., Hagae Comitum 1779 1780. III. Partes in 8. mai.; 6) Drey Predigten ben ausserorbentlichen Gelegenheiten gehalten, Haga und Hamburg 1780. 8.; 7) Ausserden hat er auch noch Antheil an den Hamburgisschen Unterhaltungen und an einigen Journalen.
- (h) Die Rauischen Schriften sind: 1) Anmerkungen über das Betragen und den Character des Judas Jichas rioth, aus dem Englischen, Lemgo 1773. 8.; 2) Ad locum Virgilii Georg. I. 511-514. illustrandum progr.; 3) Progr. breuis inquisitio, quo confilio Christus parabolam de filio perdito Luc. XV, 11-32. narrauerit, Tremoniae 1776. 4.; 4) lleber die 6. Tagwerke in der Mossissichen Schöpfungsgeschichte; 5) Observationes philologicae ad locum Pauli Phil. III. 8. 9.; 6) Observationes exegeticae ad locum Iacobi I. 9. 10. Tremoniae 1778.; 7) Etwas über die neuere gesehrte Erziehung; 8) Progr.

borf in Franken 1745. Marz 9., studierte zu Göttingen, und ward daselbst 1773. Repetent, bald darauf Rector zu Peina, 1776. Prosessor der Theologie zu Dortmund, 1779. eben das zu Erlangen, auch 1783. Pfarrer der Altstädter Gemeinde daselbst; IX) Johann Henrich Walsther (i), geb. zu Blankenburg an der Saale 1748. Sept.

22,

de fictione Mosaica falso adserta, Erlang. 1770.; 9) Distinaug. theol. de dignitate religionis Christianae ex eius cum Mosaicis legibus comparatione, Sect. l. Erlang. 1781.; Sect. II. 1782. 4.; 10) Ueber Psalm LI. 8. in Garlesens critischen Nachrichten B. I. St. 3. 1783.; 11) Freymüsthige Untersuchung über die Typologie, Erlangen 1784. 8.; 12) Progr. de Ioannis Baptistae in rem Christianam studiis, 1785.; 13) Progr. de Christo coelis altiore ad Hebrill. 26. Comment. I. Erlang. 1784.; Comment. II. 1785.; 14) Progr. de Ioannis Baptistae in rem Christianam studiis Sect. II. 1786.; 15) Recensionen in der Erlang. gel. Zeitung und in Seilers gemeinnungigen Betrachtungen.

(i) Walthers Schriften find : 1) Exercitationes exegeticae in Matth. XXII. 22-23. cap. XXV. 31-46. lenae 1771.; 2) Befdichte ber Streitigkeiten über bie Complus tenfifche Bibel, in Walche neuefter Religionegeschichte: 3) Beidichte ber neueften Streitigfeit über ben thuenben Gehorfam Chrifti, ebendaf.; 4) Fortfetung ber Gefchich. te ber Rennicotifchen critifchen Bibelausgabe, ebenbaf.; 5) Uebersetzung bes Propheten Jefaias mit philologischen und erlauternden Unmertungen, Salle 1774.; 6) Muserlefene theologische Abhandlungen, Leipz. 1774. 8.; 7) Commentatio de immortalitate animarum a Sadducaeis negata. Neobrandenb. 1776. 4.; 8) Abhandlung von der nuglis den Urt, Die claffifchen Schriften ber Alten mit ber Jugend zu erflären (II. Aufl. Berlin 1778. 8.); 9) Prograde ratione, iuuentutem litterarum studiosam examinandi vera, vtili et honesta, Neobrandenb. 1779. 4.; 10) Commentatio de rationibus veris, ob quas veteres religionis Christianae doctores ludos scenicos pompas Satanae vocaverint, ibid. 1781. 4.; 11) Fragment eines Gefprachs von der Nothwendigkeit, die ftudierende Jugend ben ihrer Erziehung und Unterweifung gur Aufmertfamteit und Gebuld ju gewöhnen, ebendaf. 1782. 4.; Aufferdem hat ex auch noch verschiedene Programmen geschrieben.

# 96 III) Abg. 7) Pr. k) Durr. l) Molbenh. m) Rrause.

22., stubierte zu Jena, und Gottingen, wo er 1775. Repetent war, feit 1776. Rector am Sommafinm gu Reus brandenburg; X) Paul Cafpar Durr (k), geb. zu Leuts firch 1750. May 25., findierte ju Gottingen und warb bafelbft 1776. Repetent, hernach 1782. Prediger zu Dins ben: XI) Daniel Gotthilf Moldenhawer (1), geb. gu Ronigsberg 1752., ftubierte ju Bottingen und ward bas felbft Repetent 1777., aber noch in eben bem Sahre ors bentlicher Professor ber Griechischen und Drientalischen Sprachen zu Riel, und 1779. bafelbft orbentlicher Pros feffor ber Theologie; XII) Johann Chriftian Benrich Rraufe (m), geb. zu Quedlinburg 1757. Upr. 30., ftu= bierte feit Oftern 1775. gu Gottingen, war bafelbft von Michaelis 1776. bis Oftern 1779. im philologischen Geminarium, und von Oftern 1779. bis Oftern 1782. Res petent, fuhr auch noch bis Mich, 1783, fort baselbst exeges tifchen

- (k) Dures Schriften sind: 1) Commentatio inauguralis philologica super voce [17] multoties et multisariam in vetustissimis litterarum monumentis obuia, Goetting. 1776. 4.; 2) Nachricht von ben neuesten Streitigkeiten über ben Canon, in Balche neuesten Religionsgeschichten, Th. VII. S. 243. u. f.; 3) Genealogia lesu, hominis optimi maximi, cum chronologico vaticiniorum de Mesaia indice in vium auditorum, 1778. 8.; 4) Dist. de antiquissima sidei et morum regula, 1781. 4.
- (1) Moldenhawers Schriften find: 1) Bersuche über bas erfte Buch Mosis, Leipz. 1780. 8.; 2) Neue Uebers segung bes hiobs, Th. I. Leipz. 1780., Th. II. 1781. 8.
- (m) Bon Rrausen ift folgendes gedruckt: 1) In historiam atque orationem Stephani protomartyris commentatio, 1780. 8.; 2) Dist. de vsu vocabulorum Φῶς et σκοτία in N. T. 1782.; 3) Progr.: Bas verliehrt der jum Gelehrten bestimunte Jüngling, der auf Schulen kein Griechisch lernt? Jever 1785. 4.; 4) Progr.: Ber hat Beruf ein Gelehrter zu werden? Erstes Stuck, 1787. 4. (Der Schulg der letztern Abhandlung wird Oftern 1788. gedruckt werden).

tischen und philologischen Unterricht zu geben. Seit Mischaelis 1783. ist er Professor und Rector an der Provins cialschule zu Jever; XIII) Georg Hermann Richerz (n), geb. zu kübeck 1756. Apr. I., studierte von Ostern 1775. an drey Jahre in Göttingen, besuchte Jena, Leipzig, Halle und Wittenberg im Sommer 1778., kehrte um Mischaelis dieses Jahres nach Göttingen zurück, und ward zweiter Universitätsprediger am Ende des Jahres 1779. Bon hier ward er um Mich. 1785. als Pastor Primarius nach Harpstedt in der Grafschaft Hoya versest; XIV). Johann Philipp Gabler (0), geb. zu Franksurt am Main

(n) Bon Richerz sind folgende Schriften gebruckt: 1) Die unter Roppens Namen und Aufsicht berausgekom: mene Ueberjegung von Bischofs Lowth Jesaias, wovon der erste Theil mit Zuziehung des Hebrässchen Originals verfertigt ward, und die dren folgenden die Anmerkungen des Englischen Bischofs enthielten, Leipzig 1779–1781. 8.; 2) Predigten, Hannover und Göttingen 1782. 8., zweys te Sammlung, ebendas. 1783. 8.; 3) Leben der Donna Olimpia Maldachini, aus dem Italianischen übersetzt und unit Anmerkungen begleitet, Leipzig 1783. 8.; 4) Ludewig Anton Muratori über die Einbildungskraft des Menschen, mit vielen Zusätzen herausgegeben, erster und zweyter Theil, Leipzig 1785. 8.

(0) Gablers Schriften sind: 1) Beweis für die Ewigskeit der Welt, Audelst. 1775. 8.; 2) Dist. super Hebr. 3, 1-6., Ien. 1778.; 3) Dist. critica de capitidus vltimis IX - XIII. poster. epistolae Pauli ad Corinth, ab eadem haud separandis, Goett. 1782. 8. mai.; 4) G. T. Jachas rid paraphrastische Erstärung der beiben Briefe an die Corinther, mit verbessernden und erlauternden Anmerkungen, 1783. 8.; 5) Revision des Campischen neuen metasphosischen Beweises für die Unsterdlichkeit der Seele, II. Abtheilungen, Oortmund 1785. 4.; 6) Einsegnungsrede den darge des Herrn C. A. Führers, Altdorf 1786. 4. Er hat auch Antheil an den Recensionen in der Rürnbergischen gelehrten Zeitung, und war ehedem auch Mitars beiter an den Annal. Helmstad. litter.

# 98 III) 2bg. 7) Pr. p) Pott. 2) Sieber. b) Rubloff.

Main 1751., studierte und promovirte 1778. als Magisster zu Jena, kam hernach nach Söttingen, wo er 1781. Repetent wurde. Im Jahre 1783. ward er Prosessor am Archigymnasium und Director bes niedern Gymnassiums zu Dortmund, und 1785. dritter Prosessor der Theologie zu Altorf; XV) David Julius Pott (p), geb. zu Detmold 17..., studierte zu Göttingen, und war das daselbst 1784. Repetent. Seit Mich. 1786. ist er ordents licher Prosessor der Theologie zu Helmstädt.

(p) Bon Pott sind gebruckt Epistolae catholicae Graece, perpetua annotatione illustratae, Vol. I. complettena epistolam Iacobi, 1786. 8. mai.

# S. . 94. ...

Von ehemaligen juristischen Privatlehrern leben ans berswo noch I) Jacob Sottlieb Sieber (a) (Th. 1. S. 61. III. S. 109.) geb. zu Uelzen 1729. Dec. 8. seit 1762. Syndicus zu Goslar; II) Wilhelm August Rudloff (b), geb.

- (a) Siebers Lebensumstände sinden sich in G. L. Boehmer progr. de iure eirea condustionem, orto adversus condustorem obseratum concursu, Goett. 1758. und in Weidl. biogr. Nachr. Th. 2. S. 365-367. 30 seinem Schriften gehören noch folgende: 9) Anweisung vom Vershalten der Vormander, Letyz. 1749. 8.; 10) Abhandl. von den Schwierigkeiten in den Reichsstädten, das Reichsgesetz vom 16. August 1731. wegen der Missbräuche den den Inhendung von der Macht der Reichsstände und Gerichtsbereren, selbst Recht zu sprechen, Göttingen und Kiel 1774. 8.
- (b) Rudloffs Leben ift beschrieben in meinem progr. II. de instauratione imperii Romani, Goett. 1767., in Weidlichs biogr. Nacht. Ab. 2. S. 250-253., und in 3. E. Roppe jettleb. gel. Medl. St. 3. (Rost. und Leipz. 1784. 8.) S. 178-184. Seine Schriften sind: 1) Dist. de

geb. zu Rostock 1747. Febr. 11., studierte seit 1762. zu Busow, seit 1764. zu Göttingen, ward daselbst Doctor und Privatlehrer 1767., hernach 1768. ordentlicher Lehster der Rechte zu Busow, kam 1773. als Hofrath und aduocatus patriae nach Hannover, wo er ferner 1775. zwepter Archivar, 1777. zwepter geheimer Secretar und erster Archivar, 1784. geheimer Justigrath, und 1786.

de litteris convocatoriis ad comitia. Acc. litterarum convocatoriarum antiquiorum appendix, 1767.; 2) Commentatio de iure Germanico iusta methodo tractando, 4.: 3) Berfuch einer pragmatifden Ginleitung gur Geschichte und beutigen Berfaffung ber Teutschen chur: und fürftlis den Saufer, Th. I. Gottingen und Gotha 1768. 8.; 4) Porbereitung zu einem Collegium über bas Teutsche Recht und ben Reichsproceg, an feine Bubbrer; 5) Werfuch von ben Genaten am faiferlichen und Reichscammergericht. Basow 1769. 4.; 6) De iure senii in familiis illustribus; 7) De pactis successoriis illustrium et nobilium Germanise, praecipue iis, quae pacta confraternitatis adpellantur, libellus fingularis, Roft. 1770.; 8) Abhandluns gen von ber Mehnlichfeit ber Teutschen Sofgerichte mit bem faiserlichen und Reichscammergericht; 9) Commentatio de confirmatione caesarea iuris primogeniturae in familiis illustribus Germaniae, imprimis intuitu seudorum imperii, 1771. 4.; 10) Unparthenischer Bericht vom Turnus, ober ber perfonlichen Reibe im Referiren am f. und R. Cammergericht; 11) Pr. Petitione renouationis inuestiturae quouis modo neglecta feudum amitti; 12) De confensu in alienationem feudi interposito retractum non excludente exercitatio; 13) De reuisionis effectu suspensivo in causis ecclesiasticis et religionis, Hamburg, et But-20v. 1772. 4.; 14) Ueber Die fo genannte enticheidende Stimme bes Cammerrichtere ben einer Stimmengleichheit ber Bepfiger, 1773. 4.; 15) Standhafte Behauptung ber Frenheit bes Cheftanbes ber evangelifchen Domcapitularen au Denabrud, welche ihnen von bem Domcapitel bafelbft benm hochftpreislichen Reichshofrath beftritten werden wols len, Sannob. 1775. fol.; 16) Berichiedene Auffage in ben gelehrten Beptragen gu ben Medlenburg. Schwerinifchen Anzeigen.

erster geheimer Secretar wurde; III) Carl Abolf Lims met (c), geb. zu köbau in der Oberlausiß 1741. Jul. 19., studierte 1762. zu keipzig, 1763. zu Wittenberg, 1765. zu Göttingen, ward daselbst 1767. Doctor, hernach Absvocat zu Osterode, jest Bürgermeister und Syndicus zu Walbrode im küneburgischen; IV) Georg Brökel (d), geb. zu Hannover 1748. März 4., studierte zu Göttingen seit 1765., promovirte und las daselbst 1770., und ward 1772. Prosessor zu Kiel; V) Carl Christoph Sosakster (e), geb. zu Vöringsweiler im Würtenbergischen

- (c) Limmers Schriften find: 1) Diff. de rotulo reprobatoriali, Goett. 1767.; 2) de arrhis emtionum imperfectarum, aduersus Chr. Thomasium, Goett. 1768. Weidlichs biogr. Nachr. Th. 3. (1783.) S. 193.
- (d) Brokels Inaugural-Differtation war de vsuris pretii, an et a quo tempore mercator illes exigere possit? Goetting. 1770., Weidlichs biogr. Nachr. Th. 1. S. 100.
- (e) hofacters Schriften find: 1) Diff. inaug. de originibus et fatis successionis ex jure primogeniturae in familiis illustribus Germaniae, 1771.; 2) Entwurf einer fpftematifchen Methode im Bortrage bes ungemischten Ro. mischen Rechts; 3) Tabulae synopticae iuris Romani. 1772.; 4) Institutiones iuris Romani methodo systematica adornatae 1773. 8. (Die II. fehr veranberte Ausgabe erschien 1785. unter bem Titel: Elementa iuris ciuilis Romanorum); 5) Bon der Glaubwardigkeit Eginhards, des Berfaffers der Lebensgeschichte Carl des Großen, in ber allgem. hiftorifchen Bibliothet, Band XIV.; 6) Da= bere Entwickelung und Bertbeibigung feiner foftematischen Methobe im Bortrage bes Romischen Rechts; 7) Diff. de iure consuetudinis secundum doctrinam iuris nat. et Rom. Tubing. 1774. 4.; 8) Oratio aditialis de studio iurisprudentiae naturalis iurisconsulto necessario; Q) Diss. ad fragmenta, quae ex Alfeni Vari libris XL. Digest. superfunt, 1775.; 10) Diff. de efficacia statutorum in res extra territorium sitas, 1778.; 11) Historia iuris ciuilis de exheredatione et praeteritione; ad interpretationem Nouellae CXV. et L. 4. C. de lib. praeter. Tubing. 1782. 4. Weidliche biogr. Racht. Ib. 1. 6. 312 - 314-

1749. Febr. 26., studierte 1765. zu Tübingen und 1768. zu Göttingen, ward hier 1771. Doctor und Privatlehrer, hernach 1774. Professor zu Tübingen; VI) Johann Daniel Henrich Musaus (f), geb. zu Meinungen 1749. Aug. 31., studierte 1767. zu Giessen, und 1769. zu Göttingen, ward baselbst 1773. Doctor und Privatlehrer, hernach 1776. ausservedentlicher, 1781. ordentlicher Prosessor zu Kiel, 1782. Prosessor und Regierungsrath zu Giessen; VII) Johann Carl von der Becke (g), geb. zu Jerlohn 1756. März 27., studierte 1772. zu Göttingen, brachte hernach ein Jahr auf einer gelehrten Reise in Teutschland, besonders zu Westlar, Regensburg und

- (f) Musaus hat geschrieben: 1) Dist. inaug. de iure commissionum, quae in concurfu illustrium solent constitui, prodromus, Goetting. 1773.; 2) Commentatio de iure commissionum, quae in concursu illustrium folent constitui, 1774.; 3) Diff. de traffato litteras cambiales in honorem acceptante, 1775.; 4) Entwurf bes Bechfelrechts; 5) Unfangegrunde bes Bechfelrechts, Sams burg und Riel 1777. 8.; 6) Commentatio de causis praecipuis, cur divisio Germaniae in pagos sensim desierit, Kil. 1778. 4.; 7) Juriftifche Bentrage, Sammlung I. Altona 1781. 8.; 8) Progr. disquifitio, quatenus aedificia fundo feudali a vafallo impolita iure clientelari communi allodialia effe censeantur, Giff. 1782.; 0) Grunds fate bes handlungerechts jum Gebrauche academischer Borlefungen, Samb. und Riel 1785. 8.; 10) Sachenres gifter jum zwenten Banbe ber Patterifchen Rechtefalle. Mehrere Differtationen find von ihm unter fremden Das men erfchienen. Auch hat er Untheil an ben Recensionen juriftischer Schriften in ben Gotting, gel. Ungeigen von 1775. und 1776. Weidliche biogr. Nachr. Ib. 2. G. 120., und Machtrage gum 1-3. Th. G. 207.
- (g) Die von der Beckischen Schriften find: 1) Diff, insug. de die decretorio pace Westphalica posito, maxime ad §. 25. 26. 1. P. W. 1776. 4.; 2) Abbandlung von ber allgemeinen Brauchbarkeit mehrerer Theile ber positiven Rechtsgelehrsamkeit, nebst einer Anzeige seiner Soms

# 102 III) Abg. 7) Priv. h) Meyron. i) Erpleben.

und Wien, zu, promodirte zu Göttingen 1776., las auch daselbst, und wurde ausserordentlicher Beysiser der Juristensacultät, kam aber 1782. als Regierungsrath nach Sotha; VIII) Peter Joseph Teyron (h), geb. zu Altbrandenburg 1740., sührte nach einander zwen Herzen von Uechtris als Hosmeister zu Göttingen, ward das selbst 1778. Doctor und Privatlehrer, hernach 1782. Prosessor des Staatsrechts und Syndicus am Carolinum zu Braunschweig; IX) Johann Henrich Christian Errles den (i), geb. zu Quedlindurg 1753. Apr. 14., studierte 1771. zu Göttingen, promodirte, las und advocirte das selbst 1778., ward 1783. ordentlicher Prosessor zu Marsburg;

mervorlesungen, und einem Plane von einem Sandlunges Bechsel: und See: Recht, 1777. 8. Weidlichs biogr. Nachr. Th. 1. S. 49.

- (h) Ateprone Schriften sind: 1) Essai historique es politique sur les garanzies et en general sur les diverses meshodes des anciens et des nations modernes de l'Europe d'assurer les rraisés publics, 1777. 8.; 2) Dist. inaugur. de vi soederum inter gentes, speciatim de obligatione successoris ex soedere antecessoris, ex natura rei et vsu moratiorum populorum petita; 3) Principes du drois des gens Européens conventionel es cousumier, ou bien Précis historique et juridique des droits et obligations, que les Etats de l'Europe se sont acquis et imposés par des conventions et des usages reçus, que l'interêt commun a rendu necessaires, à Bronsvic 1783. 8. Weidliche biogr. Nacht. Eb. 2. S. 150., Racht. E. 210., Ab. 4. S. 181.
- (i) Errlebens Schriften sind: 1) Dist. inaug. de eo, quod iuris est circa sistam possessionem, maxime quoad rei vindicationem et hereditatis petitionem, 1778.; 2) Principia de iure pignorum et hypothecarum, 1779. 8.; 3) Progr. Erlauterung der Frage: In wiefern die Geles genheit zum Werbrechen die Etrase besselben milbert?; 4) Oratio aditialis de necessiste consessionis ad sententiam aduersus delinquentem serendam, Merburg. 1784. 4. Weidlichs biogr. Nachr. Th. 1. 5. 169. und Nachtr. 5. 73.

burg; X) Johann Martin Abele (k), geb. zu Darmistadt 1753. Marz 31., stubierte zu Göttingen, ward baselbst 1778. Doctor und Privatlehrer, hernach 1779. Syndicus der Reichösstadt Kempten; XI) Henrich Meuster (1), geb. zu Kirchheim=Bolanden 175.., studierte

ţu.

- (k) Bon Abele find folgende Schriften gebruckt: 1) Dist. inaug. de jure circa sacra nobilitatis imperii immediatae, 1778.; 2) Magazin fur Rirchenrecht und Rirchengeschichte Band I. St. I - II. Leipz. 1778 - 1779.; 3) Dist. inaug. de nexu inter magistratum et ciues ciuitatum imperii, 1779. (unter einem andern Ramen): 4) Diff. inaugur. de eo, quod iustum est circa matrimonia speciatim secundum statuta Hamburgensia 1770. (unter andernt Mamen); 5) Robertsons Geschichte Raiser Carls V .: berausgegeben und mit einigen Unmerfungen verfeben, Band 1 - III. Rempten 1781 - 1783. 8.; 6) 30h. Ulr. Frenhr. von Cramers academifche Reben über bie gemeine burgerliche Rechtslehre, burchgesehen und verbeffert, II. Banbe, Ulm 1782 - 1784. 4.; 7) Wilh. Thomas Raynals philosophische und politifche Geschichte ber Besitzungen und Sandlung der Europaer in beiden Indien, nach ber neueften Ausgabe aberfett und mit Unmerfungen verfeben, Band I - IV. Rempten 1783 - 1785. 8. Recenfionen von ihm fteben auch in Seldows jurift. Bibliothet Band III. St. 2. und 3.; wie auch in ben Gotting. gel. Ungeigen 1776. 1777. 1778. Weidliche biogr. Nachr. Th. 1. S. 1. Machtr. G. 1.
- (1) Meurers Schriften sind: 1) Dist. inaug. de ratione diuersitatis, quae inter legata iurium in res et iurium in personas intuitu adquisitionis intercedit, 1779. 4.; 2) Abgenöthigte Schuhschrift für seine Ileine Inaugurals Differtation in Selchows jurist. Bibl. B. 4. S. 731-736.; 3) Bon dem Merthe der Gebauerischen Ausgabe der Institutionen und Pandecten; 4) Juristische Abhandlungen und Beobachtungen, Sammlung 1. Leipz. 1780. 8.; 5) Bon der Succession in Lehen und Stammgüter unter dem hohen und niedern Teutschen Moel St. 1. Leipz. 1781. 8. In der Selchowischen juristischen Bibliothes B. 4. St. 2. sind von ihm die sieden ersten Recensionen. Weidlichs biogr. Nachr. Th. 2. S. 31., Nachtr. S. 194.

# 104 III) 2bg. 7) Pr. m) Budn. n) Bohm. o) Reitem.

Ju Göttingen, abvocirte einige Zeit zu Weilburg, ward 1779. zu Göttingen Doctor und Privatlehrer, gieng 178... seiner Gesundheit wegen in sein Vaterland zurück; XII) Johann Gottfried Sigmund Albrecht Züchner (m), geb. zu Frankfurt am Main 1754., studierte zu Jena und Göttingen, ward hier 1779. Doctor und Privatlehrer, hernach 1781. Professor zu Giessen; XIII) Just Lubewig Bechtold Boehmer (a), geb. zu Göttingen 1755. Jun. 23., studierte daselbst, promovirte 1780., ward Privats lehrer und ausserordentsicher Beysiser der Juristensacultät; hernach 1783. Hofz und Canzlehrath zu Hannover; XIV) Johann Friedrich Reitemeier (o), geb. zu Göttingen

(m) Buchnere Schriften find : 1) Diff. inaug. de probatione per litterarum comparationem, Goett. 1770 .: 2) Progr. von der Ungahl der Zeugen, 1780.; 3) Commentatio de bonae fidei auctore singulari, a restitutione lucri, quod ex re rursus vendita percipit, etiam eo in casu, quo verus dominus rem suam vindicare nequit, immuni; Untersuchung der Frage: Db berjenige, welchem eine Sand: fdrift jur Unertennung ober eidlichen Ableugnung vorges legt worben, die Unterschrift berfelben anerkennen, ben Inhalt aber eiblich ableugnen burfe?; 5) Progr. Beweis, bag bas einem Schuldner ertheilte Moratorium ben Burgen nichts nune: 6) Examen doctrinae, qua maiestas in realem et personalem diuiditur, Giff. 1781. 8.; 7) Antwort auf des herrn Profeffor Scheidemantels Schreiben die Res cenfion ber neuen Ausgabe bes Buberifden Revertoriums betreffend, Gieffen 1782. 4. Weidliche biogr. Dadr. Th. 1. G. 102., Machtrage G. 40.

(n) Don J. L. B. Bohmer ift nur gebruckt feine Ins aug. Diff. de filio vasalli successore in feudum, Goett. 1780.

(0) Reitemeiere Schriften find: 1) Beantwortung ber Preisfrage: Welches war ber Lurus ber Athenienfer und feine Folgen fur ben Staat? welche bas erfte Accessit erhalten hat, Gottingen 1781. 8.; 2) Erganzungen und Berichtigungen im vierten Band bes funften Theils von Guthrie's und Gray's allgemeinen Beltgeschichte, Leipz.

Walland by Google

175..., studierte baselbst ansangs Philologie, hernach die Rechte, ward 1783. Doctor und Privatlehrer, kam aber 1785. als ordentlicher Prosessor nach Frankfurt and der Ober; XV) Theodor Sagemann (p), geb. zu Sties ge im Blankenburgischen 1762. März 14., studierte zu Helmstädt und Göttingen, ward hier 1785. Doctor und Privatlehrer, hernach 1786. Prosessor zu Gelmstädt.

1783. gr. 8.; 3) Diss. inaug. de origine et ratione quaestionis per tormenta apud Gruecos et Romanos commentatio, 8. mai.; 4) Conspectus iuris Romani ad eius naturam ordine dispositi, in vium lectionum academicarum, 1784. 8.; 5) Zosimi historiae Gruece et Latine; recensuit, notis criticis et comment. histor. illustruuit &c.; 6) Encyclopable und Geschichte ber Rechte in Teutschland, zum Gebrauch academ. Vorlesungen, 1785. 8.; 7) Geschichte bed Bergbaues und Hittenwesens ben den alten Vollern; eine Preisschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Weidliche biogr. Nachr. Th. 4. S. 170.

(p) Bon Sagemann sind gebruckt: 1) Diss. inaug. de seudo insignium vulgo Wapenlehen, 1785.; 2) Diss. de seudo Halsbergae siue Loricae vulgo Panzerlehen 8. mai.; 3) Abhandlung über das Personal Lehn (ein Prosgramm) Göttingen 1785. 8.; 4) Conspectus iuris seudalis sigillatim Brunsuico - Lüneburgici in vsum lectionum academicarum, 1786. 8. mai.; 5) Disp. de expectatiuis seudalibus in terris Brunsuico - Lüneburgicis, Helmst.; 6) Progr. de seudo iniurato, vulgo Handlehn disto; 7) Analecta iuris seudalis Brunsuico - Lüneburgici Tom. I.

### S. 95.

Anderswo noch lebende Aerzte, die hier zuvor Prisvatlehrer gewesen, sind folgende: I) Friedrich Weisseln, geb. zu Gottingen 1744., studierte daselbst und

(a) Bon Weiß find gebruckt: 1) Plantae cryptogamicae florae Gottingensis, 1771. 8.; 2) Betrachtung über die nuthare Einrichtung academischer Vorlesungen in der Botanit, 1774. 4.; 3) Entwurf seiner Forstbotanit jum Gebrauch academischer Vorlesungen, Band. 1. 1775.

# 106 III) Aby. 7) Pr. b) 1974ll. c) Bohm. d) Schrob.

und promovirte 1769., kam 1784. als Hofrath und Leibs inedicus in Dienste des Herrn Landgrafen von Heffen-Rosthenburg; II) Carl Wilhelm Christian Müller (b), geb. zu Homburg vor der John 1755., studierte zu Göttins gen und promovirte daselbst 1778.; kam 1779. als Prossession nach Giessen; III) Johann Franz Wilhelm Boedsmer (c), geb. zu Göttingen 1754. Apr. 2., studierte dasselbst, und promovirte 1777., that eine gelehrte Reise in England, ward zu Göttingen 1780. Privatlehrer und Urzt des neuen Hospitals, auch 1782. Aufseher über das Clinicum; und 1784. Berg = und Stadt = Physicus zu Clausthal; IV) Theodor Wilhelm Schröder (d), geb. zu Rinteln 1759. Nov. 2., kam mit seinem Vater, dem Leibmedicus Philipp Georg 1764. nach Göttingen, stus dierte daselbst, und promovirte 1779., gieng hernach als

- gr. 8.; 4) Borbereitung jum Unterricht in ben Grunds tenntniffen ber Botanit, 1782. 8.
- (b) C. 2B. C. 177ullers Schriften find: 1) Dist. de adulterationibus oleorum aethereorum, Goetting. 1778.; 2) Beschreibung ber Epidemie, welche im Fruhjahr bes 1782ten Jahres in mehrern Gegenden von Europa geberrscht und unter bem Namen ber Russischen Krankheit bekannt geworben, Giese 1782. 8.; 3) Progr. de aere dephlogisticato, Gissa 1784. 4.
- (c) J. F. B. Bohmere Schriften find: 1) Diff. de nono pare neruorum cerebri, Goett. 1777.; 2) secura hydropem curandi ratio, Goetting. 1780.
- (d) Bon T. B. Schröder sind bisher gedruckt: 1) tractatus medicus de pleumonide eiusque speciedus 1779.
  4.; 2) Beantwortung der Frage: Ob die Wasserschen auch ohne vorbergegangene Anstedung im menschlichen Körper entstehen könne?; 3) Progr. de venaesectionis in phthisi ex vicere praesertim pulmonali vsu, 1780.; 4) De phthisi hepatica sectio prima, symptomatologiam sistems 1783.
  8. mai.; 5) Historia sedris bilioso pituitoso putridae, quae ad initio mensis Decembris 1783. ad sinem vsque mensis Augusti 1784. in variis Hassae regionidus grassata est, 1784. 8.

practischer Arzt nach Cassel, wo er seit 1786. Prosession am bortigen Carolinum ist; V) Joachim Dieberich Brans dis (e), geb. zu Hilbesheim 1762. März 22., studierte zu Göttingen, gewann ben medicinisch. Preis 1785., promos virte daselbst 1786., gieng aber 1787. als practischer Arzt in sein Vaterland zurück.

(e) Bon J. D. Brandis ift folgendes gedruckt: 1) De oleorum vnguinosorum natura (eine Preidschrift) 1785.
4.; 2) Uebersicht der allgemeinen Gesundheitslehre, zur Ankindigung academischer Borlesungen, 1786. 8.; 3) Berssuch einer Naturgeschichte von Chili, von Abbe J. Ignah Molina; aus dem Italianischen übersett.

#### S. 96.

Von ehemaligen hiesigen Privatlehrern ber philosophis schen Facultät leben an andern Orten noch: 1) Johann Friedrich Jacobi (2) (Th. 1. S. 63. I. S. 110.) geb.

(a) Bon Jacobi find feit 1764. ferner gebruckt: 11) Genbichreiben an einen Beltlichen 1765. 8.; 12) Beytrag gur Paftoraltheologie, ober Regeln und Dufter fur anges benbe Geiftliche zu einer beilfamen gubrung ihres Umts, Sannover 1766. 1768. 1774.; Ib. II. 1782. 8.; 13) Die erften Lehren ber Chriftlichen Religion, Sannover 1768. 1771. 8.; 14) Bertheibigung ber Spiele, Tange und Schauspiele 1770. 8.; 15) Das durch eine leichte und ungefunftelte Ertlarung von feinen Bormurfen gerettete Sohe Lieb, Belle 1771. 8.; 16) Gefange und Gebete jum Gebrauch ben Rranten und Sterbenden, Sannover 1771. 8.; 17) Die Chriftliche Sittenlehre in turge und leichte Fragen und Untworten gefaffet, Sannover 1772. 8.; 18) Abhanblungen über wichtige Gegenstanbe ber Religion, Th. I. Zelle 1773. (Il. Aufl. 1776.); Th. II. 1776.; Th. III. 1777.; Ib. IV. 1778. 8.; 19) Rabere Entbedung eines neuen Lehrgebaubes ber Religion nebft einer Prafung beffelben; 20) Schriftliche Unterredung mit ben fammtlichen Lehrern an ben Rirchen und Schulen ber Proving Salberftadt ben bem Unfange des neuen Jahrs 1775. Salberftadt 8.; 21) Das von feinen Bormurfen gerettete

# 108 III) Abgegang. 7) Privatdoc. b) Springer.

zu Wellershausen im Grubenhagischen 1712, war zu Göttingen von Michaelis 1734. bis Ostern 1738. Privatzlehrer mathematischer und philosophischer Wissenschaften, erhielt auch inzwischen 1735. die Magisterwürde, kam hernach 1738. als Pastor nach Osterode, von da nach Hannover, wo er Consistorialrath wurde, endlich als Gezneralsuperintendent nach Zelle, half das Andenken der vor 50. Jahren geschehenen Sinweihung unserer Universität, der er damals schon als Magister bengewohnt hatte, am 17. Sept. 1787. persönlich mit feiern, und bekam ben diezser Gelegenheit die theologische Doctorwürde; II) Johann Christoph Erich Springer (b), geb. zu Schwabach im

Drebigerbuch Salomone, Belle 1779. 8.; 22) D. Bahrdts Glaubenebetenntnig mit Unmertungen; 23) Cammtliche Schriften, Band I. Th. I. und II. Sannover 1781. Th. III. 1784. gr. 8.; 24) Alles in ber Ratur lebt, Belle 1783. 8.; 25) Bufde ju biefer Abhandlung, Belle 1785. 8.; 26) Beantwortung erneuerter Einwurfe gegen bie Lehre bon ber Ausfohnung ber Gunde burch einen Mittler; 27) Schreiben an eine vornehme Krau uber 3meifel ben bem beiligen Abendmable; 28) Troffgrunde ber Chriffen, wo bie Bernunft feine bat; in Briefen an gartliche Muts ter ben bein Berluft geliebter Rinber, Belle 1786. 8.; 29) Die vorzugliche Gewifibeit bes Glaubens und ber hoffnung ber Chriften, bem Beren Senior Pollmann in Sannover ben feiner Umtojubelfeier - ale Denkmahl freundschafts licher Theilnehmung gewibmet; 30) Leichter und überzeus gender Beweis von Gott und von ber Babrheit ber Chrifts lichen Religion, fur Personen, welche fich ben gelehrten QBiffenschaften nicht gewibmet. Ben ber funfzigjabrigen Subelfeier ber Georg : Muguftus : Univerfitat zu Gottingen berausgegeben und bem Undenten berfelben gewibmet, Belle 1787. 8.

(b) Die zahlreichen Springerischen Schriften sinb folgende: 1) Observatio de iure dotium circa modum probandi et repetendi contra creditores mariti, Norimb. 1750. 8.; 2) Facti species und Bebenten de alienandis immobilibus minorum absque decreto principis, Francos. 1755. 4.; 3) Mémoires sur les droits et la prasique de la

Anfpachischen 1727. Aug. 11., bekam 1766. von Hans nover aus die Erlaubnig die Cameralwiffenschaft zu Gots

provocation ex L. Diffam. dans les tribunaux d' Allemagne. Ansbac 1758. 4.; 4) Species facti in Sachen Seren Gotts hard Kriedriche Krenherrn von Appolt - contra 3. G. Spath auf Altheimereberghof ben Pappenheim. Appellationis ad aulam Caefar., Murnberg 1759. fol.; 5) Rechtliche Gez banten von ber actione Seruiana vtili fiue hypothecaria, 1766. 4.; 6) Grundrif ber Cameralmiffenschaft, Unfpach 1766. fol.; 7) Progr. de definitione scientisrum oeconomicerum; 8) Die Grangen ber Cameraloconomie : Finange und Polizenwiffenschaft in ihrer Berbindung, Salle 1767. 8.; 9) Nous methodus calculandi in foro; 10) Physicas lifd's practifche und bogmatifche Abhandlung bom Teuts fchen Getraidbau; 11) Ginleitung in die Lehre von ber Cameralwirthschaft und ber Allgemeinheit ihres Mugens, ben fie aus bem gangen Reiche ber Wiffenschaften giebt: ber Buschauer in ber Birthschaft ber Regenten und bes Bolts, Bafel 1768. 8.; 12) Nathrliche Geschichte bes menschlichen Geschlechts, aus bem Frangbfischen mit einem Worbericht von bem mahren Rugen ber Geschichtetunde; 13) Betrachtungen über bie Frage: ob bas flache Pflugen nicht nur in allen Teutschen, sonbern auch in fremben Pros bingen mit Rugen einzuführen fen; 14) Schulgens Ubs handlung von den Mitteln, ein hohes Alter gu erreichen, aus dem Schwedischen, mit einigen Unmerkungen begleis tet, beb ber Samburgifchen Ausgabe von Tiffots Unweis fung für den gemeinen Mann 1768. Petereburg 1774. 8.; 15) Geschichtsmäßig und archivalischer Beweis, bag ber Serr Graf S. M. jur Lippe : Detmold nicht befugt fen, ben herrn Grafen D. E. ju Schaumburg : Lippe mit Rrieges volt zu überziehen; 16) Physicalische Untersuchung, ob auch Patagonische Riefen moglich, und Die Erzehlungen bavon mahr find, Leipzig 1769. 8.; 17) Berfuch eines Beweifes, bag Tacitus feine Erzehlungen bon ben alten Teutschen aus Beftphalen genommen habe; in Gatterers histor. Biblioth. B. IX.; 18) Physicalisch : practisch : dos gmatifche Abbandlung von dem Teutschen Beinbaue; 19) Commentatio de causae continentia Germanica, quatenus diffat a Romana, fiue connexitate causarum, Monast. 1770. 20) Einleitung ju grundlicher Renntnig ber Raufmannschaft und babin einschlagender Gefchaffte, wie auch

# 110 III) Abgegangene 7) Privatdocenten.

tingen zu lehren, gieng 1768. in gräflich Lippe-Alverbifs sische Dienste, 1771. als Professor bes Staatsrechts und

ber Urt, fich ben allen Sanbelsgeschäfften nach richtigen Begriffen und funftmäßig auszubruden, Frantfurt und Leipzig 1771. 8.; 21) Deconomifde und cameralifche Tas bellen, mit einem Borberichte von ben Schidfalen ber Cas meralwiffenschaft; 22) Puimaret von Efpagnac menichens freundliche Erfindung, bie Fruchte ju trodnen ben einer naffen Ernbte, mit Unmertungen; 23) Betrachtungen über bas Staaterecht, Erfurt 1772. 8.; 24) Meditatio an S. sedes Moguntina ante S. Bonifacium fuerit sedes archiepiscopalis?; 25) Briefe eines Teutschen über öffentliche Gegenftanbe bes Baterlands; 26) Abhandlung von ber Burde ber Biffenfchaften und ber nothwendigfeit ber acas bemifchen Polizen; 27) Dethobifcher Berfuch ju einer Gins leitung in bie Politit fur Teutschland, nach ber gegenwars tigen Lage feiner Offentlichen Ungelegenheiten entworfen 1773. 4.; 28) Mbbruct einer mertwurdigen Reichocammers aerichte : Daritori : Urthel, mit Unmertungen gur Erlautes rung ber Sf. 502. 541. in ben von Selcomfchen elementis iur. publ. Tom. II. bie libertatem personarum illu-Arium ineundi matrimonia betreffend; 20) Bon ben Grans gen des hoben und niedern Teutschen Abels, Erfurt 1774. 4.: 30) Die Bablcavitulationen ber Romifchen Raifer und Zeutschen Ronige betrachtet ein Teutscher Burger; Fortsets jung I. Mietau und Leipzig 1774.; II. Riga und Leipzig 1776.; III. 1777. 8.; 31) Der König in Preuffen, aus bem Frangofischen; 32) Patriotische Gebanten vom Tents schen Buchhanbel; 33) Bebenten, ob bie Refignationen ber Drabenden in protestantischen Stiftern nach bem canos nischen ober weltlichen Rechte anzuschen, und wie die über Die Refignationsvertrage entftebenben Streitigfeiten gu ents fcbeiben find ?; 34) Un einen Teutschen Cammerprafibens ten ein Teutscher Barger, Abschnitt I. Bon ben Ausgas ben bes Staats, Riga 1775.; Abichnitt II. Bon ben Gins nahmen des Staats aus ben Domanen; im Pflangenreiche 1775.; bes II. Abschnittes Fortfegung I. 1776.; Fortfets jung II. von ben Ginnahmen im Mineralreiche 1777.; 35) Betrachtungen über bie Quellen ber Geschichte aus ber Natur, in Meufels Gefchichtforfder Th. I. Salle 1775. 36) Bentrage jur Tharingifchen Statiftit, von ben naturlichen und bargerlichen Bortheilen ber Stabt Era furt

ber Cameralwissenschaften, mit bem Titel Regierungsrath, nach Erfurt, 1777. als geheimer Regierungsrath und

furt und ihres Gebiete, Salle 1776. 4.; 37) Briefe an junge Teutsche Stanbespersonen über die Gefete bes bars gerlichen Rechts nach ber Ordnung ber Inftitutionen und Pandecten; 38) Gedanfen über ben Umlauf bes baaren Gelbes, im Gothaifden Magazine St. I. 1776 .: 30) Betrachtungen, Teutschen Patrioten beilig, Theil I. Frants furt und Leipzig 1776. 8.; Fortfegung ober Theil II. 1778. : Kortfebung II. ober Theil III. 1780. 8.; 40) Gebanten über die Evidenz, in Ifelins Ephemeriden St. VI. 1777. 8.: 41) Diff. inaug. an testamenta magis inter leges. quam inter contractus improprios fine quafi contractus fint referenda?; 42) Betrachtungen über Die Rrage: fann man bas Romifche, in Teutschland fogenannte allgemeine Recht auf wenige einfache und allgemeine Regeln bringen ?: 43) Obseruntiones de origine ciuitatis Wormatienfis; 44) Historia aratri prisci ad vsque eius vsum apud Germanos receptum; in actis acad. Erford. ad a. 1778. et 1779.; 45) Diatribe ex iure canonico de litis contestatione, Francof. 1778 .; 46) Berfuch eines Sanbbuche für Diejenigen, welche Die Cameralwiffenschaft nicht als ein Sandwert lernen wollen, fondern munfchen, vernunftige und naturliche Grundfage barin gu finden und mit ber Landwirthschaft ben Unfang zu machen; 47) Commentatio de cessione nominum minori pretio facta pro nulla ex lege Anastasiana habenda, Francos. 1770. 4.; 48) Bes trachtungen über die mabre Burbe eines hoben Schul- Lebe rers ber Rechte in Teutschland, Riel, Riga und Leipzig 8.; 40) De idiomate Germanico, fonte historiarum patrige, vt plurimum non curato; 50) Betrachtungen iber bie Rechentunft ber Teutschen Beamten und Ginnehmer: 51) Diatribe ex iure canonico de litis contestatione in 6tum L. II. Tit. III. Cap. I. peremtoria litis contestationem non impediri, nisi sit de re semel finita, Francos, et Lipf. 1780. 4.; 52) Ueber bas physiocratische System: ein Bentrag von dem Berfaffer ber Sconomischen und cameras liften Tabellen, (auch in Wethrline Chronologen Band VII. und VIII.); 53) Berfuch in landwirthschaftlichen Gesprachen; 54) Libellus restitutionis in integrum fine expositio humillima causalium restitutionis in integrum contra sententiam paritoriam d. 21. Oct. 1779, latam &c.

# 112 III) Abgeg. 7) Privato. c) Mayer. d) Thiele.

Cammerbirector nach Darmstadt, 1779. als graftich Schaumburg Lippischer Canzler und Cammerdirector nach Buckeburg; III) Johann Tobias Mayer (c), ein Sohn Tobias Mayers (Th. 1. S. 38. S. 68.) geb. ju Gotz tingen 1752. May 5., studierte zu Gottingen, promovirz te daselbst 1773. und gab Unterricht in der Mathematik, kam 1780. als Prosessor nach Altors, 1786. als Hofrath und Prosessor nach Erlangen; IV) Johann Georg Phistophical Chiefe (d), geb. zu Hamburg 1748. May 9., studiere

in Sachen Schaumburg : Lippe contra Lippe : Detmold ic. bie praetense usurpirte und praripirte vormalig Lippe: Bras tifche Memter Blomberg und Schieber betreffend, Buckes burg 1782. fol.; 55) Aufferdem auch noch mehr einzelne Abhandlungen und Aufsate in den Commentarien verschies bener Academien der Wiffenschaften, wie auch in den Iest linischen Ephemeriden, Gattererschen, Meuselschen bistorischen periodischen Schriften, Ersurtischen gelebrten Zeitung, Iverdonischen Franzbisichen und Frankfurtischen Teutschen Encyclopabie, und in verschieden bekannten Teutschen Journalen. Auch sind verschieden Deductionen von ihm ohne seinen Namen erschienen.

(c) Bon J. T. Mayer ist bisher folgendes gebruckt:

1) Dist. tetragonometriae specimen I. Gotting. 1773.;

2) Gründlicher und aussubriticher Unterricht zur practischen Geometrie Th. I. 1778.; Th. III. 1779. 8.; 3) Progr. aditiale de refractionibus astronomicis, Altors. 1781.; 4) Unterricht zur practischen Rechenkunst, zu geometrischen und optischen Zeichnungen und Berechnungen, nühlich für Anfänger und Liebhaber dieser Wissenschaften, Rürnberg und Leipzig 1785. gt. 8.; 5) Progr. de aberrationibus stellarum fixarum computandis 1787.

(d) Bon Thiele ift-folgendes zum Druck gekommen:
1) Johann Calas zwen helbendriefe an feine Gemablinn, feine Rinder und feine Richter, aus dem Franzof. 1766. 4.;
2) Diff. inaugur. de Aristaeo mellificii aliarumque rerum inuentore, 1774.; 3) Proben Teutschen Gefühls und Geschmack, in Gedichten und Ueberfetungen aus Griechen und Romern, Frankf. am Main 1774.8.; 4) Einige Aufgläge in bein zu Elebe berausgekommenen encyclopabischen Nours

bierte zu Göttingen, ward baselbst 1774. Magister, kam als Lehrer an das Philanthropin zu Marschlind in Grausbünden, hernach 1777. an die Psesselische Kriegsschule zu Colmar, dann als Rector an die Lutherische Schule zu Holmar, dann als Rector an die Lutherische Schule zu Holmar, ward 1781. Pfarrer zu Mosdach in der Pfalz; und nachdem er 1782. zu Zweydrücken, 1783. zu Shur privatisirt, 1784. Rector zu Shur in Graudunden; V) Henrich Würzer (e), geb. zu Hamburg 17... stusdierte zu Göttingen, bekann die Sohne des Grasen von Wallmoden zu Wien und Lausanne zu unterrichten, ward 1779. zu Göttingen Privatlehrer und Magister, gieng darauf 1783. nach Hamburg zurück; VI) Blassus UIerrem (f), geb. zu Bremen ... war zu Göttingen Privatlehrer 1781., ward 1784. Prosessor der Mathematik und Physik zu Duisburg; VII) Christian Wilhelm Jascab

Journale 1775. 8.; 5) Lateinische Sprachlehre in Tafeln und bundigen Regeln der Bedurfniß unser Zeit gemäß versfaßt und unter vorangesehten Bedingungen des sehr abgeskürzten Unterrichts gewiß, 1778. 8.; 6) An die Jünglinge von der Bildung durch Lecture, dem Abt Resewiß ges widmet, Mannheim 1781. 8.; 7) Einige Auffage in den Ssellinischen Ephemeriden der Menschbeit; 8) Antheil an der Zweydruckschein Ausgade alter Classifier; auch Recenssionen in der Götting, philolog. Bibl.

(e) Bon Wurzer ist gebruckt: 1) Dist. de origine et natura poeseos, Goetting. 1780.; 2) Ankundigung eines lang vermisten Werks über die neuere Litteratur, besons bers in Teutschland, 1782. 8.; 3) Teutsche Annalen Num. I-V. hamburg 1784. 8.

(f) Bon Merrem ift gebruckt: 1) Bermischte Abshandlungen aus der Thiergeschichte, Gottingen 1781. 4.
2) Dist. de animalidus Scythicis apud Plinium; 3) Ues ber seine Entdeckungen der Luftwerkzeuge der Bogel, im Leipziger Magazin St. I-II. 1783.; 4) Bepträge zur besondern Geschichte der Bogel, heft I. 1784. II. 1786. gr. 4.; 5) Kurzer Entwurf der Naturlehre, Duisdurg 1786. 8.

cob Gatterer (g), ein Sohn Johann Christophe (Th. 1. S. 87. G. 177.) geb. gu Gottingen 1759. Dec. 2., flubierte bafelbft, und gab als Privatlehrer Unterricht in ber Mineralogie und anderen Theilen ber Naturfunbe, fam 1787. als Professor ber Cameralwiffenschaften nach Beibelberg; VIII) Gottfried Ernft Groddect (h), geb. gu Dangig . . . . , ftubierte gu Gottingen, gewann 1785. einen Preis von ber theologischen Facultat, mard 1786. Magister und folgte noch in eben bem Jahre einem Rufe nach Polen zum Fürsten Czartorinoth; X) Lubewig Voels tel (i), geb. zu Caffel 1763., ftubierte gu Gottingen 1779 - 1782. vorzüglich bie orientalischen Sprachen, und feit 1784. von neuem nur die Griechifche und Romifche Litteratur, worin er zugleich Unterricht gab, bis er im Commer 1787. einem Rufe nach Marburg ale aufferors bentlicher Professor ber Philosophie folgte.

(g) E. B. J. Gatterers Schriften sind: 1) Breuiarium zoologiae Pars I. Mammalia, Goetting. 1780. 8. mai.; 2) Abhandlung vom Nugen und Schaden der Thiezere, nebst den vornehmsten Arten, dieselben zu fangen und die schälichen zu vermindern, Band I. von den Säugsthieren, Leipz. 1781. gr. 8.; Band II. 1783.; 3) Anleiztung für diezenigen, welche den Harz und andre Bergewerte mit Nugen bereisen wollen, Ih. I. Göttingen 1785. 8.; 4) Berzeichniß der vornehmsten Schriftseller über alle Theile des Bergwesens; zweytes Stück, Litteratur des Harzes (Eigentlich ist es der Ansang des zweyten Theils seiner Anleitung, den Harz mit Nugen zu bereisen).

(h) Grobbec's Schriften sinb: 1) Commentatio in primum Idyllium Theocriti, Gedani, 1782. 4.; 2) Commentatio de morte voluntaria, in concertatione ciuium academiae Georgiae Augustae d. 4. Iun. 1785. ab ordine theologorum praemio ornata; 3) De hymnorum Homeri reliquiis; 4) De oraculorum in Herodoto natura et indole.

(i) Vollel gab um Oftern 1787. Beven's history of the legal polity of the Roman stare, Auszugsweise von ihm übersetzt beraus, mit Anmerkungen und zwen Abhands lungen, einer über bie legem regiam, und ber andern über bie anecdota Procopii.

IV. Ders

# IV. Verzeichniß der jenigen Lehrer zu Gottingen nebst ihren Lebensumständen, Schriften und Lehrstunden.

- A) Deffentliche Lehrer, nach der Ordnung, wie sie im catalogo praelectionum angezeigt werden.
  - 1) Ordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

### S. 97.

ottfried Leß (Th. 1. S. 94. S. 187.) geb. zu Coniß in Polnisch Preussen 1736. Jan. 31. — 1763.
prof. theol. extraord., ward 1765. prof. theol. ord.,
auch 1766. Doctor der Theologie, that 1774. seiner Ges
sundheit wegen eine Reise in die Schweiz und Frankreich;
ward 1784. Consistorialrath und Primarius der theologis
schen Facultät; war bisher zu Göttingen 24. Jahre alt
27 — 51.

- o I. Bon seinen Lebensumftanden handelt noch das neue gelehrte Europa Th. 20. und Goldbeck in seinen litteratischen Nachrichten von Preussen S. 171. und Th. 2. S. 153.
- uber einige neuere Schler im Predigen, weiche das Rührens de des Ranzelvortrages bindern, 1765. 4., 1767. 4.; 7) Progr. Quantum theologi intersit, humanae mentis affectus curatius nosse, 1765.; 8) De commodis ex curatiore affectuum cognitione ad theologiam redundantibus; 9) Less et C. G. Braemer sententiae Lutheranae de praesentia reali, vnione et manducatione ac bibitione sacramentali corporis et sanguinis Christi in sacra coena expositio; 10) De donis spiritus sancti miraculosis commentatio, 1766. 4.; 11) Abris der theologischen Moral, 1767. 8.;

# 116 IV) Jezige Lehrer 1) prof. ord. a) theol.

(III. Mufl. 1787.); 12) Die Chriftliche Lebre von bem Bes bete in 10. Prebigten, Gotha und Gottingen 1768. 8. (III. Mufl. 1783.); 13) Paraphrase bee 12. und 13. Capts tele an die Romer, Gotting.; 14) Predigt von ber uns peranderlichen Pflicht ber Chriften, tein ungerechtes Gut Bu befigen , 8 ; 15) Erinnerung an die Lefer ber Boltais rifchen Schriften, 1771. 8.; 16) Beweis ber Babrbeit ber Christlichen Religion, Bremen 1760. 8. (II. Auflage Gottingen und Bremen 1773.; III. 1775.; IV. 1777.; V. 1785.; VI. 1786.); 17) De locutionibus biblicis a theologo caute adhibendis; 18) Die Lehre von der Chriftlis chen Dagigfeit und Reuschheit in 12. Predigten, 1772. 8. (II. Mufl. (780.); 10) Gottgefälliger Dant für die Boble that ber Reformation, eine Predigt, 8 .; 20) Chriftliche Lebre pom innern Gottesbienft in to. Drebigten, nebit eis nem Unbange (II. Auflage 1781.) 8. II. Unbang 1786.; 21) Die Chriftliche Lehre von ber Arbeitfamteit und Ges buld, 1773. (II. Mufl. 1782.); 22) Progr. de sublimitate fermonum Christi Ioh. 13, 16. 1774. 4.; 23) Predigt wider bas Borurtheil: Ich bin gut, benn ich handle ims mer nach Gewiffen, 1775. 8.; 24) Predigt von ben Dors theilen und rechtem Gebrauch ber Reformation Lutheri. 8.: 25) Reuefte Geschichte ber Protestanten in Frantreich, ober ber fogenannten Chen in ber Buften; in Walche neueften Religionsgefch. Th. 5. 1775.; 26) Ertidtung ber Sonns tagdevangelien, 8. (III. Aufl. 1781.); 27) Progr. de Galilaea opportuno seruatoris miraculorum theatro: 28) Erflarung ber Sonntageevangelien, Fortfetung, Gottins gen 1776. 8. (Machbrud, Schafhaufen, 1778. 8.); 20) Bergleichung Varifer Banbichriften bes D. I. im o. Theil von Michaelis oriental. Bibliothet; 30) Paffionspredige ten, nebft einem Unbang; 1776. (11. Aufl. mit 2. Anbans gen, 1778.; neue vermehrte Auflage 2. Theile 1780.) 8.; at) Die Chriffliche Lehre vom Gebet und ber Betebrung. nebst einem Unhange, 8.; 32) Progr. de filio Dei; 33) Chriftliche Moral, zwente gang umgearbeitete Musgabe, 1777. 8. (II. Musgabe 1780. III. 1787.); 34) Progr. Iefus owrno. 4.; 35) Parallel gwiften bem Genius bes Socrates und ben QBunbern Chrifti, wiber einen Auffas im Teutschen Museum; (fteht auch im 2. Theil bes neuen Schlogerischen Briefmechfele) 8 .; 36) Begenmartiger 3us ftand ber Protestanten in Frankreich, in Walche neuefter Religionsgesch. Th. 6. 1777.; 37) Chriftliche Lehre von ben gefellichaftlichen Tugenben, in Predigten, 8. (11. Huflage,

lage, nebft einem Bufat brever Prebigten 1785.): Progr. de σοΦία λόγου a Paulo impugnata, 4.; 39) Bom Selbstmorbe, 8. (II. Auflage 1778.); 40) Progr. de filio hominis; 41) Unhang ju ben Predigten über die Paffion und ben Christlichen Gottesbienft, 1778. 8 .: . 42) 3men Predigten von ber bewahrten Unschuld, 8 .; 43) Troft ben dem Grabe eines einzigen Rinbes, Dor. Salome Leff, 4. II. Ausgabe 1786.; 44) Pauli 3. Briefe an Die Cogen D. Teftamente, 8.; 45) Chriffliche Religionetheorie furs gemeine Leben, ober Berfuch einer practifchen Dogmas tit, 1770. 8. (II. verbefferte und vermehrte Auflage 1780.): 46) Progr. fuper Gal. III, 20.; 47) Auferstehungsgeschichs te nach allen vier Evangeliften, gegen bie Wolfenbuttels ichen Fragmente, 8.; 48) 3menter Unbang zu ben Daffionspredigten, 8 .; 49) Neues Gottingifches Gefangbuch von ihm und D. Miller; 50) Opuscula theologica exegetici atque homiletici argumenti, 1780. 8. (tom. II. 1781.); 51) Bermifchte Schriften 1. Theil, 1781. 8.; 52), Bors rebe zu ben Briefen zweper catholifchen Beiftlichen über bie Gultigfeit ber Ehen ber Protestanten in Frantreich; 53) Progr. I. II. fuper Iosephi de Christo testimonio; 54) 21ns bang ju der erften Musgabe ber Predigten von ber Arbeits famfeit und Gebulb, 1782. 8.; 55) Less contra Leffing, nebft einer Porrede von Reuß, 8.; 56) Ueber bie Relis gion, ihre Gefdichte, Wahl und Beftatigung in bren Theis len, 1783. 8. Theil I. und II. (II. Auflage 1786.); 57) Schreiben über bie Rurcht vor ber Mittheilung anstedenber Rrantbeiten burch ben Dachtmahletelch; 58) Progr. fuper Hebr. II, 14. 1784. 4.; 59) Dritter Unbang gu den Pres bigten über die Paffion, 1784. 8.; 60) Rede ben ber Dr. bination bes herrn Professor Roppe, ale berufenen Obers confistorialrathe und Generalsuperintenbenten des Bergogs thums Gotha, in ber Univerfitatefirche ju Gottingen, gr. 8.; 61) 3men Predigten über bie Spahren ber gottlichen Gute in ben gabllofen Gefahren unfrer Tugend, ale Bep: lage jum britten Unhange feiner Paffionsprebigten, 8.; 62) Dem Undenten ihred unvergeflichen Freundes, herrn Confiftorialrath D. E. M. R. Balde von ber theologischen Facultat ju Gottingen; 63) Dorrebe zu von Melle Nachs richt von bem leben bes D. Pomerius 2c.; 64) Progr. Praetermiffa in Actor. III. 1785.; 65) Rann Die Tobeds ftrafe auf ben Rinbermord ohne Berletzung ber gottlichen Befete abgeschafft werden, und ift es rathfam, diefes gu thun,

### 118 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. a) theol.

thun, ober nicht? in Posselte Magazin I. heft, 1785.; 66) Dantpredigt für die Erhaltung des Königes; nehst einer Predigt über die weise heil. Worsicht, 1786.; 67) Progr. de remediis theurgici nostrae aetatis mordie Coloss. 2, 18-33. 1787.; 68) Progr. quo trium theologiae doctorum reuerendissimi abbatis Luccensis Chappyzean ac consiliariorum regis in consist. eccl. Iacobi et Schlegel virorum venerandorum renunciationem inter ipsa sollennia semisecularia peragendam signisicat, praesaus nonnulla super Pauli dicto 2. Timoth. 3, I-13. de sanaticismo in mores dissolutissimos stagitiaque teterrima erumpente; 69) Renunciatio sollennis quatuor doctorum theologiae, d. 17. Sept. 1787., quo quinquagesima academiae anniuersaria peragebantur, sacta.

um 8. und um 3. 1) Dogntatif, 2) Moral, 3) Apolos getit, 4) Antideiftit, 5) Homiletit, wie auch 6) Erfläsrungen bes alten und neuen Testaments abwechselnd vorzustragen.

#### S. 98.

Johann Peter Millet, geb. zu Leipheim ben Ulm 1725. Upril 26., studierte zu Helmstädt, kam 1747. mit dem Canzler Mosheim als Hosmeister dessen jungerer Kinder nach Söttingen, ward daselbst 1749. Magister, hernach 1751. Rector zu Helmstädt und 1756. zu Halle, von da er 1766. als prof. theol. ord. nach Göttingen kam; war zu Göttingen bisher 21. Jahre 1766 — 1787. alt 41 — 62.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Dist. de eo, quod circa curam pauperum generatim obseruandum est, Goett. 1749; 2) Joh. Lor. von 1700heim Teutsche vermischte Abbandlungen, nehst einem ausschlerichen Berzeichnisse aller übrigen Schriften besselben, Handburg 1749. 8.; 3) Ich. Laur. de Mosheim commentationes et orationes varii argumenti, cum praesatione, 1751. 8.; 4) Progr. de catechetico veteris ecclesiae docendi genere, Helmst. 1751. 4.; 5) Dist. de lesu Christi regis in amplisicanda tuendaque ciuitate sacra prouidentia, 4.; 6) Compendium Moshemiarum institutionum historiae christianae, 1752. u. 1783. 8.; 7) Historische moratische Schilberungen zur

Bilbung eines eblen Bergens in ber Jugend, 5. Theile, Helmstadt 1753. bis 1764. 8. (bes 1. Theils V. Auflage Leipz. 1781.); 8) Chrestomathia Latina, Selmstabt 1755. (oftere aufgelegt, auch nachgebruckt); o) Erbauliche Ers geblungen ber pornehmften biblifden Befdichten, 1750. 8. (III. Mufl. Leipz. 1769.); 10) Geschichte ber pornehmften Begebenheiten in ber Chriftlichen Rirche vom erften bis jum fiebenten Jahrhunderte im funften Theile ber Erlaus terungeschriften und Bufate jur allgemeinen Belthiftos rie von G. I. bis 194., Salle 1761. 4.; 11) Schule bes Bergnagens, in o. Abhanblungen, Salle 1765. 8.; 12) Die Soffnung befferer Zeiten fur die Schulen, Salle 1765. 8.: 13) Bollftanbiger Mustug aus ben fieben Theilen ber Mosheimischen Sittenlehre ber beiligen Schrift, Salle 1765. 8. (II. verbefferte Auflage 1777.); 14) Dosheims Sittenlehre, 6-9. Theil, Salle 1762 - 1770. 8 .: 15) Dist. de orthodoxia cum dogmatica tum ethica iuste invicem coniungenda, Halae 1766.; 16) De consecratis inde a Christo nato littersrum studiis, Goett. 1766. 4.: 17) Institutiones theologiae dogmaticae, 1767.; 18) Unweis fung gur Wohlrebenheit, nach ben auserlefenften Duftern Frangofifcher Redner, II. Auflage Leipz. 1767. 8. (III. vermehrte Aufl. 1777.); 19) Anleitung zur Kenntnig ber beften Bucher in allen Biffenschaften, 1766. 8.; 20) Solberge moralifche Gedanten, mit Unmertungen, 2. Theis le, Flensburg 1767. 8.; 21) Oratio de theologo amabili, Götting. 1768. 44; 22) Compendium theologise polemi-cae, Lipl. 8.; 23) Grunbfage einer weifen und Chriftlis chen Erziehungetunft, Leipz. 1769. 8. (Deue und fehr ber= mehrte Auflage 1771.); 24) De sacra coena, non mortis magis, quam vitae reditusque Christi monimento, 1770.; 25) Modheimische Sittenlehre g. Theil, 1770. 8.; 26) Progr. contra Tindalium, Götting. 1771.; 27) Abhands lung von den Pflichten ber Chriften bor und in der Che und im bauelichen Leben, Leipg. 8.; 28) Unleitung gum beils famen Gebrauche bes beiligen Abenbmahle, 8 .: 29) Pfliche ten der Chriffen in Unfehung der Feinbe, ber Proceffe und . ber 3weptampfe, 8.; 30) Bon ber tugenbhaften Erhals tung bes Lebens, und von ber richtigen Beurtheilung bes Gelbstmorbes, 8.; 31) Bom Gibe, Meineibe und Ges lubben, 8.; 32) Dom rechtmäßigen Gebrauche ber Beit und uniculbiger Ergoplichfeiten, 1772. 8.; 33) Progr. iustis Iesum auxilio venisse contra Tindalium, 4.; 34) Einleitung in die theologische Moral überhaupt und in bie

### 120 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. a) theol.

Die Mosheimische insonberbeit; 4.: 35) De haud temere recens reuocanda in ecclesiam veterum illa disciplina arcani; 36) Lebrbuch ber Chrifflichen Moral, 11. Husgabe 1777., Ill. 1783. 8.; 37) Spftematifche Unleitung gur Kenntnig auserlesener Bucher in ber Theologie und ben bamit verbundenen Biffenschaften, fur Liebhaber ber Litteratur eingerichtet 1773. 8. (II. verbefferte und vermehrte Ausgabe 1775.; III. vermehrte Ausgabe 1781.); 38) Grundfate eines blubenben Staats 1774. 8.; 39) Mubführliche Anleitung jur weisen und gewiffenhaften Der= maltung bes evangelischen Lehramts, 1774. 8.: 40) Lehr= buch ber gangen Christichen Moral, 8.; 41) Progr. de fide Abrahamea &c. 1775.; 42) Progr. num typorum hi, quos eyypa Couc theologia vocat, vt Pauli, ita etiam iplius Iesu domini, auctoritate sele tueri queant; 43) Progr. vindiciae libertatis Dei; 44) Progr. de propheta πιςω a Iudaeis CLX, annis ante Christum natum exspe-Etato; 45) Religionebuch, ober Unleitung ju catechetis iden Unterrebungen über ben gemeinnütigften Inhalt ber beiligen Schrift, 1777. 8.; (II. Huff. Leipz. 1779.; nachs gebruckt ju Tubingen und anderewo 1780.); 46) Unleis tung gur Catechifirtunft, ober ju Religionegefprachen, mit vielen Benfpielen, Letp. 1778. 8.; 47) De Iefu a Paulo viso; 48) Reues Gottingisches Gefangbuch von ihm und Conf. R. Lef 1779 .; 49) Progr. de fententia Indaeorum de Messia et suturo eius regno; 50) Borrebe jum patriotifden Landprediger , 8.; 51) Unterhaltungen für bentenbe Chriften jur taglichen Dermehrung ihrer Ues berzeugung, Tugend und Gemutherube, 4. Theile, Salle 1781. 1782. gr. 8.; 52) Progr. Inquisitio in veram concordiae inter varios Christianorum coetus indole, Götting. 53) Progr. de vi argumenti, quod pro diuinitate vera Iesu Christi ex patratis cum ab eo, tum nomine ipsius ab apostolis ducitur, Götting. 1780. 4.; 54) Diff. de antiquissima fidei ac morum regula, 1781.; 55) Progr. Maximiliani II. erga coetus euangelicos in terris suis Austriacis insignis indulgentiae memoria, tamquam publicae lactitiae prolufio, recolitur, 1783.; Auch unter ber Auffchrift de ecclesiae euangelicae in Austria sub Ferdinando I. et Maximiliano II. fatis succincta narratio, besonders gebrudt; 56) Progr. in principem percussionum Christi finem inquisitio, 1784.; 57) Progr. in quo inquiritur in locum grauissimum de vniuersali animorum humanorum peruerlitate; 58) Theologiae dogmaticae

compendium theoretico - practicum, Lips. 1785. 8. und Teutscher Auszug baraus 1785.; 59) Worrede zu ben Christlichen Catechisationen über die zehen Gebote für die Landjugend; 60) Die meisten Aussiche in der Hallischen Wochenschrift: das Reich der Natur und Sitten. Sie sind am Ende mit 177 gezeichnet; 61) Progr. de missionibus eunngelicis pie sapienterque regundis, 1787.

matit, um 10. die Moral, abwechselnd die Polemit (und zwar die letztere als Eritit der Dogmatit) um allmalich Misverständnisse zu heben und die Partheyen unter den Chrisften einander naher zu bringen; folglich nicht sowohl als Streitz, sondern vielmehr als Friedenstheologie; oder auch eine theologische Encyclopadie nach seiner Anleitung zur Renntnis auserlesener Bucher vorzutragen. Daneben pflegt er um 2. aus den bistorischen Bucher des neuen Testamentes insonderweit die characteristischen Jäge der handelnden Personen bemerklich zu machen, auch wochents lich einmal catechetische Uedungen unter seiner Anleitung mit Stadtkindern anstellen zu lassen.

# S. 99.

Gottlieb Jacob Plank, geb. zu Nürtingen im Würstenbergischen 1751. Nov. 15., studierte zu Tübingen, ward daselbst 1774. Magister und Repetent, 1780. zu Stuttgard ben der dortigen Academie Prediger und 1781. Professor daselbst, bis er 1784. dem Rüse als prof. theol. ord. nach Söttingen folgte, wo er am Tage der academis schen Jubelseier 1787. Sept. 17. mit einem von der theos logischen Facultät zu Tübingen ihm zugesertigten Doctors diplome überrascht wurde; war bisher zu Göttingen 3. Jahre 1784 — 1787. alt 33 — 36.

Debicht vom Gefühle bes Schonen, Tib. 1771. 4.; 2) Entwurf einiger Abbanblungen vom Herzen, Stuttgarb 1773. 8.; 3) Diss. de canone hermeneutico, quo scripturam per scripturam interpretari iubemur, Tub. 1774.; 4) Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs seit den Zeiten der Reformation bis auf die formulam concordiae, I. Theil, Leips. 8.;

United by Google

### 124 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. b) iur.

#### S. 101.

Johann Stephan Pütter (Th. 1. J. 71. S. 142.) geb. zu Ferlohn 1725. Jun. 25. — warb 1770. geheis mer Justigrath, 1781. Ehrenmitglied der Gesellschaft der Alterthümer zu Cassel, und wandte die Zwischenzeit zwischen den Göttingischen Sommer zund Wintervorles sungen noch zu einigen gesehrten Reisen an, als 1778. nach Westlar, Frankfurt, Manheim, Carlstuhe, Straßs burg, 1782. nach Stuttgard, Augeburg, München, 1783. nach Oresden und Leipzig; ward den 25. Sept. 1787. zum auswärtigen Mitgliede der Societät der Wissenschaften zu Berlin ernannt; war bisher zu Göttingen 40. Jahre 1747—1787., alt 22—62.

- \* I. Winklers Nachrichten von Niebersachsichen bes rubmten Leuten B. 1. S. 161-173.; Weidlichs biogr. Nachr. Th. 2. (1781.) S. 193 — 213., Nachtrage (1783.) S. 215 — 218.
- " II. Bon feinen im T. Th. angeführten Schriften finb noch folgende neue Musgaben ober Fortfetungen erschienen: Bon ben elementis iuris Germanici privati (num. 8.) edit. III. 1776. (ein unveranderter neuer Abbrud); Bon ber practifden Sammlung neuer C. G. und R. S. R. Sachen (Dum. 17. ) II. unveranderte Auflage 1768 .: Don ber Anleitung zur juriftischen Prari Th. I. III. Ausgabe 1765. IV. 1780., und Th. 2. III. Husgabe 1765., IV. 1780., (alle unverandert, auffer einer neuen Borrebe ben ber IV. Musgabe, worin eine neue Ginrichtung ber practifchen Lebr. ftunden beschrieben wird); Bon den elementis iuris publiei Germanici (num. 24.) edit. legitima IV. 1766. 8 .: Dom conspectu iuris Germanici (num. 25.) edit. II. 1776. 8. (unverandert); Bon ber juriftifchen Encyclopadie (Num. 31.) ein neuer Berfuch (meift gang umgearbeitet) 1767. 8.; Bon ber noua epitome processus imperii edit. II. 1769., III. 1777. (mit febr veranderter Ordnung), IV. 1786.; Bon ben auserlefenen Rechtsfällen find ferner folgende Theile nach einander berausgetommen Band I. Th. 2. 3. 1767., Th. 4. 1768.; B. II. Th. 1. 2. 1771., Th. 3. 4. 1774.; B. III. Th. 1. 1777., Th. 2. 1778., Th. 3. 1785.; Bom Handbuche der Teutschen Reichshist. Musq.

Ausg. II. 1772.; Bom turzen Begriff bes T. Staatse rechts Ausg. II. 1768.; Bom Grundrif ber Staatsvers anberungen bes T. Reiche, Ausg. IV. 1769., V. 1776.

\* III. Seine fernere Schriften find: 54) Berfuch eis ner academischen Gelehrten: Beschichte von ber Beorg : Mus guffus . Univerfitat ju Gottingen, 1765. 8.; 55) Diff. de ordine iudiciario ab Austraegis observando, 1766.; 56) Progr. 1-X. de instauratione imperii Romani sub Carolo M. et Ottonibus facta eiusque effectibus, 1766 - 1780. (mit bren weiteren Fortfetjungen bernach jufammengebruckt 1784. 8.); 57) Diff. de praeuentione in causis appellationis, speciatim summorum imperii tribunalium; 58) Actenmagiger Berlauf berer von bes regierenben gurften von Anhalt : Cothen Durchl. und bochftbero nachgefester Regierung ber loblichen Ritterfchaft bes Rurftenthums Une balt : Cothischen Untheils mabrenben letten Rrieges juges fugten Befchwerben, fol.; 59) Grundfeste ber Unhaltis fcben ganbes : und Steuerverfaffung, wie auch infonbers beit ber ritterschaftlichen Steuerfrepheit in bem Landtages abschiede 1654., und beffen Erlauterung aus altern und neuern Beiten, insbefondre fo viel ben Unbalt : Cothifchen LandeBantheil anbetrifft, fol.; 60) Rurge Borftellung ber Unbaltifden Landes und Steuer : Berfaffung und berer bagegen ber Unhalt = Cothenischen Ritterschaft jugefügten Beschwerben, fol. (Diese bren Debuctionen find in ben Rechtsfällen B. I. Th. 3. G. 536 - 735.); 61) Opuscula rem iudiciariam imperii illustrantia, 1767. 4. (Ein Gobs barbifder Dachbruck bavon erfchien 1768.); 62) Reuer Berfuch einer juriftischen Encyclopabie und Methobologie, 8. (umgearbeitet von Num. 31.); 63) Diff. de iurisdi-Stione in feuda imperii, (ift blog bie Arbeit bes Refponsbenten Ge. Chph. OELHAFEN de Schoellenbach); 64) Ungrund ber Regrebienterbichaft, welche am Reichshofrath unter ber Rubrit: Sobenlobe: Ingelfingen gegen bie Limburgifchen Allobialerben eingeflagt werben wollen, fol.; 65) Patriotifche Gebanten über einige bas faiferliche und Reichscammergericht und beffen Difitation betreffende Rras gen, 1768. 4.; 66) Primae lineae iuris prinati princi-pum speciatim Germaniae, 1768. 8. (II. Huogabe 1770, 8. mai.); 67) Beitere Musführung ber Frage: Db bie erfte Claffe ber gur Cammergerichtsvifitation bestimmten aufferorbentlichen Reichsbeputation auf ben 2. November abzuldfen, thunlich und rathfam fen, 4.; 68) Tabulae

### 126 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. b) iur.

genealogicae ad illustrandam historiam imperii Germaniamque principem , 4.; 60) Bon ber Gollicitatur am faifers lichen und Reichscammergerichte, 8.; 70) Unumftögliche Grundfate, vermoge beren nach Abgang ber graffich Trudfen: Traudburgifden Bilbelmifden Linie Die Gucs ceffion in beren Gutern und Landern ber graffich Truche fen . Rrieberichischen Linie in Dreuffen gutommt, fol.; 71) Sylloge commentationum ius priuatum principum illuftrantium, 8. (II. Ausgabe 1779. 8.); 72) Rechtliches Bebenfen in Cachen ber Burgerichaft ju Roftod, Rlager und jegiger Appellaten, entgegen Bargermeifter und Rath. wie auch bie fogenannten Sundertmanner bafelbft, Beflage te, und jegige Appellanten; ben bermalen gwischen beiben bochften Reichsgerichten in Frage fiehenben conflictum iurisdictionis betreffend, 1769. fol.; 73) Unparthenische Gebanten über die in bem Cammergerichtsvifitations: Bes richte, bom 16. Julius 1768. enthaltenen Materien: 1) Die Gintheilung ber Genate, 2) Die fogenannte Recurreng, und 3) ben turnum betreffenb, 4.; 74) Berfuch einer richtigen Bestimmung bes kaiferlichen Ratificationsrechts ben Schluffen reicheftanbifder Berfammlungen, infonders beit ber Wifitation bes Cammergerichte, 4.; 75) Ungrund ber Corvenischen Unspruche auf bas ebemalige Rlofter Rem= nabe, 1770. fol.; 76) Dist. de semisse comitiorum et supremae în I. R. G. potestatis, dostorum iuris publici antiquorum figmento. (ift blog bie Arbeit bes Resvondenten Ad. F. C. REINHARD); 77) Institutiones iuris publici, 1770. 8., edit. II. 1776., III. 1782., IV. 1787.; 78) Bollftanbiger Gegenbeweis, bag ber zu Raiferdwerth ers hobene Churcollnifche Licent tein Bubehor bes Raiferes mehrter Bolles fen; 79) Unbestand bes Licentherrn gu Raiferewerth, ober Beftatigung des Churcollnifchen Gegens beweises, daß ber zu Raiferewerth erhobene Churcollnifche Licent tein Bubehor bes bortigen Bolles fen, 1771.; Rurge Erbrterung ber Geschichte und Rechtepuncte, mors auf es wegen bes ju Raiferewerth erhobenen Licentes in ber gwifchen Churpfalz ale flagenbem und Churcolln ale beklagtem Theile am kaiferlichen und Reichscammergerichte barüber rechtsbangigen Sache antommt; 81) Der eingis ge Deg gur mahren Gludfeligfeit, beren jeber Denfch fås big ift, 1772. 8., II. vermehrte Musgabe 1774. 8.; III. von neuem vermehrte Ausgabe 1776. 8. Frangbiifch nach ber erften Hungabe : La feule route au supreme bonheur à la portée de tout le monde traduit par G. J. LAURILLARD dit

dit FALLOT, Pasteur de l'Eglise Françoise à Cleves, 1775. 8.; Sollanbifd nach ber II. Ausgabe: De eenige Weg tot de waare Glukzaligheid, Groningen 1780. 8.; 82) Spicilegium ad supplendam passim et emendandam proceffus imperii nouam epitomen , 8.; 83) Freymuthige Betrachtungen über bie Genate am taiferlichen und Reiches cammergerichte, 4.; 84) Unparthenisches rechtliches Bes benfen über die zwischen der Krone Bohmen und ben Bers ren von Bedtwiß megen Mittelbarteit ober Unmittelbarteit ber Berrichaft Mich obwaltenden Streitigfeit, 1772. fol.; 85) Rurger Begriff von ber gangen Bebtwitifchen Sache, bie von der Rrone Bohmen beftrittene Reichsunmittelbars feit ber herrichaft Mich betreffend, 4.; 86) Rechtliches Bedenten über einige lanbichaftliche Befchwerben ber Reufs fifchen Berrichaft Gera 1773. fol.; 87) Tabulae iuris publici synopticae ad filum institutionum iuris publici 1770. editarum 1773. fol.; 88) Der Buchernachbruck. nach achten Grundfaten bes Rechts gepraft, 1774. 4. 80) La propriété litteraire defendue ou memoire abrégé dans lequel on examine jusqu' à quel point la contrefaçon peut être legitime (auß einem nachher in den Bentragen jum Teutichen Staats. und Furftenrechte El. I. G. 241. eingeruckten Auffage überfest von Frang Jofeph Grafen D. Donell ju Tyrconell, oben G. 18. Rum. 85.); 00) Mahere Erlauterung und Begrunbung bes lanbichaftlich Geraifchen Mandatsgesuches 1774. fol.; 91) Gegenbes richtliche Befestigung Diefes Manbatogesuches zc. 1775. fol.; 92) Etwas fur alle Stande, und etwas jur taglis den Andacht fur die, welche ihre Gefinnung bamit übers einftimmend finden werben, 1775. 8. (II. Ausgabe Etwas sur tagliden Unbacht zc. und Etwas fur alle Stanbe, jes bes bejondere, 1776. 8.); 93) Litteratur bes Teutschen Staaterechte, Th. I. 1776.; II. 1781.; III. 1783. gr. 8.; 94) Die Augeburgifde Confession, in einem neuen Abs bruck und mit einer Borrede, worin unter anbern ber Uns terichied ber evangelischen Reformation und ber catholischen Begenreformation, wie auch der mahre Grund ber evange. lifden Rirchenverfaffung aus ber Mugsburgifden Confefs fion felbst erlautert wirb, 1776. 8.; 95) Empfeblung eis ner vernunftigen neuen Dobe Teutscher Aufschriften auf Tentiden Briefen, 8.; 96) Reuefter Reichsichluß uber einige Berbefferungen bes faiferlichen und Reichecammer= gerichts, mit einer Borrebe ju naherer Erlauterung bes cammergerichtlichen Prafentationsmefens, 1776. 4.; 97)

# 128 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. b) iur.

Mabre Bewandtnif der am 8. Man 1776. erfolgten Trens hung ber bieberigen Difitation bes faiferlichen und Reiches cammergerichts, 4.; 98) Rechtliches Bebenten über eine von ber Marquife de Favras gegen ben Furften Carl Lus' bewig zu Unhalt: Schaumburg im Druck befannt gemache te Schrift und andere babin einschlagende Uctenftucke, fol.; auch ine Sollandische überfest 1776. fol.; 00) Nachtrag Bu biefem rechtlichen Bebenten, 1777. fol.; 100) Bens trage gur nabern Erlauterung und richtigen Bestimmung einiger Lebren bes Teutschen Staats: und Rurftenrechts, Ih. I. 1777. , II. 1779. 8.; 101) Siftorifde und litteras rifche Erlauterungen bes ehemaligen Succeffionsfalls ber mit Bergog Johannes von Baiern erloschenen Straubingi= fchen Linie, im 14 Deft bes neuen Schlogerifchen Brief. medfels 1778.; 102) Ueber ben Unterschied swifchen of= fentlichen und Privat : Schulen , infonderheit im Sochftift Donabruct, 4.; 103) Teutsche Reichegeschichte in ihrem Sauptfaben entwickelt, gr. 8. (II. Ausgabe 1783.); 104) Die Chriftliche Religion in ihrem mabren Bufammenbange und in ihrer Bortrefflichteit vorgestellt, 1779. 8.; 105) Ueber bie Rechtmäßigfeit ber Lotterien, insonderheit ber Bablen : Lotterien ; eine rechtliche Erorterung: im Gottins gifchen Magazin Jahrg. 1. St. 3. (Nachgebruckt Frantf. 1780. 8.); 106) Ueber Die Regalitat bes Salpeters; in Bedmanne Bentragen jur Deconomie ic. Th. 3. G. 408 -426.; 107) Ueber bie Richtigfeit und Rechtschreibung ber Teutschen Sprache, einige Bemerfungen, gr. 8.; 108) Rurger Begriff ber Teutschen Reichsgeschichte gum Ges brauch in feinen Lehrftunden, gr. 8.; 109) Rechtliches Bedenfen über die wegen ber Memter Blomberg und Schies ber 1777. von Lippe: Detmold gegen Schaumburg : Lipve benm faiferlichen Reichshofrathe anhangig gemachte Mans batofache. Rebft einer Stammtafel bes graffichen Saufes Lipve und mit bengefügten Erlauterungen bes feit 1777. über bie Salfte ber Memter Blomberg und Schieber zwis fcben Lippe Detmold und Schaumburg : Lippe am faifers lichen Reichshofrath verhandelten Rechtsftreits, fol.: 110) Praefatio de vtilitate et praestantia iuris publici specialis fingulorum Germanise territoriorum; praemiffa Wilh. Car. Frid. SAMES Delineationi iuris publici Munzenbergici Giffae , 1781. 4.; III) lleber bas Drafentationsmefen am Cammergerichte, insonderheit die jegige Lage ber Churs pfalgischen Prafentation betreffenb, 4.; 112) Specimen iuris publici et gentium medii seui de instauratione im-

### S. 101. G. J. R. Putter. S. 102. Soft. Claptoth. 129

perii Romani sub Carolo M. et Ottone M. fasta, eiusque effectibus, 1784 8.; 113) Ueber den Werth der Convenstionsmunge, eine sur jedermann verständliche Abhandlung, 8.; 114) Rechtliches Bebenten über die in Beni. Car. Henr. Her den der dist. de iure apanagis comitum S. R. I. mediatorum in Saxonia consurbara re familiari (Lips. 1785.) aufgestellten Grundsätze, insonderheit in Anwendung derselben auf den daselbst S. 7. p. 19. erwehnsten Rechtsfall der Herren Grasen zu Stolberg. Stolberg, 1785. 4.; 115) Historische Entwickelung der heutigen Staatsversassing des Teutschen Reichs, Ib. I. 1786. bis 1558.; Ih. II. dis 1740.; Ih. III. 1787. dis 1786.; 116) Eigentliche Beschaffenheit des im Febr. 1787. mit Hessischen Reiegsvöltern geschenen Ueberzuges der Grassschaft Schaumburg Lippischen Untheits 1787. fol.

\* IV. Seine Lehrstunden sind seit mehreren Jahren so eingerichtet, daß er 1) alle halbe Jahre drey practische Lehrstunden halt, die nach Gutsinden mit einander vereisniget, oder in drey oder zwey halben Jahren getreunt wers den konnen, im Sommer um 9. im Winter um 3. Das mit verdindet er 2) adwechselnd einen Tag um den andern diffentliche Lehrvorträge im Sommer um 9. über den Reichsproces, und 3) im Winter um 3. über das Teutsche Fürsstenrecht. Uedrigens trägt er 4) im Sommer um 3. die Reichsgeschichte, 5) im Winter um 11. das Teutsche Staatsrecht vor. Auch hat er seit etlichen Jahren 6) im Winter die Sonnabendsstunde um 3. zum allgemeinen Kirschenstaatsrechte oder auch 7) zur juristischen Encyclopädie angewandt.

#### S. 102.

Justus Claproth (Th. 1. S. 76. S. 153.) geb. ju Cassel 1728. Dec. 29. — ward 1755. Mitglied der hiefigen Teutschen Gesellschaft, 1775. Mitglied der lands wirthschaftlichen Gesellschaft zu Zelle, 1783. Hofrath, 1785. Mitglied der Heffen, Casselischen Gesellschaft des Uckerbaues und der Kunste; war bisher zu Göttingen als Professor 28. Jahre 1759 — 1787. alt 31 — 59.

\* I. Weidlichs biogr. Nachr. Ab. 1. S. 116 - 120., Nachträge S. 48.

### 130 IV) Jenige Lebrer 1) prof. ord. b) iur.

- \* II. Geine fernere Schriften find : 14) Der neuefte Buftand ber Rechtsgelehrfamkeit in England (von 2B. Blacfftone) aus bem Englifden überfest, 1767. 8.; 15) Dhumafgeblicher Entwurf eines Gefegbuchs 1770. 4.; beffen Fortf. I. 1774. II. 1776.; 16) Bon bem Rugen eis nes gefeglichen Fruchtpreifes, Leipz. 1772. 4.; 17) Unters richt für Bormunder, Gottingen 1773. 8. (Dachgebruckt ju homburg an ber Sobe 1774.); 18) Die Gache bes unglucklichen Montbailly und beffen Chefrau nebit einent Gedicht bes herrn von Boltaire, aus dem Frangouschen mit Unmertungen, 1774. 8.; 19) Gine Erfindung, aus gebrucktem Papier wiederum neues Papier gu machen und Die Druckerfarbe vollig berauszumafchen, 1774. 8.; 20) · Einleitung in fammtliche fummarische Processe 1777., vers mehrt 1785. gr. 8.; 21) Ginleitung in ben orbentlichen bargerlichen Proces, Ih. I. 1779. vermehrt 1786., Th. II. 1780. bermehrt 1787. gr. 8.; 22) Sammlung bers fcbiebener gerichtlichen vollftanbigen Acten, jum Gebrauch practifcher Worlefungen 1781. fol.; 23) Das Bilb eines ans gebenben Richters, 1782.; 24) Saushalteregifter über Einnahme und Ausgabe; 25) Die peinliche Untersuchung wiber Daniel Macgennis wegen ber Entleibung bes John Sarby, eine Ueberfetjung aus bem Englischen, imgleichen eine andere peinliche Sache aus dem Mercure de France, 1783. fol.
  - \* III. Bon seinen im ersten Theile schon angezeigten Schriften sind noch folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen erschienen: Bon der Iurisprudentia heurematica erschien der britte Theil 1782.; britte und ins Teutsche überseitete verbefferte Auflage seiner Iurisprudentia heurematica unter dem Titel: Rechtswissenschaft von richtiger und vorsichtiger Eingehung der Berträge und Contracte, II. Theile 1786. gr. 8.
  - \* IV. Er halt gewohnlich alle halbe Jahre zweperlen practifche Lehrstunden, eine uber ben Process um 8., und ein Relatorium Sommers um 7., Winters um 9.

### S. 103.

Johann Nicolaus Mockert, geb. zu Ronigsfee im Schwarzburgischen 1732. Febr. 2., studierte zu Jena von 1750 — 1754. Theologie, kam hierauf als Justructor

zu ben fürstlichen Kindern Wilhelm Ludewigs, Prinzen von Schwarzburg; kehrte 1755, wieder nach Jena, legte sich auf die Jurisprudenz, wurde daselbst 1758. Magister, 1759. Doctor der Rechte und Privatdocent; ward 1764. ordentlicher Lehrer der Nechte und der Sittenlehre zu Rinzteln, und 1784. Hofrath, ordentlicher Lehrer der Nechte und Bensißer der Juristensacultät zu Göttingen; war also bisher zu Göttingen 3. Jahre 1784 — 1787. alt 52 —

# I. Weidlichs biographische Nachrichten Th. 2. S.

\* II. Seine Schriften find: 1) Diff. de jure praecedentise ex iure gentium, Ien. 1758.; 2) Diff. de donatione inter viuos reuocabili et mortis causa irreuocabili, Ien. 1759.; 3) Diff. de bonne fidei possessore fingulari a restitutione fructuum perceptorum immuni, 1763.; 4) Diff. de eo, quod nostris cum primis temporibus nimium in elegantiorum litterarum studio videtur, Rintel, 1765.; 5) Diff. de actione rescissoria ob laesionem liberis heredibus non deneganda, 1767.; 6). Diff. de protutoris obligatione ex iure Romano per statuta Hamburgensia numquam abrogata, 1768.; 7) Diff, de iureiurando retrahendo, 1760.; 8) Diff. de affirmatione in iure ad varias species adplicata, 1773.; 9) Diff. de necessaria in praescriptione actionum personalium bona fide, 1777 .: 10) Diff. specimen de indole praesumtionum iuris, 1782.: 11) Dist. de culparum praestationibus in contractibus, ex praeceptis iuris Romani; 12) Progr. specim. II. de indole praesumtionum iuris, Götting. 1784.; 13) Diff. de agnato in feudo citra confensum obligato, 1785.

\* III. In seinen Lehrstunden pflegt er im Sommer um 8. und 10. Pandecten, im Winter um 8. das Naturrecht, und bas peinliche Recht im Sommer um 7., im Winter um 3. zu erklaren. Seine diffentliche Lehrstunden find balb bem Rriegsrechte, bald Disputirubungen, bisweilen auch einzelnen Studen bes Privatrechts gewidmet.

### 132 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. b) iur.

### §. 104.

Justus Friedrich Runde, geb. zu Wernigerode 1741. May 27., studierte zu Halle und Göttingen anfänglich Theologie, hernach die Rechte; ward zu Göttingen 1770. Doctor und Privatdocent, hernach 1771. Professor der Rechte und Reichsgeschichte am collegio illustri Carolino zu Cassel, auch 1775. der dortigen Gesellschaft des Uckers baues und der Kunste beständiger Gecretär; endlich 1784, Hofrath und ordentlicher Lehrer der Rechte, auch Bepsisser der Juristensacultät zu Göttingen; war also bieher zu Göttingen 3. Jahre 1784 — 1787. alt 43 — 46.

- \* 1. Weidlichs biographische Nachrichten Th. 2. 5. 258 261., und Nachtrage dazu S. 204.
- \* II. Geine Schriften find: 1) Diff. inaug. de confirmatione caesarea iuris primogeniturae in familiis illuftribus Germaniae, Goett. 1770.; 2) Abhandlung vom Urfprung ber Reichoftanbicaft ber Bifchofe und Mebte, wels der von tonial. Societat ber Biffenfchaften ju Gottingen ber Preis zuerfannt worden, 1775. 4.; 3) Bom Urfprung und Ginrichtung ber hochfürftlich Deffen : Caffelifchen Ges fellichaft bes Acerbaues und ber Runfte; eine Borrede gu ben Abhandlungen bom Surrogat ber Sand: und Spanns bienfte, welchen biefe Gefellichaft Preife guertannt bat, Caffel 1775. 8.; 4) Borrebe zu zwen Preisschriften über bie Frage: Db fur Deffen ber 20. ober 24. Gulbenfuß portheilhafter fen, Caffel 1776.; 5) Progr. de viu longaeuo cautelae, quam vocant Socini, ante ipfum Socinum, 1776. 4.; 6) und 7) Progr. de iure conuocandi electores ad electionem regis Romanorum ante Auream Bullam. Comment. I. et II., Cassell. 1776. 4.; 8) Progr. Ders theidigung ber Rechtmaffigteit ber Tobesftrafen aus Grund. fågen des allgemeinen Staatsrechts, 1776. 4. (auch mit einie gen Bufagen im Teutschen Museum 1777. St. 4.); 0) Bon ben Mitteln, ben gefallenen Berth ber Grundfinde fteis gen ju machen , zwen Preisabhanblungen, Die er ale Ders ausgeber mit einer Borrebe begleitet; lettere giebt Rache richt von bem Fortgange ber Bemabungen ber Gefellichaft Des Alterbaues und ber Runfte, 1777. 8.; 10) Bon ber gegenwartigen Beichaffenbeit ber Rhevenbullerifchen Unnas len ;

len; im Teutschen Museum 1777. November; II) Des Grafen Frang Chriftoph von Rhevenbuller Ferdinandeis fche Jahrbucher, in einen pragmatischen Muszug gebracht und berichtiget, IV. Theile von 1578 - 1597., Leipzig 1778 - 1781. gr. 8.; 12) nadricht von bem Fortgang ber gefellschaftlichen Bemuhungen ber Caffelischen Gesells schaft bes Acterbaues; por zwen Abhandlungen von Dos nopolien, Caffel 1778. 8.; 13) Beitere Nachricht gleis ches Inhalts vor B. J. C. G. Cafparfons Preisschrift von Berbatung bes Bettelns in einer Saupt : und Refibenge fradt, Caffel 1783 .: 14) Bie tommt der Teutsche gum Bebrauch bes Romifden Rechts? im Teutschen Museum, 1780. St. 1.; 15) Bergleichung ber Romifchen Monathes namen mit benen, welche Carl ber Groffe einführte; ebenbaf. 1781. St. 1.; 16) Ueber bas Erbrecht ber Gotter ben ben Romern, nebft einem Commentar über Ulpians Bragmente Tit. II. 6. 6.; in ben Mem. de la Societ. de Caffel, Tom. I. S. 241 - 254. 1780.; 17) Bergleichung, bes ehemaligen und beutigen Buffandes ber Teutschen Baus ern, und Untersuchung ber Mittel, woburch die erfolgten Beranderungen in dem Teutschen Bauernftande bewirft wors ben find, ebendafelbft S. 255 - 272.; 18) Unmertungen und berichtigende Bufate ju bem Burifchen Lebnrechte, Gieffen 1783. 4.; 19) Ueber die bargerliche Berbefferung ber Juben; im I. Stud ber Seffifden Bentrage, 1784.; 20) Bentrag jur Geschichte ber Aufwande: Gefege; cbens bafelbft im zweyten Stude. Much einige Recensionen in beiben Studen; 21) Strafe ber Manner, melde fich von ihren Beibern ichlagen laffen, aus Teutschen Gefegen; im Teutschen Mercur 1784. Monath September ; Progr. Commentatio de Augustae imperatricis iure primariarum precum, Sect. I. Götting. 1784. 4.; 23) Bufite ju einer Abhandlung über Die Abbantung ber Dienerschaft; in Schlozers Staatsanzeigen Seft 29.; 24) Erinnerungen und Unmerfungen ju Gologers Lubewig Ernft: 25) In ber Teutschen Encyclopabie, Die gu Frankfurt am Main feit 1778. heraustommt, find bie mit ber Bahl 15. untergeichneten Artitel aus bem Teutschen Staate und Privats rechte von ihm ausgearbeitet; 26) Recensionen in ber alls gemeinen Teutschen Bibliothet und in ben Gottingischen Anzeigen. Roch einige feiner Differtationen juriftifchen Inhalte find unter fremben Ramen ju Marburg und Gots tingen gebruckt; 27) Dbne feinen Damen ift auch im Zeutschen Museum 1776. Monath December S. 1117 -3 3

### 134 Jen. Lehrer 1) prof. ord. b) iur. Spangenberg.

1128. gebruckt: Auch ein Borfcblag gur Berbefferung bes Suftentationswesens bes taiferlichen und Reichscammerges richts.

\* III. In feinen Lehrstunden pflegt er 1) bas Tentsche Privatrecht im Sommer um 7., im Winter um 8., 2) im Sommer um 3. bas Teutsche Staatsrecht, 3) im Winter um 10. bas Lehnrecht vorzutragen.

#### S. 105.

Georg August Spangenberg, geb. zu Göttingen 1738. Dec. 4., studierte baselbst, und sührte 1761—1766. zwen Grafen von Stolberg : Stolberg als Hofmeisster unter grässich Stolbergischen Rathscharacter; ward endlich 1771. ausserordentlicher und 1784. ordentlicher Lehrer der Rechte; war also zu Göttingen als Professor 16. Jahre, alt 33—48.

- \* I. Weidlichs biographische Nachrichten Th. 2. S. 371 374.
- \* II. Seine Schriften sinb: 1) Exercitatio, antiqua doni Germanorum matutini, quod vulgo Morgengabam appellant, qua originem, qua rem sistens, Götting. 1767. 4.; 2) Commentatio de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experte 1770. 4.; 3) Corpus iuris ciuilis, codicibus veteribus manuscripris et optimis quibusque editionibus collatis recensuit G. C. Gebaver et post eius obitum editionem curauit G. A. S. T. I. Institutiones ex optima Cuiacii editione repraesentatas, nec non Digesta ad Florent. exemplar expressa continens &c. Götting. 1776. 4. med.; 4) Codicis repetitae praesestionis propediem typis mandandi prodromus, ad explorandas doctorum virorum sententias, 4.
- \* III. Seine Lehrvorträge sind gewöhnlich 1) Panbecs ten im Sommer um 8. 10. und 1., im Winter um 9. und 2.; 2) Institutionen alle halbe Jahre um 11.; 3) über den fo genannten kleinen Strud im Sommer um 7.; 4) über das alte Römische Staats: und Privatrecht nach ber Selchowischen Anleitung im Sommer um 4. ober im Winter um 5.

S. 106.

### S. 106. Prof. Waldeck. S. 107. Prof. Bohmer. 135

#### S. 106.

Johann Peter Baldeck, geb. zu Cassel 1751. May 20., studierte und promodirte zu Rinteln, seste seine Stubien auch noch zu Göttingen fort, und eröffnete daselbst als Privatbocent seine Lehrstunden. Im Jahre 1782. ward er hier ausserordentlicher, 1784. ordentlicher Lehrer der Rechte, auch Bensiger der Juristensacultät; war also bisher zu Göttingen als Professor 5. Jahre, alt 31-36.

\* I. Weidlichs biographische Nachrichten Ih. 2. S. 435. und Nachtrag S. 284.

\* II. Seine Jnauguralbissertation hielt er zu Rinteln unter Möckerts Borsit de vicinia et conspectu praediorum ad constituendam seruitutem passim requisitis, subtilitatibus iuris Romani non adnumerandis, Rint. 1776. Seine Göttingische Schriften sind: 1) Litterarischer Beystrag zu dem historischen Journal auf bas Jahr 1777. II. Stück; 2) Litteratur der Rechtsgelehrsamseit, Göttingen 1778. gr. 8.; 3) Teutschlands litterarische Annalen der Rechtsgelehrsamseit, I. Band: Litteratur vom Jahre 1778. Leipzig 1780. 8.; 4) Neuer Borschlag mit Ausarbeitungen verknüpster Lehrstunden über das gemeine bürgerliche Recht, Göttingen 1783. 4.

be Jahre um 11. Institutionen; wie auch 2) um 4. ein Eraminatorium über die Panbecten; 3) im Sommer um 8. 10. und 1. Panbecten; 4) im Winter um 10. der kleine Struv; 5) um 1. Recension practischer Ausarbeitungen. aber einzelne Materien bes bargerlichen Rechts, und 6) Theorie des Civil: Processes, in abwechselnen Stunden.

### §. 107.

Johann Friedrich Eberhard Bohmer (ein Sohn Georg Ludewigs), geb. zu Götting. 1753. April 9., studierte daselbst, ward 1779. Doctor und Privatdocent, 1780. ausgerordentlicher Bensiger der Juristensacultät, 1782. ausgerordentlicher, 1784. ordentlicher Lehrer der Rechte; war also zu Göttingen als Prosessor. Jahre alt 29-34.

w I

# 136 IV) Jen. Lehrer 1) prof. ord. b) iur. Meister.

- \* I. Weidlichs biogr. Nachr. Ih. 3. S. 22.
- occupandi statuendique de bonis exstincti ordinis lesuitarum, maxime ex formula pacis Osnabrugentis, 1779. (auch ins Teutsche übersett: Abbandlung über die gesetzmäßige Bestignehmung der Jesuitergüter nach Erlöschung ihres Ordens, Ulm 1781. 4.); 2) Prolusio de iure episcoporum innouandi sundationes ecclesiasticas, 1784.
- o III. In seinen Lehrstunden pflegt er 1) die Rechtsges schichte im Sommer um 10., 2) das Recht der Natur um Sommer und Winter um 3., 3) das canonische Recht im Winter, 4) den Proces offentlich im Sommer um 10. zu erklaren.

### S. 108.

Georg Jacob Friedrich Meister (ein Sohn Christian Friedrich Georgs oben S. 31.), geb. zu Göttingen 1755. Oct. 11., studierte baselbst, ward 1778. Doctor und Privatdocent, 1780. ausserordentlicher Bensißer im Spruchcollegio, 1782. ausserordentlicher, 1784. ordentlischer Lehrer der Rechte; war bisher als Prosessor zu Götstingen 5. Jahre 1782 — 1787. alt 27 — 32.

- \* I. Weidliche biograph. Nachr. Th. 2. S. 29., Nachtr. S. 194.
- o II. Seine Schriften sind: 1) Dist. inaug. de euangelica religionis qualitate voti curiati collegii comitum Franconicorum in comitiis imperii vniuersalibus, Goett. 1773.; 2) Bersuch einer Bestimmung der Grundsübe, wornach die Religionsbeschaffendeit der Teutschen Meiches tagsstimmen am richtigsten zu beurtheilen ist, 1780. 8.; 3) Progr. de iure ergastula instituendi, ex iurisdictione criminali patrimoniali haud fluente, 1784. 4.; 4) Abbbanblung über den Einsuß, welchen der Stand des Bersbrechers auf die Strafen und das Versahren in Straffaschen hat, nach den Grundsüben des allgemeinen Eriminals rechts versasset, und aus dem Römisch Zeutschen Eriminals alrechte erläutert, Götting. 1784. 4.
- \* III. In seinen Lehrstunden erklärt er alle halbe Jahre 1) um 3. das peinliche Recht, 2) um 11. die Institutioi nen,

nen, auch 3) gu Zeiten im Sommer um 8. und to. bie Pandecten.

### S. 109.

Georg Friedrich Martens geb. zu hamburg 1756. Febr. 22., fludierte zu Gottingen, hielt fich einige Zeit zu Westlar, Regensburg und Wien auf, promovirte 1780. zu Gottingen, und ward baselbst Privatbocent, 1783. auf ferorbentlicher, 1784. orbentlicher Lehrer ber Rechte, auch Behfiger ber Juristenfacultat; war also als Prosessor zu Gottingen bisher 4. Jahre 1783 — 1787. alt 27-31.

- \* I. Weidliche biogr. Nachr. Th. 3. S. 200., Th. 4. S. 166.
- o II. Seine Schriften sind: 1) Dist. inaug. de foro S. R. I. principum cum subditis suis litigantium, Goett. 1780.; 2) Essai sur la legisimation des Envoyés de la pare des Comtes d' Empire à la diéte de Ratisbonne, particulièrement de l' Envoyé d' aujourdhui du College des Comtes de la Franconie après la mort du Directeur de ce College, Goett. 1782. 8.; 3) Primae lineae iuris gentium Europaearum prassici, Goetting. 1785. 8.; 4) Wersuch über bie Eristeng eines positiven Europaischen Wolferrechts und den Rugen bieser Wissenschaft, nebst einer Anzeige seiner Winterpors lesungen 1787.
- \* III. In seinen Lehrvorträgen erklart er 1) im Sommer um 8., im Winter um 10. das practische Europätssche Wölkerrecht, womit er zugleich 2) zweizerlet practische Lehrstunden über Wölkerrechtsgeschäftse verdindet, da in einer Teutsche, in der andern Franzbsische Ausgen dieser Art gemacht werden. Dann pflegt er 3) im Sommer um 10. das Teutsche Staatsrecht, auch wohl 4) um 2., oder im Winter um 8. das Staatsrecht der vorzuchmsten übrigen Europäischen Staaten, und 5) im Winster um 1. das Handelsrecht, insbesondere das Wechselund See: Recht vorzutragen.

# 138 IV) Jewige Lehrer 1) prof. ord. 0) medic.

# 3) Ordentliche Lehrer der Arznenwissenschaft.

#### S. 110.

Robann Unbreas Murran (Th. 1. S. 96. G. 189.) ein Bruber Johann Philippe (oben f. 57. G. 55.), geb. zu Stockholm 1740. San. 27. ft. vet., - ward 1768. Doctor ber Philosophie, 1769, prof. med. ord. und bes tam zugleich bie Aufficht über ben biefigen toniglichen botas nifchen Garten, warb auch inzwischen 1768. Mitalied ber Academie ber Wiffenschaften ju Stockholm, und 1770. Mitalied ber biefigen Societat ber Biffenfchaften; 1771. belegte Linneus ihm zu Ghren einen Offinbischen Baum mit bem Mamen Murraya exotica, fo wie er auch vorbin ein von ihm entbecktes Infect Caslida Murrayi genannt hatte; 1772. marb er Mitglied ber landwirthschaftlichen Gefellfchaft ju Belle und ber ju Bern, 1776. ber medicis nischen Gefellschaft zu Copenhagen, 1779, ber Gefells fchaft ber Wiffenfchaften ju Gotheborg und ber ju Unfala. 1780. ber gu Eund, 1782. ber medicinifchen Gefellichaft au Daris und Mancy, 1784. ber Gefellichaft ber Wiffen-Schaften gu Floreng, Enon, Bliffingen und ber Gefellschaft ber Georgofili ju Floreng, 1785. ber Gefellschaft ber Wiffenschaften zu Orleans und 1786. ber zu Dijon, wie auch 1787. ber veconomifchen Gefellichaft zu Paris. Im Sahr 1780, marb er Ritter bes toniglich Schwebifchen Mafaorbend, und 1782, bekam er vom Konige von Groß britannien ben Sofrathocharacter. Als Professor war er bieber zu Gottingen 23. Sabre, 1764 - 1787. alt 24 - 47.

<sup>\*</sup> I. Baldingers Biographien jestlebenber Merzte B. 1. St. 3. S. 69 - 80.

o II. Seine fernere Schriften find: 9) Rosen von Nosfenstein Unweisung zur Kenntniß und Cur ber Kinbertrants beiten,

beiten, überfest und mit Anmerkungen erlantert, Gotha und Gottingen 1766. 8. (II. vermehrte Muflage 1768. 8.; 111. vermehrte und verbefferte Hufl. 1774. 8.; IV. vermehrte und verbefferte Aufl. 1781: 8.; V. vermehrfe und verbefferte Aufl. 1785. 8.); 10) Diff. de hydrophobia si-'ne morfu praeuio, Basit. 1765.; 11) Dist. de puris absque praegressa inflammatione origine, 1766,\*; 12) Dist. de cognatione inter arthritidem et calculum, 1767. \*; 13) Historia insitionis variotarum in Suecia, 1767. 8.; 14) Observationes de vermibus in lepra obuiis, iuncla leprofi historia et de lumbricorum setis, 1760. 8.; 15) Schulzens Unterricht von ber Ginvfrovfung ber Doden. aus bem Schwedischen, Gottingen und Gotha, 8.; 16) Prodromus defignationis stirpium Goettingensium, 1770. 8.; 17) Beschreibung und Abbildung ber Aletris capenfis in K. Vet. Acad. Handlingar.; 18) Commentatio naturam foliorum de arboribus cadentium expendens; in novis comment. foc. Reg. Scient. Goett. Tom. 11. 1771. \*: 10) Diff. de conciliandis medicis quoad variolas internas diffentientibut, 1771.; 20) RETZII primae lineam pharmaciae ex Suecico idiomate verfae; 21) Tal om de pa Djur anstäldte Röns och Försöks opalitelighet vid tillämpningen på Människans kropp. Stockh. 1772. 8. \* (ind lateinische überfest in bes Berfaffere Opusculis tom. 1. pag. 227. fqg. unter bem Titel: de obseruationibus et experimentis apud bruta captis caute ad corpus humanum adplicandis); 22) Descriptiones et icones firpium nouarum vel rariorum, in nou. comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. tom. III. 1772. ( bie Pflanzen find: Heuchera dichotoma MVRR. Vinca pulilla L. Gilekia pharnacioides Linn. Calendula gibbola MVRR. Ocymum polyftachion L. Chondrilla nudicaulis L. Sida vrens L. Spermecoce hispida L. Cacalia fonchifolia L. Sifymbrium Islandicum OED. Peziza polymorpha OED. Peziza: minima Myra: Lycoperdon minimum Myra.); 23) Enumeratio librorum praecipuorum medici argumenti, Lipf. 1773. 8.; 24) Commentatio de polypis bronchiorum. in nou comment. Soc. Reg. Scient. Goetting, tom. IV. 1773. 5; 25) Caroli a LINNE' fystema vegetabilium, Edit. XIII. 1774.; Edit. XIV. praecedente: longe auchor et correctior, 1784. 8.; 26) Deferiptiones et icones stirpium nouarum vel rariorum, in nou. comment. Soc. Reg. Scient. Goett. tom. V. 1774. (Die Pflangen find: Thlaspi ceratocarpon Myan, Geum Virginianum L. Geum Ca-

### 140 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. c) medic.

nadense Myra. Polygonum vndulatum Myra. Polygonum crassifolium Myrr. Colutea perennans lacqu. Cestrum vespertinum L. Oenothera sinuata L. Rumex dentatus L. Raphanus Sibiricus L. Rheum hybridum MVRR. absque fig.): 27) Debicinifch practifche Bibliothet, III. Bande 1774-1781. 8.; 28) Descriptiones et icones stirpium novarum et rariorum in nou, comment, Soc, Reg. Scient, Goett. tom. VI. 1775. (Die Pflangen find : Oenothera muricata L. Amomum Zerumbet L. Allium Pallasii Myra. Allium Schoenoprafum & L. Sedum hybridum L. Arabis pendula L.); 20) Apparatus medicaminum tam simplicium, quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus, vol. I. 1776., II. 1779., 111. 1784. , IV. 1787. (3ft ine Teutsche überfest von D. Seger, Braunschweig 8.); 30) Progr. de phthi-fi pituitola, 1776. \* (Ift vermehrt abgebruckt in Bal-DINGER. Sylloge selectior. opusculor. vol. V.); 31) Progr. de tempore corticis Peruniani in tussi conuulsua exhibendi 1776. \*; 32) Descriptiones et iconea stirp. nou. et rar. in nou. comm. Soc. Reg. Scient. Goett. tom. VII. 1776. (Die Pflangen find : Goffypium latifolium Mvan. Lithospermum orientale L. Lonicera media Mynn. Iris flexuosa Mvan. Cotyledon spinosa L. Brassica polymorpha MVRR. Asphodelus ramosus L.); 33) Progr. de redintegratione partium cochleis limacibusque praecifasum 1776. \*; 34): Descriptiones et icones stirpium nou. et rar. in nou. comment. Soc: Reg. Scient. Goett. tom. VIII. 17.77. (Die Pflangen find: Erythrina Corollodendrum L. : Ranunculus plantaginifolius Myan. Bunias . cochlearioides Myan. Leonurus crispus Myan. Ocymum thyrliflorum L.); 35) Dlof Ucrelle chirurgifche Bors falle im tonigi. Lazarethe und anderewo gefammelt, aus bem Schweb. II. Banbe 1778.; 36) Descriptiones et iconea stirpium nou. et rarior. in commentar. Soc. Reg. Scient. Goett. vol. I. 1778. (Die Pflangen find : Saluia coccinea Ivss., Saluia Nilotica Ivss. Saluia Nubia Ivss. Sideritis elegans Mynn. Plantago exigua Ivss. Sophora alba L.); 37) Diff. de Ascaride lumbricoide Linnei vermium intestinalium apud homines vulgatissimo, 1779. \*; 38) Diss. de Catechu; 39) Progr. observationum et animaduersionum super variolarum insitione Sect. I-III. \*; 40) Oratio de limitanda laude librorum medicorum practicorum viui populari destinatorum; 41) Dist. dulcium naturam et vires expendens; 42) Descriptiones et icones stirpium nou.

nou. et rar. in commentat. Soc. Reg. Scient. Goett. vol. II. 1779. (Die Pflangen find: Rheum hybridum Mynn. cum fig. Lycium Ruthenicum MVRR. Betonica hirfuta L. Verbefina dichotoma Myan. Commelina Benghalenfis L. Malua virgata L. Asclepias Sibirica L.); 43) Progr. Spinae bifidae ex mala offium conformatione initia. 1780.; 44) Descriptiones et icones stirp. nou. et rar. in comment. Soc. Reg. Scient. Goett. vol. III. 1780. (Die Pflangen find : Cercodia erecta BANKS. Aquilegia viridiflora PALLAS. Geranium Reichardi Mynn. Geranium daucifolium MVRR. Othorina Tagetes L. Plantago incuruata Ivss. Hypericum prolificum L.); 45) Rofen's ben Rofenstein Saus- und Reife : Apothete, aus bem Schwedischen überfest 1781. 8.; 46) Descriptiones et icones stirpium nouar, et farior, in commentat. Soc. Reg. Scient. Goetting. vol. IV. 1781. (Die Offangen find : Saxifraga ligulata MVRR. Scrophularia Altaica MVRR. Plantago fquarrofa MVRR. Croton argenteum L. Hyacinthus viridis L.); 47) Oratio: praestet vno medico, an pluribus iunctim vti? 1781. 48) Dist. dissicultates in curatione morborum infantilium obuenientes 1782.; 49) Diff. de tempore exhibendi emetica in febribus intermittentibus maxime opportuno; 50) Descriptiones et icones stirpium nou, et rar. in commentat. Societ. Reg. Scient. Goetting. V. 1782 (Die Pflangen find : Lyfimachia attopurpurea L. Lysimachia Ephemerum L. Veronica peregrina L. Scabiola vralensis MVRR. Celosia procumbens Incev.); 51) Progr. I. et II. Vindiciae nominum triuislium, stirpibus a Linneo Equ. impertitorum 1782. \* (Nachgebruckt in Gilibert Syft, plant Europ. praef. p. 47.); 52) Progr. de medendi tinese capitis ratione paralipomena 1782.; 53) Descriptiones et icones stirpium nou. et rar. in commentat. Soc. Reg. Scient. vol. VI. 1783. (Die Pflangen find: Spilanthus faliuaria Domb. Lycium heterophyllum Myrr. Gypsophila viscosa Myrr. Solanum marginatum L. Tetragonia expansa MVRR.); 54) Deegleichen in comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. vol. VI. 1784. (Die Pflangen find: Solandra lobata Mvar. Forskohlea angustifolia. Rhus semialatum MVRR. Xanthium echinatum MVRR. Carduus ciliatus MVRR. Berberis Sibirica Pallas. ; 55) Desgleichen in ben Commentat. Soc. Reg. Scient. Goett. vol. VII. 1785.. über: Euphorbia cyathophora Myar. Silene procumbens Myar. Hibifcus arenarius Rottboll. Geranium terebinthinaceum Ait. Pago-

### 142 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. c) medic.

Paeonia anomala L. Paeonia integra Myra.); 56) Progr. I. II. de materia arthritica ad verenda aberrante, 1785. F (Gingerucht mit Bufdben in FRANK delett. opusc. med. vol. II.); 57) Progr. Succi aloes amari initia, 1785. (58) Opuscula, in quibus commentationes varias tam medicas, quam ad rem naturalem spectantes retractauit, emendauit, auxit, cum figg. gen. vol. I. 1785., II. 1786. 8. mai., morin die bier mit einem Stern bezeichneten Schriften zum Theil febr vermehrt abgebruckt find. Auf: ferdem hat er auch einen Theil ber Abbilbungen gur Flora Danica, die Raltenbover hiefelbft in Rupfer fach, beforgt; banebit bat er Untheil an Vogels medicinischer Bis bliothet, an ber allgemeinen Teutschen Bibliothet, an ben Commentariis de rebus in scient. nat. et med. gestis, am Sannoverschen Magazin und an ben Gottingifden Unterbaltungen gehabt; fo wie er feit dem Jahre 1765. an ben Gottingifchen gelehrten Alnzeigen arbeitet.

111. In seinen Lehrstunden gibt er 1) im Sommer um 7. in der Botanik Unterricht; geht auch 2) Sonnabends um 2. mit seinen Juhörern Botanistren. 3) Die Pharmacie erklärt er im Sommer um 9.; 4) Die Materia medica im Winter um 8.; 5) die Pathologie im Winter um 9. Nuch pflegt er 6) eine mit Eramintren, Dispustiren und Beurtheilung der Recepte verbundene practische Anleitung zur Specialtherapie zu geben; und abwechselnd 7) die allgemeine Therapie und 8) ausertseen wedieinissche Gegenstände, wie von den Würmern im menschlichen Leibe, von den Giften, von der Einpfropfung der Pooken, u. s. w. vorzutragen. Nicht weniger machen 9) die Kinsdertrankheiten einen Gegenstand seiner Borlesungen aus.

#### C. 111.

Henrich August Abrisberg (Th. 1. S. 97. S. 190.) geb. zu St. Andreasberge auf bem Harze 1739. Jun. 20. — ward 1770. prof. ined. ord., auch Mitglied ber hiesigen Societät der Wissenschaften, und 1785. Hofrath; war bisher als Professor zu Göttingen 23. Jahre 1764—1787. alt 25 – 48.

. I. Seine fernere Schriften find : 6) Progr. de infitione variolarum, 1765.; 7) Io. Gottfr. BRENDEL opuscula mathematici et medici argumenti, pars I-III. Goett. 1769 - 1775. 4.; 8) Bentrage gur Podengeschichte Th. I. 1770. 4.; 9) Observationes et Analesta de foetu natibus in pertu prodeunte; 10) Observationes anatomicae de quinto pare neruorum encephali, 1774. 4. mai.; 11) De membana foetus pupillari; in nou. comment. foc. Götting. 1771.; .. 12) De vita foetuum humanorum in vtero dijudicanda, 1772. ibid.; 13) De secundinarum humanarum varietate, 1773. ib.; 14) De variolis, quibus internae corporis humani partes contaminari dicuntur, 1774. ib.; 15) De vena azyga duplici, 1777. ibid.; 16) De praeternaturali et raro intestini cum vesica vrinaria coalitu et inde pendente ani defectu, ibid.; 17) Dist. de Nuckii diuerticulis ib.; 18) De testiculorum ex abdomine in scrotum descensu, ibid. (Beide lettere find auch befonders gebructt) 1780.; 10) Obseru. Medico - obstetr. Particula de fignis viui foetus et mortui in partu difficili rite interpretandis; 20) Orat. de diuersa Gentis Guelficae Aug. conditione sub Henrico Leone et nostris temporibus, in templo Acad.; 21) Obseruat. obstetriciar. decas de partu clunibus praeuiis peracto; 22) Obteruationum anatomicarum de neruis viscerum abdominalium particula I., quae de ganglio plexuque seminari agit, 1780. 4.; 23) ZINNII delcriptio oculi humani, edit. Il. 1780. 4.; 24) Observationes de febribus continuis longis cum melancholia coniunctis, 1781.; 25) Experimenta et observationes anatomicae de vtero gravido, tubis, ouariis et corpore luteo quorumdam animalium cum iisdem partibus in homine collatis; 26) I. G. ROEDERERI et C. G. WAGLERI tractatus de morbo mucofo, denuo recufus annexaque praefatione de Trithuridibus nouo vermium genere editus, 1783.; 27) Observationes anatom. obstetr. de structura oui et secundinarum humanarum in partu maturo et perfecto collectae, 4. (Steht auch in ben Actis fociet. Goetting. ); 28) Alb. de HALLER primae lineae physiologiae mit Berbefferungen und neuen Bufagen, 1780. 8. mai.; 20) De signis viui foetus et mortui in partu. difficili rite interpretandis; 30) Vteri humani grauidi et nonnullorum animalium quadrupedum comparatio, P. I. 1781. II. 1782.; 31) De membranarum ac inuolucrorum continuationibus partim dubiis partim veris; 32) Obseruat. de neruis ceruicis, 1784.; 33) Observationes

### 144 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. c) medic.

anat. physiologicae de neruis arterias venasque comitantibus, 1784.; 34) Observationes anatomico-medicae de neruis pharyngis, 1735. (sino alle 3. susummen erschienen sinter bem Litel; Sylloge commentationum anatomicar. 1786.); 35) Oratio quo iure et sensu die possit saeculum 18., praeterlapsa et praecipue 17. antecellere, in templo acad. habita; 36) Commentatio de vteri mox post partum naturalem resectione non lethali, observatione illustrata, cum brevissima principiorum lethalitatis sciagraphia, 1787.

o II. In seinen Lehrstunden erklart er 1) im Sommer früh um 6. und 8. die Physiologie, und 2) um 2: die Hebenmenkunst im Sommer, und die Weiberkrankteiten im Winter; 3) Im Winter bringt er den Vormittag auf der Anatomie mit Sectionen zu, worüber 4) um 2. Des monstrationen gehalten werden. Auch erklart er 5) im Winter Abends um 6. die legale Medicin mit der medicinischen Polizen verdunden. Noch hat er sich neuerlich ents schliche, durch seine beträchtliche Sammlung von Reises beschreibungen untersützt, bistorisch practische Kenntnisse von allen über den ganzen Erdboden angestellten Reisen in besonderen Borlesungen zu ertheilen.

### §. 112.

August Gottlob Richter, geb. zu Zörbig in Sachsen 1742. Upr. 13., studierte seit 1760. zu Göttingen, ward baselbst Doctor 1764., und nach einer gelehrten Reise vom Oct. 1764. bis in Jun. 1766., da er sich vorzüglich zu Strassburg, Paris, London, Oxfort, Leiden, Umssterdam und Gröningen aushielt, ward er 1766. zu Götz tingen prof. med. extraord., 1771. ord., 1780. Leidmes dicus, 1782. Hofrath, auch seit 1770. ausservehrliches und 1776. ordentliches Mitglied der hiesigen Societät der Wissenschaften, that im Sommer 1786. noch eine halbs jährige Reise in die Schweiz und in Frankreich; war als Prosessor zu Göttingen bisher 21. Jahre 1766—1787. alt 24—45.

- . I. Geine Schriften find : 1) Diff. de prifca Roma in medicos suos haud iniqua, Goett. 1764.; 2) Diff. de intumescente et calloso pyloro cum triplici hydrope, 1764.; 3). Progr. de variis cataractam extrahendi methodis, 1766. 4) Observationum chirurgicarum fasciculus I., Goettings 1770.; II. 1776.; III. 1780. 8.; 5) Chirurgifthe Biblies thet VIII. Bande 1771 - 1787. 8.; 6) Beobachtungen bom schung bes grauen Staares; 8) Abhandlung von ber Aud-Bruchen I. Band, 1777.; Il. 1779. 8. (11. bermeinte Ausgabe 1785.); . 9) Progr. Herniam incarceratam vnd cum facco suo reponi per annulum abdominalem posse; contra chirurgum Gallum cel. Lovis monet; 10) Uns fangegrunde ber Bundargnentunft, 1. Band, 1782. (11. vermehrte Hufl. 1786.) gr. 8. II. Band 1786.; 11) Progre de Agarico officin. 1780.; 12) Progr. de remediis antiphlogisticis externis, 4.; 13) Progr. de cranii fracturis; Mufferdem ftehen folgende Abhandlungen von ibm in nou. comment. societ. reg. scientiar. Goetting .: 14) Obseruationes de bronchotomie et de herniis, tom. II. 1771.; 15) Observationes de morbis sinuum frontalium tom. III. 1772.; 16) Observationes de sinsurosi, tom. IV. 1773.; 17) De opportuno herniotomiam peragendi tempore, tom. V. 1774.; 18) Observationes de staphylomate, tom. VI. 1775.; 19) Observationes chirurgicae de hemis 1775. ibid.; 20) Observationes de Pterigio, tom. VIII. 1777.; In ben Comment. Soc. Reg. Scient. Goett. ftes hen folgende Abhandlungen von ibm: 21) Observationes de fistula lacrymali vol. I. 1778.; 22) Observationes chirurgicae vol. II. 1770.; 23) Observationes thirurgicae vol. III. 1780.
- e II. In seinen Lehrstunden erklart er 1) alle halbe Jahs re die specielle Therapie um 10., allenfalls mit Abtheilung der hitzigen Krankseiten im Winter; der ehronischen im Sommer; desgleichen 2) die Chirurgie, im Winter um 3. die medicinische, im Sommer um 11. die Manuals Chirurgie; daueben noch 3) im Sommer um 3. die Ausgenkrankseiten, 4) im Winter um 11. dwehmal die Woche die Knochenkrankseiten, im Sommer die Diatetik. Aussers dem dirigtet er 5) im Hoppitale täglich um 1. die clinisschen Ulebungen, und trägt auch noch 6) die generelle Thes rapie und 7) Semiotik vor.

### 146 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. c) medic.

### S. 113.

Johann Friedrich Gmelin, geb. zu Tubingen 1748. Mug. 8., ein Cobn von Phil. Fr. Ginelin, Professor ber Urmenfunft, Chemie und Rrauterkunde, ftudierte bafelbit, und murbe 1769. allda Doctor, that eine gelehrte Reife nach Solland, und nach einem bennahe jahrigen Hufenthalt bafelbft nach England, und burd bie Defterreichischen Dies berlande, und mehrere Teutsche Universitaten nach Wien, fam 1771, nach feiner Baterftadt guruck, befchaffrigte fich hauptfächlich mit Borlefungen über Raturgefchichte und Rrantertunde, mard bon ber phyficalifden Gefellichaft gu Burich, und von ber Romisch kaiserlichen Academie ber Raturforicher jum Mitgliebe ernannt, 1772. prof. med. extraord. ju Tubingen, mit Unfang 1775. prof. phil, ord. und med. extraord., 1778. prof. med. ord. 311 Osttins gen, auch Mitglied ber hiefigen Gocietat ber Biffenfchafs' ten, 1779, bon ber biefigen philofophifden Racultat jum Doctor ber Philosophie, 1780. von ber Churmaingischen Acabemie ber Wiffenschaften ju Erfurt jum Mitgliebe , 1784. jum Benfiger ber medicinifden Facultat, 1787. jum aufferorbentlichen Mitgliebe ber Gocietat ber Bergs bautunde ernannt; war bieber ju Gottingen 12. Sabre 1775 - 1787. alt 27 - 39.

- dichte ber Eberhard : Carls : Universität zu Tubingen E. 250.; 2) Progr. quo oratio initialis muneris professoris medicinae Tübingensis indicaturs. Tübing. 1773.
- \* II. Seine Schriften sind: 1) Robe über die Frage: warum schöpft der Mensch Althem? Tübingen 1767, 4.;
  2) Irritabilitas vegetabilium, in singulis plantarum partibus explorata, viterioribusque experimentis confirmata, Tübing. 1768. 4.; 3) Enumeratio stirpium agro Tubingenli indigenarum, ibid. 1772. 8.; 4) Disquistio, an adstringentia et roborantia stricte sic diela ferreo principio suam debeant esseciam? ibid. 1773. 4.; 5) Abbandlung von den gistigen Gewächsen, die in Teutschland milb

wild wachsen, Ulm 1775. 8.; 6) Progr. de alcalibus et precipitationibus chemicis ope eorum factis, Gotting. 1775. 4.; 7) Bon bem Ginflug ber Naturgefchichte in bie Saushaltungefunft; im 2. Stud bes Magazine fur Merze te 1775.; 8) Bon ben Gewachsen, beren fnollichte 2Burs geln gespeiset werden, ebendas.; 9) Onomatologia botanica completa, ober vollstandiges botanisches Worterbuch, nach ben Lehren bes Mittere von Linne' abgefafit, o. Theis le, Frantf. und Leipg. 1771-1777. 8. (Mur im I. Theil fteben auch Artitel von andern; Die folgenden hat er allein ausgearbeitet); 10) Abhandlung von benjenigen Rinden, welche die Stolle der Rieberrinde vertreten tonnen; im I. Stud des Magazine fur Mergte 1775.; 11) Beobachtun= gen von dem unglachlichen Erfolg anfferlicher Mittel in ber Rrate: in Geoners Sammlung von Beobachtungen. Mordlingen 1776. 8.; 12) Allgemeine Gefchichte ber Gif: te, I. Theil Leipz. 1776. 8 ; II. Theil unter bem Titel: Allgemeine Geschichte ber Pflangengifte, Rurnberg 1777.; III. Theil ober allgemeine Geschichte ber mineralischen Gifte nebft Regifter über alle 3. Theile, ebendaf. 1777. 8 .; 13) Die Runft, ju beobachten, von Joh. Senebier, Pres biger und Bibliothecar ju Genf aus bem Frangof. mit Bu= fagen, ebendaf. 8.; 14) Berfuch uber eine beffere Urt, bas Spiegglasohl zu maden; im 8. Stuck bes Magazins für Merzte, 1777.; 15) Linneisches vollständiges Spitem bes Mineralreiche, in einer frepen und vermehrten Uebers fetzung, Rurnberg I. Ih. 1777. II. III. 1778.; IV. 1779. 16) Abhandlung von ben Arten bes Unfraute und beffen Benutung, nebst einer Zugabe von Ausrottung beffelben', von bem herausgeber herrn G. Wallbaum, Lus bet, 1779. 8 .; 17) Einleitung in Die Chemie jum Ges brauch auf Universitaten, Rurnb. 1780. 8.; 18) Mines ralogische Beobachtungen über bie Gijengrube ben Rio und in andern Gegenden ber Infel Elba, von Ermenegils do Dini; aus bem Stalianischen ine Tentsche iberfett und mit ben neuen Bemerfungen Berrn Boftlins und andrer vermehrt, nebst einer Abhandlung von besondern Rriftallgestalten bes Felbspate berausgegeben, Salle 1780. 8.; 19) Ginleitung in Die Mineralogie, jum Gebrauch academifcher Borlefungen , Murnberg ; 20) Ginleitung in die Pharmacie, ebendaf. 1781. 8.; 21) Errlebens Aufangegrunde ber Raturgeschichte mit Bufagen, Gotting. 1782. 8.; 22) Bentrage gur Geschichte Des Teutschen Bergbaues, vornehmlich aus ben mittlern und fpatern Jahre bunds A 2

# 148 IV) Jenine Lehrer 1) prof. ord. c) medic.

hunderten unfrer Beitrednung, Salle 1783. 8.; 23) Ues ber bie neuern Entbeckungen in ber Lebre von ber Luft und beren Unwendung auf Urgnepfunft, in Briefen an einen Mrgt, Berlin 1784. 8 .; 24) Comment. de tingendo, per nitri acidum fiue nudum, fiue terra aut metallo faturatum, ferico, Erford, 1785. 4.; 25) Lefete Materia medica burchgangig verbeffert und mit ben neuern Ents beckungen bereichert ,- Berlin und Stettin 1785. 8.; 26) Grundrig ber technischen Chemie, Salle 1786, 8 .: 27) Chemifche Gruntfate ber Probir : und Comelstunde, Salle 1786. 8. ; 28) Abhandlung über die Wurmtrocks nig, Leipzig 1787. 8.; (29) Abhandlungen in ben comment, fociet. reg. fcient. Goetting., Act, acad. Caef. Nat. Curiof, und Acad. Elect. scient, vtil. Mogunt, leberbief arbeitet er an ben Gottingifden gelehrten Unzeigen, an Bect's manne phyficalifch deonomifcher Bibliothet, an bem Mas turforfcher, ber Teutschen Encyclopabie, ber allgemeinen Maturgefchichte, ben chemischen periodifchen Schriften , beren Berausgabe S. Bergr, Crell beforgt, und fandern periodifchen Schriften, ald: bem chemischen Fournal, ben neueften Entbeckungen in der Chemie, ben chemifden Una nalen.

\* II. Er gibt alle halbe Jahre 1) in der Chemie Unsterricht, mit Erperimenten vereiniget im Sommer um 9., im Winter um 3., 2) auch wohl noch besonders in der technischen oder auf Handwerter und Kunste angewandten Chemie im Winter um 9. Dann ertlart er 3) im Somsener um 8. die Pharmacie mit Versuchen und Arbeiten, 4) um 11. die Mineralogie, und 5) im Winter um 11. die Probie: und Schmelztunst.

### S. 114.

Johann Friedrich Blumenbach, gebergu Gotha 1752. Man 11., studierte zu Jena, hernach zu Göttingen, ward hier 1775. Doctor und 1776. Aufscher des Naturaliencabinets, auch 1776. ausscrorbentlicher und 1778. ordentlicher Lehrer der Arzuengetelzesankeit, macht te im Sommer 1783. noch eine gelehrte Reise in die Schweiz; war bisher zu Göttingen als Prosessor 11. Jahr re 1776—1787. alt 24—35.

- E I. Sein Leben fleht in BALDINGER progr. de malignitate in morbis ex mente Hippocratis, 1775.
- BII. Geine Schriften find: 1) Diff. inaug. de generis humani varietate natiua, Goett. 1776. 8., edit. II. 1781. 8., edit. III. 1787. 8.; 2) Ueberfepung bes mebis einischen und botanischen Unbangs jum 2. Theil von Jves Reifen, Leipz. 1775. 8.; 3) Sanbbud) ber naturgefchichs te, Th. I. 1779., 11. 1780.; II. Ausg. 1782. 8., III. Ausg. 1787. 8.; 4) Prolufio anatomica de finibus frontalibus, 1779. 4.; 5) leber ben Bilbungetrieb und bas Beugunges geichaffte, 1781. 8., II. Musg. 1787. 8.; 6) Bon ben Bahnen ber alten Megnptier und von ben Mumien, im Gottingischen Magazin, 1780 .; 7) Bon ben Feberbusche polypen in ben Gottingifden Gemaffern, ebenbaf.; Ueber ben Bildungstrieb und feinen Ginfluß auf die Generation und Reproduction, ebenbas.; 9) Ueber die Liebe ber Thiere, ebenbas. 1781.; 10) Medicinische Bibliothek B. I. St. 1-4.; B. II. St. 1-4., Gottingen 1783 — 1787. 8. (wird fortgefest); 11) Anzeige verschiedner vorguglicher Abbildungen von Thieren in alteren Rupferfiichen und holgschnitten, im Gottingifden Magazin 1781. St. 4.; 12) Ginige zerftreute Bemertungen über bie Sabigtei. ten und Gitten ber Bilben, ebenbaf. 1781. St. 6.; 13) De oculis leucsethiopum et iridis motu in comment. soc. reg. scient. tom. VII.; 14) Introductio in historiam medicinae litterariam, 1786. 8.; 15) Befchichte und Be-Schreibung ber Anochen bes menschlichen Rorvers, 1786. 8.; 16) Institutiones physiologicae 1787. 8.; 17) De nifu formatiuo et generationis negotio nuperse obseruationes in comment. foc. reg. scient. Goett. tom. VIII.; 18) Specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis, ibid.; 19) De vi vitali sanguinis Ceine Borlefung unter ben Jubelichriften vom 18. Gept. 1787.)
- Bahre um 5. die Naturgeschichte; 2) im Sommer um 8. die Physiologie, und 3) um 4. die Ofteologie; 4) im Winter um 9. die medicinische Gelehrtengeschichte, und 5) um 4. die Pathologie. Auch pflegt er 6) in offentlichen Lehrstunden auserlesene Gegenstände der anatomia comparata abzuhandeln.

### 150 IV) Jen Lehr. 1) prof. ord. c) med. Stromeyer.

#### S. 115

Johann Friedrich Stromener, geb. zu Göttingen 1750. Jun. 4., studierte daselbst, promovirte 1772., und ward nach einer gelehrten Reise; da er sich vorzüglich zu Wien und Berlin aufhielt, 1776. Stadtphysseus und prof. med. extraord., hernach 1784. ord.; war also als Professor zu Göttingen bisher 11. Jahre 1776 — 1787. alt 26 — 37.

o I. Seine Inauguralbiffertation mar de plantarum solanacearum ordine; Goett. 1772.

3. die allgemeine Therapie vor; sodaun 2) von der besons deren Therapie den ersten Theil über die bitzigen Krankheisten im Sommer frih um 6., 3) den zwerten Theil über die bitzigen Krankheisten im Sommer frih um 6., 3) den zwerten Theil über die chronischen Krankheiten im Winter um 4. Dann ersklart er 4) im Sommer inn 4. die besondere Pathologie, auch wohl nach Besinden 5) die allgemeine Pathologie, oder 6) die Materia medica, und 7) alle halbe Jahre gibt er Dienstags, Mittwochs und Frentags, im Sommer um 7., im Winter um 8. clinische Anleitung im Hospitas le. Er lieset auch noch wohl besonders 8) über die Kunst Kreepte zu schreiben, oder halt auch 9) ein practisches Cassuale, worin über einzelne Fälle Ausarbeitungen gemacht werden.

### S. 116.

Jehann Henrich Fischer, geb. zu Coburg 1759. Bul. 11., studierte zu Würzburg, Erlangen und Göttingen, ward zu Göttingen 1781. Doctor, und während eis mer gelehrten Reise, da er sich hauptsächlich zu Cassel, Franceker, Leiden, Amsterdam, London, Rouen, Pasris, Lyon, Marseille, Montpellier ze. verweitte, schon 1782. zum prof. med. extraord. zu Göttingen ernannt, trat diese Stelle 1785. au, bekam auch die Aufsicht über die neue Hebammenanstalt, und über das königliche elinissche Institut, und ward 1786. prof. med. ord. daselbst,

# S. 116. Pr. Sifther. d) philof. S. 117. Sofr. Mich. 151

bisher also zu Gottingen Professor 5. Jahre 1782 - 1787. alt 23 - 28.

- E I. Seine Schriften sind: 1) Dist. inaug. de cerebri eiusque membranarum instammatione et suppuratione occulta, Goett. 1781.; 2) Progr. de morbis cutaneis, 1785.; 3) Wilh. CYLLEN genera morborum 1786.
- o 11. Seine Lehrstunden sind 1) alle halbe Jahre um 9. der Gebuhrtshulfe gewidmet, so daß er viermal die Wosche die Steinische Anleitung bazu erklaret, auch daben die Handgriffe an einer Machine (Franzbsisch Fantome) zeigt, und Mittwochs und Sonnabends in dem zur Gebuhrtschulfe bestimmten Hospitale practische Anleitung gibt. Dan neben erklart er 2) im Sommer um 8. die Pathologie mit der Semiotit verbunden, und 3) im Winter um 8. die weiblichen Krankheiten. Auch pflegt er 4) examinatoria, disputatoria und elaboratoria zu halten.

### 4) Ordentliche Lehrer ber Weltweisheit.

### S. 117.

Johann David Michaelis (Th. 1. S. 83. S. 168.) geb. zu Halle im Magbeburgischen 1717. Febr. 27. — warb 1764. Correspondent der Academie des Inscriptions zu Paris und Mitglied der gelehrten Gesellschaft zu Haers Iem; trat 1770. aus der hiesigen Societat der Wiffensschaften; ward 1775. Ritter des koniglich Schwedischen Ordens vom Nordstern; bisher zu Göttingen als Prosessor 1787. alt 29 — 70.

\* I. Seine fernere Schriften sind: 57) Adnotationes ad Glocestrii Ridle' dist. de versionibus N. T. Syriacis, 1766.; 58) Programma von seinen collegiis über bie LXX. Dollmetscher 1767. 8.; 59) Prolegomens in Iodum s. epimetron ad Lowthi praelectionem XXII. de poess Hebraeorum 1767. 8.; 60) Abhandlung von der R 4

# 112 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philof.

Sprifden Sprache und ihrem Gebrauche, nebft bem I. Theile einer Sprifden Chreftomathie, 1768. 8.; 61) Spicilegium geographiae Hebraeorum exterae post Bochak-TVM pars I. 1769. , II. 1780. 4.; 62) Rafonnement über bie protestantischen Universitaten (ohne fich ben ben ersten III. Theilen zu nennen), Th. I-IV. Frantf. 1769-1776. 8.; 63) Mofaifches Recht Th. I - VI. Frtf. 1770-1775. 8.; zwente vermehrte Musg. 1775. u. f.; 64) Teutsche Ueberfets jung bes 2. I. mit Unmerfungen fur Ungelehrte, Th. I - XIII. 1770 - 1785. 4.; 65) Berfuch einer Erflarung ber fiebengig Jahrwochen Daniele, 1771. 8.; 66) Grammatica Chaldaica, 1771. 8.; 67) Urabifche Grammatit und Chrestomathie: 68) Drientalifde und eregetische Bis bliothet Ih. I - XXIII. Frankf. 1771 - 1785. 8.; 69) Daniel secundum septuaginta, Goetting. 1773. 8.; 70) Hermanni von der HARDT Hoseas illustratus, 1775.; 71) ABVLFEDAE tabulae Aegypti; 72) Etwas von ber alteften Geschichte ber Pferbe und Pferbezucht in Palaftina und ben benachbarten ganbern, fonderlich Megnyten und Arabien, Frantf. am Main 1776. 8.; 73) Teutsche Ues berfettung bes erften Buchs ber Maccabder, mit Unmert. Gottingen und Leipzig 1777. 4.; 74) Gedanten aber die Lehre ber beiligen Schrift von Gunde und Benugthnung. als eine ber Bernunft gemaffe Lehre; neue bollig umgears beitete Mudgabe, 1779. 8.; 75) Schreiben an den Berrn Professor Schlozer, die Zeitrechnung von ber Gundfluth bis auf Salomon betreffend; im Gotting. Magazin 1780. St. 5. ; 76) Erflarung ber Begrabnig : und Auferftehunge. gefdichte Jefu, aus ben vier Evangeliften, mit Rudficht auf die in den Fragmenten gemachten Ginwurfe und beren Beantwortung, 1783- 8.; 77) Dogmatit, II. gang umger arbeitete und Teutfch verfaßte Musgabe, 1784. 8.; 78) Supplementorum ad lexica Hebraica P. I. literas N et 3. complexa, 1784.; P. II. 3, 7 et 7 complexa, 1785. 4.; P. III. literas 1, 7 et 7 complexa 1786.; P. IV. literas D, et D complexa 1787.; 79) Das funfte Fragment felbfi aus Leffings viertem Bentrage mit 3. D. Midbaelie Unmerfungen; ale ein Anhang gur Begrabnig: und Auferstehungsgeschichte Chrifti, Salle 1785. 8.; 80) Grammatica Syriaca, Halae 4. ; 81) Don ben Gewolbern unter bem Tempelberge und Berge Bion gur Aufflarung ber Gefdicte, fonderlich benm Tempelbau Julians und ben Ses robes Plunderung bes Grabes Davids ausbrechenben Blammen; in bem Gotting. Magagin, Jahrg. 3. St. 6.

# §. 117. Sofr. Michaelis. §. 118. Sofr. Raftner. 153

1783.; 82) Bufate ja feinem Mofaischen Recht: Warum bat Mose in seinem Gesete nichts vom Kindermord? im Gottingischen Magazin IV. Jahrg. Stud II. 1785.; 83) Neue orientalische und eregetische Bibliothet, II. Theile, 1786. gr. 8.

O. II. Er pflegt 1) in seinen offentlichen Lehrstunden alle halbe Jahre Sonnabends von 1. bis 3. einen gewissen Theil der Bibel zu erflaren. Dann halt er abwechselnd exegetische Lehrvortrage 2) um 9. über einen Theil des neuen, 3) um 10. über einen Theil des alten Lestaments. Und 4) um 1. gibt er abwechselnd von einem halben Jahre zum andern zur hebraischen oder Arabischen oder Syrisschen Sprache Anleitung.

#### S. 118.

Abraham Gotthelf Kaftner (Th. 1. S. 85. S. 173.) geb. zu Leipzig 1719. Sept. 27. — ward 1765. Hofrath, 1776. Mitglied ber landwirthschaftlichen Gefellschaft zu Belle, 1786. Mitglied ber kaiserlichen Academie ber Wiffenschaften zu St. Petersburg; war bisher zu Göttingen 31. Jahre 1756 — 1787. alt 37 — 68.

- \* I. Zwey von ihm selbst entworfene Lebensbeschreibungen sinden sich, eine in Baldingers Biographien jestles bender Aerzte und Natursorscher B. 1. St. 1. (Jena 1768.) S. 46 74., die andere in einem Programme vom Professor Ernesti, woraus sie ben Gelegenheit der Judelseier seiner vor 50. Jahren zu Leipzig erhaltenen Magisterwürzbe vom Prof. Carl Friedrich Lindenburg zu Leipzig von neuem herausgegeben worden, unter dem Titel: Vita viri ill. atque celeb. Abr. Gotth. Kaestnert magistri sermisecularis Lipsiae d. 22. Febr. 1787. renunciati iterum edita (2. B.) 8. Doch ist darin nur der Theil seines Lebens beschrieben, der sich mit seinem Ausenthalte zu Leipzig endiges.
- \* II. Seine fernere Schriften find: 55) Differtationes mathematicae et physicae, quas Soc. Reg. Scient. Goett. annis 1756 1766. exhibuit A. G. K. Altenb. 1771. (Darin find die Vorlesungen von seiner Ankunft zu Gotztingen bis zu der Zeit; ba die Arbeiten der Societäk wies R. 5

### 154 IV) Jenige Lebrer 1) prof. ord. d) philof.

berum gefammelt ericbienen, welches anfangs burd Rrieg, bann burch Todesfalle und andere Urfachen mar unterbros den worden. Mit ben Berlefungen 1769, giengen Noui commentarii an, jabrlich ericbien ein Banb, ber achte für 1777. Seitbem führt die Gammlung ben Titel: Commentationes, Band I. fur 1778. , Band VIII. fur 1785. und 1786. Jedes Jahr ift von ihm eine Bortefung gelies fert worden; 1777. las er auch in ber Societat : Elogium Io. Christiani Polycarpi Erxleben, qui rebus humanis excessit d. xviii. Augusti clo loccixxvii.); 56) Nache richt von bemienigen, mas ben hochfter Gegenwart bes Bergogs von Dort ju Gottingen vorgegangen, 1765. 8.: 57) Sammlung einiger bie Bienengucht, befonbers in ben churfurftlich Braunichmeig : guneburgifden ganden betrefs fende Auffage und Nachrichten, Gotha und Gottingen 1766. 8.; 58) Ueber bie Lebre ber Schopfung aus Dichts. Gotting. 1767. 8.; 59) Ginige Borlefungen in ber tonial. Teutschen Gefellschaft zu Gottingen-gehalten, Altenb. 1768. 8.: II. Sammlung feiner Borlefungen 1773. 8.; 60) Nachricht bon bemjenigen, mas ben bochfter Gegenwart bes Bergog Kerdinands von Braunschweig und Luneburg an Gottingen borgegangen, 1768.; 61) Lobidrift auf G. 2B. Leibnig, Altenburg 1769. 8.; 62) Aftronomifche Abbanblungen, Th. I. 1772., II. 1774. 8.; 63) Unfanges grunde der Arithmetit, III. verbefferte Ausgabe 1774. 8.: 64) Kortfebung ber Rechentunft in Unwendung auf mans derlen Geschäffte, ober ber mathemat. Unfangegr. I. Theils II. Abtheil. 1786. 8.; 65) Unmertungen über die Darts fcbeibefunft nebft einer Abhandlung von Sobenmeffungen burch bas Barometer, 1775. 8.; 66 ). Der Erinnerung Seren Joh. Phil. Murran gewidmet, eine Borlefung, 1776. 4.: 67) Theoria projectionis superficiei sphaericae in planum tangens, oculo in centro polito; in act. acad. elector. Mog. Erfort. ad a. 1776., Erfort. 1777. 4.; 68) Problema staticum tigni ad parietem inclinati reperire pressiones, ibid. nd a. 1777., Erfort. 1778.; 60) Quanta incertitudine defignentur vertices angulorum acutiorum, ibid. ad a. 1778. et 1779., Erfurt. 1780.; 70) Latus trianguli sphaerici ex duobus lateribus cum angulo intercepto, computandi formulae, ibid.; 71) Auffage im Teutichen Mufeam, Leipzig 1776. 1777.; 72) Recensionen und Auf-fage in ber neuen philol. Bibliothet, Leipzig 1777.; 73) Vorrede ju J. D. Mullere Vorbereitung jur Geometrie für Rinder, 1778. 8.; 74.) Ueber die Menderung bes

Ganges ber Penbelubren im Commer und Binter: 75) Borrebe und einige Erinnerungen ju Martine Philosophia Britannica, Leipz. 1778. III. Th. 8.; 76) Un Serrn Sofrath und Leibmedicus Bimmermann in Bannover, 211s tenb. 1780. 8.; 77) Un herrn Johann Bedmann, Profeffor gu Gottingen, 1781. 8.; 78) Borrebe gu Florencourts Abbandlungen aus ber juriftifchen und politifchen Rechenfunft , Altenb. 4.; 79) Neueste großentheils noch unges bruckte Sinngebichte und Ginfalle, Gieffen 8. (Ohne feine Theilnehmung gebruckt; er hat fie aber faft alle mit einer Borerinnerung als Unbang ber britten Auflage feiner vermifchten Schriften Altenb. 1783. bengefügt); 80) De obiecti e duobus locis dissitis visi invenienda distantia a superficie terrae, Erford. 1784. 4.; .81) In optica quaedam Boerhauii et Halleri commentatio, Lipf. 1785. 8.; 82) Nachricht, was zu Beobachtung ber Monbfinfterniff swifden dem 10. und 11. September 1783. auf ber Gots tingifden Sternwarte gethan worden ift, nebft einigen geographischen Unwendungen; in bem Gottingifchen Das gagin, Jahrg. 3. St. 6. 1783.; 83) Bemerfungen über ben Bortrag gelehrter Renntniffe in ber Teutschen Sprache 1787. 4. (auch anter ben Schriften ber acabemifch. Jubelfcier bom 18. Gept. 1787.); Mufferbem find von ihm 84) noch viele Abhandlungen in den Actis Eruditorum Lipf. und ben Memoires de l'academie de Berlin, ingleichen 85) Recens fionen alter rarer mathematischer Bucher in FREYTAGII apparatu litterario T. II. p. 1419. fegg. Er beforgt auch 86) die Ueberfegung ber Abhandlungen ber toniglich Schwes bifden Academie ber Biffenschaften vom britten Banbe and movon jest 41. Banbe nebit Universalregiffer über ben 26 - 41. bereits erschienen find. (Geit 1784. erschienen fie unter bem Titel: Reue Abhandlungen u. f. m. ber IV. Band 1785.); Endlich 87) hat er Antheil an ben Beluftigungen bes Berftandes und Biges; und arbeitet in ver-·fdiebene gelehrte Journale; Ginngedichte in den Dufen= almanachen, und in bem Leipziger Tafchenbuche fur Dichter und Dichterfreunde.

\* III. Bon seinen sebon angezeigten Schriften find nachber noch folgende Fortsetzungen und neue Ausgaben erschienen: Bon den Anfangsgrunden der Arithmetit, Geometrie ze. ist 1786. die IV. Ausgabe; von den Anfangsgrunden der angewandten Mathematit ift 1781. die III. Ausgabe; von den Anfangsgrunden der Analysis endlicher Größen

# 156 IV) Jezige Lebrer 1) prof. ord. d) philof.

Größen 1767. Die II. Ausgabe; von ben Anfangsgrunden ber Analufis bes Unenblichen 1770. Die II. Ausgabe. Bon ben vermischten Schriften find bis jest III. Banbe erschies nen, von beiden ersten Theilen erschien auch die britte Aussgabe, Altenburg 1783. 8.

\* IV. In seinen Lehrstunden pflegt er täglich um 10. Uhr im Winter die reine, im Sommer die angewandte Mathematik, und Montags und Donnerstags um 5. die sentlich einen Theil seiner aftronomischen Abhandlungen zu erklaren.

#### S. 119.

Johann Christoph Gatterer (Th. 1. S. 87. S. 177.) geb. zu Lichtenan im Nurnbergischen Gebiete 1727. Jul. 13., — ward 1767. Director bes 1764. von ihm errichteten historischen Institutes, 1770. Hofrath, und 1776. Mitglied ber hiesigen Societät ber Wissenschaften; war bisher zu Göttingen 28. Jahre 1759 — 1787. alt 32 — 60.

\* I. Seine fernere Schriften find: 17) Synopfis hiftoriae vniuersalis sex tabulis comprehensa 1766. fol.; edit. II. auch. et emend. 1769. fol. ; 18) Allgemeine bifforische Bibliothet Band I - XVI. Salle 1767 - 1771. 8.4 19) Munchhausen, eine Borlefung, 1770. 8.; 20) Ginleitung in die fondbroniftifche Univerfalbiftorie, gur Erlauterung feiner Tabellen, I. und II. Theil 1771. 8.; 21) 3beal eis ner allgemeinen Beltftatiftit, 1773. 8.; 22) Abeiß ber Universalbiftorie in ihrem gangen Umfange, II. umgearbeis tete Auflage; 23) Abrif ber Beralbit; :24) Grunbrif ber Numismatif; 25) Epitome Diplomatices; 26) Sis fiorisches Journal, Theil I - XVI. 1773 - 1781. 8.; 27) Borreben jum 32. 33. 34. 35. Theil ber allgemeinen Welthistorie, die ju Salle heraustommt; 28) Morrede ju Io. Ge. FRANK praelusione chronologiae fundamentalis 1774. 4.; 29) Ueber bie Manethonischen Onnaftien, im encyclop. Journal, St. 8. 1775.; 30) Abrig ber Geos graphie 1775. gr. 8.; 31) Abrif ber Chronologie, 1777. 9t. 8.; 32) Borrede au FRANKII nouo systemate chronol. fund. 1778. fol.; 33) De diplomatibus confirmationis, in nou. comment. fociet. scient. Goetting. tom. VII. 1777.5

1777.; 34) De chronologia Brahmanum commentatio prior, in comment. eiusd. fociet. tom, VIII. 1778.; 35) De linguae Germanicae epocha diplomatica, in comment. eiusd. societ. per a. 1779.; 36) De anno meteorologico fundamentali, ibid. per a. 1780.; 37) De epocha linguae Theoriscae in publicis Imperii constitutionibus, ibid, per 8. 1780.; 38) De Herodoti ac Thucydidis Thracia, ibid. per a. 1781.; 30) Die II. Vorlejung de Herodoti ac Thucydidis Thracia ficht in ben comment. fociet. reg. scient. per a. 1782.; 40) Memoria saeculi Hildebrandini, 1782. 8.: 41) Die III. Borlefung de Herodoti ne Thucydidis Thracia, in comment, soc. scient. Goett. per a. 1783. et. 1784.; 42) Die I. und II. Worlejung de Theogonia Aegyptiorum, ibid. per a. 1785.; 43) Beltgeschichte in ihrem gangen Umfange, Th. I. 1785. 8.; Th. II. Stuck I. 1787.; 44) De methodo aetatis codicum MSS. definiendae, in comment. foc. scient. Goett. per a. 1785. et 1786.; 45) Gine Borlefung über Jubelfeier und Jubelmungen (unter ben Schriften ber academifchen Jubelfeier vom 18. Sept. 1787.)

" II. In feinen Lehrstunden tragt er 1) im Sommer um 4. Die allgemeine Beltgeschichte bor; 2) im Binter um 10. die Beogra bie. 3) In der Diplomatit gibt er alle halbe Jahre um I. oder 2., und aufferdem noch bes fonders um Oftern und Michaelis in ber Zwischenzeit zwis ichen ben gewohnlichen balbiabrigen Borlejungen um o. II. und I. theoretifch : practifden Unterricht. Much pflegt er 4) über Beralbit, Chronologie und Rumismatit nach Bes finden vereinigte ober besondere Lehrstunden zu halten. 5) Unter bem Namen einer hiftorischen Encyclopabie vereinigt er, feit 1786., in einem eignen Lehrvortrage um 2. ober in einer andern, ben Bubbrern bequemen Stunde die Saupte fructe ber Beralbit, Geographie, Chronologie, Rumismatit, Genealogie, Diplomatit und ber allgemeinen Belts gefdichte. 6) In offentlichen Borlefungen, gewohnlich um 6. Uhr bes Abends, erflart er bie allgemeine Geographie, zuweilen auch die Gefchichte ber Wolfermanderung. pber TACITI Germaniam &c.

# 198 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philof.

### §. 120.

Christian Gottlob Henne (Th. 1. S. 89. S. 180.) geb. ju Chemnis im Erzgebirge 1729. Cept, 26. - marb 1770. Sofrath, und beständiger Secretar ber Societat ber Wiffenschaften; bekam die Direction ber gelehrten Ungeis gen, und 1774. Die Aufficht über die Frentische, wie auch über das Padagogium ju Glefeld feit 1770., fo wie über bas philologische Geminarium seit 1763.; Mitglied ber hiefigen Teutschen Gesellschaft feit 1765. , ber Churmainalfden Academie nublider Wiffenfchaften gu Erfart 1777., ber Utrechtischen Genoffenschaft ber Runfte und Wiffens schaften 1779., ber Society of Antiquarians zu Conbon 1781., ber koniglichen Mabemie ber Wiffenschaften gu Berlin 1787., und Ehrenmitglied ber Ruffifch faiferlichen Academie ber Runfte gu Petersburg feit 1780.; war bieber zu Gottingen 24. Sabre 1763 - 1787. alt 34-58.

\* I. Seine fernere Schriften find: 21) Allgemeine Beltgeschichte, ausgefertigt von Wilhelm Guthrie u. a., aus den Originalfdriften berichtigt und mit Unmerfungen versehen, B. I - IV. VI. und VII. 1765 - 1772. gr. 8 .: 22) P. VIRGILII Maronis opera varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata, T. I - IV. Lips. 1767 -1775. 8. mai ; 23) De fontibus et causis errorum in historia mythica, siue temporum mythicorum memoria a corruptelis vindicata 1763. (in Commentat. Societ. tom. VIII.); 24) De Graecorum origine e septentrionali plaga 1764. (ebendaf.); 25) Musarum religio eiusque drigines et causae 1766. (ebendaf.); 26) De publicis priuatae frugalitatis vtilitatibus Progr. I. II. III. 1765. 1766. 27) Progr. de elegantiorum artium ac studiorum viu et fructu ad disciplinam academicam publicam 1766. 28) Progr. ad Institutum historicum in a. d. 23. Dec. 1766. inaugurandum 1766. fol.; 29) De veterum coloniarum iure eiusque caufis Progr. I. II. 1766. 1767. fol.; 30) Origines panificii frugumque inuentarum initia Progr. I. 11. 111. 1768. 1769. fol.; 31) Legum Locris a Zuleuco scriptarum fragmenta, Progr. I. Il. 1767. 1768.; 32)

32) Progr. I - IV. de legibus Charondae, 1768 - 1770. fol.; 33) Ueber ben Raften bes Eppfelus, ein altes Runfts wert ju Dlympig mit erhabenen Figuren, nach bem Paus fanias. Gine Borlefung fur die Teutiche Gefellichaft, 1770. 34) Memoria Frid. Chr. de Buchwald 1765. 35) Memoria Schreiberiae Ge. G. Richtero nuptae 1766. fol.; 36) Memoria Alexandri Basilii F. Smirnoff, 1770. fol.; 37) Parentale facrum Georgiae Augustae in honorem ac memoriam Münchhusii indicit 1770. (übers fest burch Eb. Glieb. Glanborf 1770. 8.); 38) Oratio in sollennibus parentalibus Georgiae Augustae in honorem et memoriain Munchhulianam, 1770. fol. (Teutid) burch E. G. Glanborf 1771. 8.); 39) Pietas societatis regiae scientiarum Goettingensis in Münchhusii funere declarata, 1770. 4.; 40) Progr. I. II. III. de Sybaritarum ac Thuriorum rep. et legibus, 1771 - 1772. fol.; 41) Progr. quo gratulatur Academia nouum Curatorem de Behr 1771. fol.; 42) Berichtigung und Ergangung ber Binkelmannischen Geschichte ber Runft bes Alterthums in ben Tentichen Schriften ber Societat I. Banb, 1771. 8.; 43) Epittola praefixa fragmentis Stelichori lyrici collectis a Io. Andr. Sychfort 1771. 4.; 44) Progr. in obitum Acad. Curatoris Behrii, 1772. fol.; 45) Pietas societ. reg. scientiar. Goetting. in B. C. de Behr funere, 1772. 46 ) Elogium Ger. L. B. de Meermann, 1772. 4.; 47) Progr. de literarum artiumque inter antiquiores Graecos conditione, quatenus illa ex Musarum aliisque deorum nominibus muniisque intelligitur, 1772. fol.; 48) Memoria G. C. Gebaueri, 1773. fol.; 49) Progr. Notatio corporis iuris glossati MSti bibliothecae Georgiae Augustae, 1773 fol.; 50) Ginleitung in bas Ctubium ber Untife, Gottingen und Gotha, 1772. 8.; 51) PINDA-R'i carmina cum varietate lectionis, 1773. 4. min.; 52) Eadem ex' interpretatione Latina emendatiore, 1774. 4. min. 53) Progr. de Crotonistarum rep. et legibus, 54) Progr. de reliquis post Sybaritas et Croto-1774.; 54) Progr. de reliquis post Sybaritas et Croto-nienses magnae Graeciae ciuitatibus, quae Achaicis institutis et iuribus sunt viae 1774, fol.; 55) Progr. de Arcadibus luna antiquioribus, 1775. fol.; 56) Progr. Instituta et leges ciuitatum stirpis Doriensium, nunc quidem Tarentinorum, 1775. fol.; 56) Progr. Instituta et leges Heracliensium, quae Tarentinorum fuit colonia, 1776. fol.: 57) Elogium Rudolfi August. Vogel, 1774. 4.; '58) Memoria Caroli comitis de Giech, 1774. fol.; 59)

# 160 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philof.

50) Memoria G. H. Ayreri 1774. fol.; 60) Memoria G. G. Richter, 1775. fol.; 61) Elogium I. P. Murray, 1776. 4.; 62) Oratio in anniuerfariis inaugurationis facris Acad. Georgiae Augustae 1776. habita: Nemo vir magnus sine aliquo afflaru dinino vnquam fuir, 4.; 63) EPICTETI Enchiridion Gr. et Lat. c. nouis animaduers. altera Editio emendatior et auctior 1776. 8.; 64) Albii Tibylli carmina nouis curis castigata, 1777. gr. 8.; 65) Morrebe ju Glandorfe Ausgabe Des Phoenlides, 1776. 8.; 66) Borrede ju Tiedemanns Spitem der Stoifden Philosophie, Leipz. 1776. 8.; 67) Progr. de reliquis rebus publ. Magnae Graeciae et Siciliae Itirpis Doricae, tum de Chalcidicis et, reliquis, 1777. fol.; 68) Progr. I. II. III. quibus recenfentur numi familiarum Romanarum, qui in Museo acad. afferuantur, Götting. 1777. 1778. fol.; 69) Elogium Alb. de Haller. 1778. 4.; 70) Borrebe gu Facii Musgabe bes Guripidifchen Dreftes, Coburg 1778. 8.; 71) Sammlung antiquarifder Auffate, II. Stucke, Leips. 1778 - 1779. gr. 8.; 72) Lobidrift auf Winfels mann, welche ben ber Deffen : Caffelifchen Gefellichaft ber Alterthumer ben ausgesetten Preis erhalten bat, Caffel 1778. 4.; Leipg. 1778. 8.; und in der Litterarifchen Chro: nit 1785. 8. ine Frangofifche überfett von Berrn Bract 1783. 8. in den Memoires de la Societé des Antiquités de Caffel, tom. I. und in ber Frangofischen Ueberfegung ber Winkelmannischen Geschichte ber Runft, fo wie auch in bas Italianifche, in ben beiden Stalianifchen Ueberfetzungen Diefes Werts; 73) P. VIRGILII Maronis opera; in tironum gratism perpetua annotatione nouis curis illustrata, tom. I. et II. Lips. 1779. 8.; 74) Antiquitas Romana, inprimis iuris Romani;" in vium lectionum academicarum adumbrata, 1779. 8.; 75) Progr. I. II. Vita antiquissimorum hominum, Graeciae maxime, ex seruorum et barbarorum populorum comparatione illustrata, 1779. fol.; , 76) Progr. I. II. quibus foedera Carthaginiensium cum Romanis super nauigatione et mercatura facta illuftrantur,, 1780. fol.; 77) Radricht von ber gegenwartis gen Gineichtung bes tonigt. Pabagogit ju Blefelb, 1780. Erziehungstunft , Bieffen 1783.); 78) Don den Elemens tar : und Schulbuchern auf den beiben foniglichen Schus Ien ju Weftmunfter und Caton; im 6. Stud bes Gottins aischen Magazins, 1780.; 79) Epistola praefixa edit. Simonidis G. D. Koeleri, 1781. 8.; 80) Progr. de

Romanorum prudentia in coloniis regendis, 1781. fol.; 81) Progr. de animabus ficcis ex Heracliteo placito optime ad sapientiam et virtutem instructis, 1781, fol.; 82) Progr. de febribus epidemicis Romae falso in pestium cenfum relatis, 1782. fol.; 83) Progr. de Leone M. Pontif. Rom. Attilae et Genserico supplice facto, 1782. fol.; 84) Abhandlungen und Auszuge aus ben Schriften ber tonige lichen Academie ber Innschriften und schonen Wiffenschaf= ten, erfter Band bas Griechifche Alterthum: vom Drof. Schweighaufer aus bem Frangofischen überfett und mit bes herrn D. Unmertungen begleitet; ber erfte Band ins Sollandische überfest 1783. Leipzig 1781. gr. 8.; 85) Epistola cum emendationibus in allegorias Homericas, quae fub Heraclidis nomine feruntur, editas a Nic. Schow. 1782. 8.; 86) Apollodori bibliothecae libri tres, ad codd. Mff. fidem recensiti, 1782. 8.; 87) Ad Apollodori. Atheniensis, bibliothecam notae; cum commentatione de Apollodoro, argumento et confilio operis, et cum Apollodori fragmentis, Pars I. II. III. 1783. 8.; 88) Progr. de belli Romanorum socialis causis et euentu, respectu ad bellum cum coloniis Americanis gestum habito, 1783. fol.; 80) Epistola, in qua obiter consilia de noua Homeri edit. agitantur, adnexa Tychsen. commentationi de Quinti Smyrn. Paralipomenis Homeri, 1783. 8. mai.; 90) Progr. Foederatarum rerumpublicar, coalitio vix vinquam satis fida exemplis ex antiquitate illustrata, 1783; fol.; 01) Elogium Venerab. Walchii, 1784 ; 92) Borrede ju R. Ettarbe allgem. Regifter über Die Gottingifchen gelehr: ten Anzeigen , 1784.; 93 ) Animaduerfiones nonnullae ad Reitemeieri Zolimum, Lipf. 1784. gr. 8.; 94) Epiftola ad Fr. Aug. Wolfium subjects huius editioni Theogoniae Hesiodeae, Hal. 1783. 8.; 95) Pr. cur virgis caesi Romano more, qui mox securi percutiendi essent, 1784. fol.; 06) Historiae naturalis fragmenta ex ostentis, prodigiis et monstris commentat. I. 1784.; II. 1785. fol.; 97) Progr. ad indicendam munificentism regiam in praemiis scademicae iuuentuti constituendis, 1784. fol.; 98) Progr. ad promulganda nomina corum, qui pracmia in IV. Iunii proposita Ordinum Academicorum sudiciis reportarunt &c. 1785. fol.; 99) Praefatio ad Io. Chph. RASCHII Lexicon vniueriae rei numariae veterum, 1785. gr. 8.; 100) Opuscula academica collecta et animaduerfionibus locupletata, vol. I. 1785., II. III. 1787. dr. 8.; 101) Proga de foederum ad Romanorum opes imminuen-

# 162 IV) Jezige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

das initorum cuentis eorumque caulis, 1785. fol.: 102) Notulae ad librum de mirab, aufcultat, a lo. BECKMANNO editum 1786. 4. 103) Fragmenta e Procli chrestomathia illuftrata in ber Bibliothef ber alten Litteratur und Aunft, I. Stud, 1786. 8.; 104) Progr. Demogorgon seu Demiurgus, e disciplina magica repetitus, 1786. fol ; 105) Progr. ad promulganda nomina eorum, qui praemia in IV. Iunit proposita Ordinum Academicorum iudiciis reportarunt &c. 1786. fol.; 106) Progr. faeculi felicitas in numis 1786. fol.; 107) Observationum ad leges et respublicas magnae Graeciae supplementum 1786. fol.; 108) Res a Phocione in rep. Atheniensium gestae in disceptationem vocatae, 1787. fol.; 100) Progr. ad promulganda nomina eorum, qui praemis in IV. Iunii proposita Ordinum Academicorum iudiciis reportarunt, 1787. fol.; 110) Progr. Rernm Cherionefi Tauricae memoria breuiter expofita 1787. fol.; 111) Progr. ad indicenda inaugurationis facra anniuerfaria quinquagesima Georgiae Augustae, 1787. fol.; 112) Oratio follennis in facro femifaeculari habita, 1787. fol.; 113) Sacrum semisaeculare Georgiae Auguitae, fol.; die Jubelfeier der Georg: Auguftus: Universitat, 1787. fol.; 114) Borrede ju Mart. Gottfr. Germanne Sandbudy ber Minthologie, 1787. 8. Dann folgende Albs handlungen in Nouis Commentariis Societ. reg. fcient. Goetting.; 115) Super Castoris epochis populorum qui maris imperium habuere Comment. I. II. 1769. 1771. in tom. I. II.; 116) Super veterum ebore eburneisque fignis Comm. I. II. 1770.; 117) De fabularum religionumque Graecarum ab Etrusca arte frequentatarum naturis et causis, 1772. tom. III.; 118) Monumentorum Etruscae artis ad genera sua et tempora reuocatorum illustratio Comment. I. II. 1773. 1774. in tom. IV. V.; 110) De vestigiis domesticae religionis patriique ritus in artis Etruscae operibus, 1775. tom. VI.; 120) Etrusca antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata 1776. in tom. VII.; 121) De origine et causis fabularum Homericarum 1777. tom. VIII. Sierauf in ben Commentatt. Soc. Reg. Scient. Gotting. 122) De Androgynis et Eunuchis Scytharum et de hermaphroditis Floridae, 1778. vol. I.; 123) De Theogonia ab Hesiodo condita ad Herodot. II, 52. 1779. vol. II.; 124) De Hercule Musageta nominisque causis 1780. vol. III.; 125) Spicilegium antiquitatis mumiarum 1780. vol. eod. Emendanda et addenda vol. IV.; 126) Mumiae, quae ex regis Daniae libergberalitate in Museo academico seruatur, accuratior notitia 1781. vol. IV.; 127) De numo Iuniae Fadillae Augustae et de numo Othonis aereo Graeco e Museo Illustrissimae Comitis de Bentink, vol. IV.; 128) Noua armorum inuenta in vetere Graecia eorumque effectus 1782. vol. V.; 120) De Diodori fide et auctoritate aestimanda ex auctorum fide, quos seguitur, Comment. I. vol. V. Comm. II. 1784. vol. VII. Comm. III. 1785. vol. VII.: 130) De Acie Homerica et de oppugnatione castrorum a Troianis facta, 1783. vol. VI.; 131) De auctoribus formarum, quibus dii effinguntur 1786. in vol. VIII.; 132) Religionum et facrorum cum furore peractorum origines et causae ad Strabon. lib. X. 1786. vol. VIII.; 133) Antiquae artis epochae et auctores, Comm. I. 1781. vol. IX. Er bat bie Musgabe ber Societatsfchriften bon 1769. und 1770. an besorgt, erft unter ber Aufschrift Noui Commentarii Societ. Reg. Scient. Goetting, tom. I. 1771 tom. VIII. 1777. 4.; bann Commentationes Soc. Reg. Sc. Goett, per a. 1778. u. f. bieber acht Banbe. Gebem Bans be ift von ihm eine Dorrede und eine Jahrgeschichte ber Societat vorgefest, auch einige Allocutiones an den Stifs tunastagen eingedruckt. Don eben biefer Beit 1770. an beforget er bie Ausgabe ber gel. Anzeigen. Er begleitet auch bie acabemischen Lectionsverzeichniffe Ditern und Die chaelis mit einem Gingang feit 1763.

11. In feinen Lehrstunden um 11. 2. 5. erflart er balb ben Borag, balb ben Somer, und ben Pinbar: 2018 eine Art von Curfus traat er binter einander die Romifche und Die Griechische Litteratur, b. i. die Geschichte ber Gpras che, ber Runfte und ber Biffenschaften, ben ben Romern und ben ben Griechen, bie Rotis ber claffifden Schrifts fteller, ihre Schriften, beren Inhalt und critifche Bears beitung; ferner das Griechische, und das Romische Alters thum vor; bon Beit ju Beit auch die Grundfate der Sera meneutit und ber Eritit, nebft ben Grundfagen eines auten Ausbrucks und Dortrages, mit lebungen, es fen im Teuts fchen, ober im gateinischen; ingleichen bie Mnthologie. Daneben unterhalt er alle halbe Jahre ein philologisches Seminarium mit Uebungen fowohl in Erflarung alter ichwererer Schriftsteller insonberheit Tragifer, als in eige nen Ausarbeitungen und gelehrten Unterredungen. Auch pflegt er im Commer, Albends um 5. ober 6. auch wohl frub, auf ber Bibliothet eine Unleitung gur Renntnig ber

# 164 IV) Jen. Lehr. 1) prof. ord. d) phil. D. Rulent.

Antite, unter bem gewohnlichen Ramen eines Collegii aber bie Archaologie zu geben.

#### S. 121.

Lüber Rulenkamp (Th. 1. 9. 90. S. 182.) geb. zu Bremen 1724. Dec. 8. — ward ben ber academischen Jubelseier 1787. Sept. 17. von ber Göttingischen theos logischen Facultät zum Doctor ber Theologie erklärt; war bisher zu Göttingen 32. Jahre 1755 — 1787. alt 31 —

- \* I. Seine fernere Schriften find: 5) Specimen obferuationum et emendationum in etymologicum magnum 1766. 4.; 6) Bon dem Alter eines in der Astewischen Sammlung befindlichen Manuscriptes, welches die Schriften bes neuen Testaments enthalt, im Teutsch. Mus. 1776. St. 3.
- \* II. In feinen Lehrstunden pflegt er ein ober anbern Griechischen balb profaischen balb poetischen Schriftsteller ju erflaren.

## S. 122.

Johann Georg Henrich Fedet, geb. zu Schormweis sach im Bayreuthischen 1740. May. 15., studierte seit Ostern 1757. zu Erlangen; warb 1760. Hosmeister ben etlichen Frenherren von Wöllwarth, mit benen er wieder nach Erlangen kam. Her erhielt er 1765. die Magisters wurde, und Erlandniss Vorlesungen zu halten; ward aber noch in eben dem Jahre Prosesson zu Coburg, und 1768. prof. phil. ord. zu Göttingen, auch 1782. Hospath; war bieher zu Göttingen 19. Jahre 1768 — 1787. alt 28 — 47.

\* I. Seine erste Schriften waren: 1) Dist. fex dies creationis quales fuerint, Erlang. 1759.; 2) Polyphemi amor ex Theocrito, Ouidio et Metastasio, Erlang. 1765.;

- 3) Homo natura non ferus, dist. II. ibid.; 4) Dist. I. de morte voluntaria, ibid.; 5) De simplici animae natura et palmario, quo ea demonstrari solet, argumento, Coburg. 1765. 4.; 6) De morte voluntaria, dist. II., Cob. 1766.; 7) Positionum metaphysicarum syllogae IV. Cob. 1766—1767.; 8) Bom Berth des systematischen Denkens, 1767.; 9) Grundriß der philosophischen Wissenschaften nebst der nothigen Geschichte; 10) Positionum ex iure naturae sylloga prima; 11) Der neue Emil, oder von der Erziehung nach bewährten Grundsäten, Ih. I. Ersang. 1768. (II. Ausgade 1770.; III. 1774.); Th. II.
- \* II. Seine Gottingifche Schriften find : 12) Progr. de sensu interno, Goetting. 1768.; 13) Logit und Detas phofit im Grundrig, Gotting. 1769. (1771. 1772. 1774. 1777. 1786. 8.); 14) Lebrbuch ber practifchen Philofophie, 1770. 8. (II. Mufl. 1771.; III. 1773.; IV. 1778.); 15) Abhandlung von bem Plan eines philosophischen 2Borterbuche. (Sie fteht in bem ju Cleve herausgetominenen enenclopadischen Journal, 1775.); 16) Abhandlung bon bem moralifchen Gefühle; im Teutschen Dufeum 1776 .: 17) Aphorismi paedagogici, in vsum collegii disputatorii , 8.; 18) Borrebe ju Raffe Geographie fur Rinber ; 10) Institutiones logicae et metaphysicae, 1777. (edit. 11. emendata 1781. 8.; III. 1787.; 20) Bon ben Dits teln, die Aufmertfamteit ber Jugend ju gewinnen, in ben pabag. Unterhaltungen St. 2., Deffau 1777. 8 .: 21) Ueber bie Todesftrafen, Unmertungen gur Erlauterung bes Streits und gur nabern Bestimmung bes Biels ber Unters fuchung, im Teutschen Museum 1777. Nov. ; 22) Unters fuchung über ben menschlichen Billen, beffen Raturtriebe, Beranderlichkeit, Berhaltniß zur Tugend und Glucffelige teit, und die Grundregeln, die menschlichen Gemather gu . erfennen und zu regieren, Th. I. Lemgo 1779. gr. 8.; Th. II. 1782. gr. 8.; Th. III. 1786. (Des erften Theils 11. vermehrte Huflage erschien zu Lemgo 1785., und vom zwenten Theil 1787. gr. 8.); 23) Reuer Berfuch einer einleuchtenden Darftellung der Grunde fur bas Gigenthum bes. Bucherverlage, nach Grundfagen bes naturlichen Rechts und ber Staatsflugheit, im Gottingifchen Magas gin 1780. Stud 1. und 2.; 24) Grundlehren gur Reunts nig bes menfchlichen Willens und ber naturlichen Gefebe bes Rechtverhaltens, Gotting. 1783. 3. , II. Mufl. 1785.; 2 3

# 166 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

25) Abrif ber mahrscheinlichen Geschichte bes Ursprungs ber Sprachen, in ber Berlin. Monathöschrift 1783. Nov.; 26) Ueber ben Unterricht verschiedener Religionögenoffen in gemeinschaftlichen Schulen, 1786. gr. 8.; 27) Ueber Raum und Causalität, zur Prufung ber Kantischen Philossophie, Götting. 1787. 8. Er hatte auch Antheil an bem zu Erlangen berausgekommenen neuen Sammler; und hat verschiedene Auffähre im Hannoverisch. Magazine und in den Göttingischen gemeinnützigen Anzeigen versertiget. Auch sind von ihm viele Recensionen in den Göttingischen gelehrsten Anzeigen.

\* III. In seinen Lehrstunden erklart er 1) alle halbe Jahre um 9. die Logik und Metaphpsik; 2) im Sommer um 5. das Recht der Natur mit der Staatsklugheit vers bunden; 3) im Winter um 3. die philosophische Moral. Auch pflegt er 4) im Sommer um 7., im Winter um 11. wos chentlich eins oder zweymal in einer dffentlichen Lehrstunde Disputirabungen halten zu lassen.

## S. 123.

August Lubewig Schlozer, geb. ju Jagstadt im Bobenlobe : Rirchbergifden 1735. Jul. 5., ftubierte feit 1751. in Wittenberg, und feit 1754. in Gottingen; tam 1755: nach Schweben, war im Winter 1756 - 1757. in Upfala, und in ben folgenben anberthalb Sahren in Stocks bolm, brachte ben Winter 1758 - 1759. in Lubeck gu, und tam, um fich zu einer bamals vorgehabten Reife nach bem Drient vorzubereiten, jum zwentenmal im Fruhjahr 1759. nach Gottingen. Bon bier gieng er auf bes fel. Profeffor Mullers Ruf und auf beffen Berfprechen, feine Reife nach bem Orient von Ruffland aus zu beforbern, 1761. nach Petersburg ab, ward bafelbst 1762. Abjunct ber taiferlichen Acabemie ber Wiffenschaften, betam 1764. ben Titel als Profeffor ju Gottingen, wurde ju Musgang biefes Sahres auf speciellen Befehl ber Raiferinn prof. ord. histor. in bemelbter Acabemie, mit besonderem Hufs trag in ber alten Ruffifden Gefdichte zu arbeiten; reifete indessen zwenmal nach Tentschland, erbat sich nach Abslauf seines ersten Contracts im Jahre 1769. seine Dimission aus Russischen Diensten, wurde gleich darauf prof. phil. ord. zu Göttingen, erhielt nach des sel. Achenswalls Tode von der Regierung zu Hannover den speciellen Austrag, Statistif, Politif und Europäische Geschichte zu lehren, that im Winter 1773—1774. eine Reise nach Frankreich, und im Winter 1781—1782. nach Italien bis Rom, ward 1782. Hofrath, und erster protessantischer Doctor der Rechte in Insbruck; war also bisher zu Göttingen als Prosessor 18. Jahre 1769—1787. alt 34—52.

" I. Seine Schriften find : 1) Diff. do vita Dei, Viteb. 1754.; 2) Reuefte Geschichte ber Gelehrfamteit in Schweden St. I - V., Roftoct und Wismar 1757 -1760. 8.; 3) Förfök til en allmänn Historia om Handel och Sjöfart, Stockh. 1758. 8. (Teutsch überfest bom Derrn Professor Gadebusch, Rostort 1761.); 4) Schwes bifche Biographie Th. I. Altona 1760. 8.; Th. II. 1768.: 5) Schwedische Anecdoten (ohne Damen) 1761.; 6) Ruffifche Grammatit, Et. Detersburg 1763. 8. (nur 11. ges bruckte Bogen, bie aber nie ine Publicum gefommen find); 7) O izbranii Korolei v' Polfze &c. Bon ber Polnifchen Ronigewahl, Ruffifd, 1764. 8.; 8) Epigrammata, in quibus tirocinium ponere Latinae linguae studiosi queant, Petrop. 1767. 12.; 9) Prawda Ruskaja &c. Ruffisches Recht vom Großfursten Jaroslav und seinen Sobnen im XI. saec. gegeben, 8.; 10) Ruskaja Iletopis po Ni-konowu spisku &c. Ruffische Annalen, aus ber Niconiichen Sanbidrift, unter ber Aufficht ber faiferlichen Acas bemie ber Wiffenschaften von ihm herausgegeben, Ih. I. 4.; 11) Abhandlung über die Aufgabe aus der Polnifden Geschichte von ber Untunft bes Lede in Dolen, in ber Sammlung ber Jablonowelischen Preisfdriften, Dangig. (Meue Huff. 1770. 4.); 12) Unter bem Damen M. Sais golde (feines matterlichen Grofvaters): Deu veranbertes Rugland , Riga und Leipzig 1767. 1768. 1771. 8.: Th. II. 1772.; 13) Probe Ruffifcher Unnalen, Bremen und Gottingen 1768. 8.; 14) Bon ber Unichablichteit ber Pocten in Rugland, und Ruglands Berolferung überhaupt, 2 4 Gibts

# 168 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philof.

Gottingen und Gotha, 8.; 15) Tableau de l'histoire de Ruffie, Ruffifch, auch Frangofisch im Vetereburger hiftoris feben Calender, 1768. 12. - Frangofifch, Gottingen und Gotha 1769. 12. - Tentfc und erweitert, Gottingen 1769. 12.; auch Danifch, und Italianifch im Denetianis fchen Calender überfest ; 16) Benlagen zu bem neuverans berten Rugland, Th. I. 1769. 8.; Th. II. 1770.; 17) Catharina ber zwepten Inftruction fur bie Berfertigung bes Entwurfe zu einem neuen Gefegbuche verordnete Coms mission, (steht auch im Neuv. Rugl. Th. II.); 18) M. Erich Larmanne Sibirische Briefe mit Anmerkungen bon ihm herausgegeben, 8.; 19) Rleine Weltgeschichte, D. I. Corfica; M. 2. Rufland, (oben M. 15.); 20) I. C. Fischeni quaestiones Petropolitanae, 8.; 21) De Lecho, eine amente Preisschrift in ben Actis Societ. Iablonovianae. Lips. 4.; 22) De la Chalotais Berfuch über ben Rinders unterricht, mit Unmerfungen und einer Borrebe, über bie Unbrauchbarteit und Schablichteit ber Bafedowichen Erziehungeprojecte, 1771. 8.; Benlage 1771. 8.; 23) Borftellung feiner Universalbiftorie, Gotting. 1772. 8. (11. veranderte Auflage 1775. 8.) Th. II. ober Bertheibigung bes erften gegen Serber, 1773. 8. Die britte febr berans berte Ausgabe fiebe unten Dum. 50.; 24) Syftema politices; 25) Schwebische Protomathie; 26) Allgemeine Dors bifche Geschichte ober 31. Theil ber allgemeinen Weltges fdichte, Salle, 4.; 27) Ofkold und Dir, eine Ruffifche Ges fcichte critifch beschrieben; 28) Bentrage jur Jelanbifchen Litteratur; 29) Ueber ben Oftinbifden Sanbel, im encye clopabifchen Journal, St. 6., Cleve 1774.; 30) Dorts chene Reife, ein MB @ Buch; 31) Berfuch eines Brief. wechsels meift ftatiftifchen Inhalts, 1775. 8.; 32) Gums marifche Geschichte von Nord : Afrita - jum Gebrauch feiner Borlesungen: 33) Rleine Chronit von Leivzig, Th. I. bis jum Jahr 1466., Leipg. 1776. 8.; 34) Briefmech. fel meift biftorifden und politifchen Inhalts, Th. I - X. ( Deft I - LX.) 1776 - 1782. gr. 8. (Die erften Befte find neu, einige barunter jum vierten mal, aufgelegt worben); 35) Diftorifde Untersuchung über Ruflande Reichsgrunds gefete, Gotha 1777. 8. ; 36) Die aus bem Engl. überf. neue Erbbeidreibung von gang America von ibm burchgefeben und berausgegeben, II. Theile, Gotting. und Leipz.; 37) Le Jouet des jolis petits garçons; 38) Le Joujou des petites filles (beibe zwenmal aufgelegt); 39) Entwurf zu einem Reifecollegio, nebft einer Ungeige feines Zeitungecollegit; 40)

Leben, Thaten, Reifen und Tob eines fehr tlugen und febr artigen vierjahrigen Rinbes, Christian Beinrich Seineden aus Libed, beschrieben von feinem Lehrer Chriftian von Schonaich, II. veranderte Auflage, Gottingen und Lubed 1779. 8.; 41) Borbereitung jur Beltgeschichte fur Rins ber, 12.; 42) Reujahregeschent aus Jamaica in Beftindien, für ein Rind in Europa, 1780. 8.; 43) Ueber bie Chaldaer, im Repertorio fur biblifche und morgenlandifche Litteratur, Ih. VIII. (auch besonbere gebruct); 449 21chenwalle Statifiit, fechfte von ihm vermehrte Ausgabe, Ih. I. 1781. 8.; 45) Staatsanzeigen, wovon bis jest 41. Befte, jeder ju 8. Bogen, erfcbienen finb; 46) Borrede ju Mably's Art die Gefchichte ju fcbreiben: aus bem Frangofifchen, Strafb. 1783. 8.; 47) Borrebe ju ben von Jacobi und Luber berausgegebenen Sollanbis fchen Staatsanzeigen; 48) Deujahregefchent aus Befts phalen fur einen Teutschen Rnaben, St. 1 .: ober Geschichte bes Schneiber: und Schwarmertonigs, Jan van Lenben, in Munfter, 1784. gr. 12.; 49) Briefe nach Gichfiabt; gur Bertheidigung ber Publicitat überhaupt, und ber Schlogerichen Staatsangeigen insonberheit, Rrantf. und Gich. ftabt 1785. 8.; 50) Weltgeschichte nach ihren Saupttheis len im Auszug und Busammenhang, Th. I. 1785. 8.; 51) Geschichte von Lithauen, im 50. Theil ber allgemeinen Belthiftorie: 52) Lubewig Ernft, Bergog gu Braunschweig und Luneburg , taiferl. tonigl. und bes beil. Romifchen Reichs Relbmarfchall zc. Gin Actenmaffiger Bericht von bem Berfahren gegen beffen Derfon, fo lange Bochftberfels be bie erhabenen Poften als Felbmarfchall, Bormund und Reprafentant bes herrn Erbftatthalters, gurft Bilhelms V. von Dranien, in ber Republit ber vereinten Diebers lande betleibet bat, 1786. 8. III. Auflage 1787. (Sols lanbifch überfest 1787.). Außerbem ift er noch Berfaf. fer verfchiebener Muffage, Ueberfegungen und Recenfionen in bem Stodholmifchen Swensta Mercurius; ben Deters. burgifchen Soczinenya; bem Samburgifchen und Sannos verifchen Magazin, ben Gottingifchen Unterhaltungen; auch Recensionen in ben Gottingifchen gelehrt. Ungeigen und ber allgemeinen Teutschen Bibliothet bis jum Jahr 1774.

<sup>\*</sup> II. In seinen Lehrstunden pflegt er im Sommer 1) die Europäische Staatengeschichte um 11., 2) die allges meine Weltgeschichte um 4., 3) die Statistit um 5.; dann im Winter 4) die Nordische besonders Aussische Geschichte

# 170 IV) Jezige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

te um 3. und 5) bie Politit mit bem allgemeinen Staatsrechte verbunden um 4. vorzutragen, auch abwechselnd zu Zeiten ein Reisecollegium, mit Worzeigung feines Mang-Cabinets, zu halten.

## S. 124.

Albrecht Lubewig Friedrich Meister (Th. 1. 5. 102. S. 196.) geb. zu Weikerscheim im Hohenlohischen 1724. — hielt sich 1765. auf einer gelehrten Reise einis ge Monathe zu Paris auf; ward 1765. ausserordentlisches, 1776. ordentliches Mitglied der Societät der Wissenschaften, 1770. prof. philos. ord., 1784. Hofrath; war bisher zu Göttingen als Professor 23. Jahre 1764—1787. alt 40-63.

" I. Seine fernere Schriften find: 5) Abhandlung pom Rriegeunterrichte und Nachricht von ben foniglich Frangofischen Kriegsschulen 1766. 4.; 6) Commentatio de Catapulta polybola, locum Philonis Mechanici in libro IV. de telorum constructione obuium, illustrans 1768. 4. Seine Abhandlungen in den Nouis Commentariis Societ. Reg. Scient, Goetting, find folgende: 7) De geneti et affectionibus figurarum planarum; 8) De aberratione attritus a lege inertiae; 9) De veterum hydraulo; 10) De scalae thermometricae interpolatione; 11) De Heronis fonte educendis aquis adhibito; 12) De veterum pi-Storum, sculptorum, architectorum sapientia optica; 13) De pyramidum Aegyptiarum fabrica et fine; 14) Iterum de optica veterum; 15) Examen organi libellatorii hy-drostatici vulgaris, in quo bulla humido insidens librati fitus indicium facit; 16) De quibusdam viarum compendiis. In den Commentationibus Soc. Reg. Scient, Goetting, fieben von ihm folgende Abhandlungen : 17) De celebratis quibusdam olei aquae superfusi effectibus opticis et mechanicis; 18) De variis architectorum conatibus, optimam munimenti formam ope analysis definiendi; 19) De tormentorum bellicorum in aggeres et acies effectu computando; 20) De arationum compendiis ab ordine fulcorum petitis; 21) Vtrum montium origo explicari possit per axis terrestris mutationem et inde sequentes aquarum motus; 22) De solidis geometricis; 23) Descriptio et examen scalae goniometricae reductoriae.

# S. 124. Bofr. Meifter. S. 125. Bofr. Bedmann. 171

Dann ift noch von ihm 24) Beobachtung merkwürdiger Gestalten der Wolken, in dem Gottingischen Magazin 1780. St. 1.; 25) Etwas über die Mouches Wolantes, ebendas. St. 4.; 26) Beobachtungen über den Besub, ebendas. 1781. St. 1.

\* II, In seinen Lehrstunden erklart er 1) alle halbe Jahre um 10. die reine Mathematik, auch 2) im Soms mer um 8. die burgerliche Baukunft, 3) um 5. die prace tische Geometrie, und 4) wenn es verlangt wird, Algeber und 5) Tactik.

## S. 125.

Johann Bedmann, geb. zu Hona 1739. Jun. 4., ftubierte bon 1759. bis 1762. ju Gottingen , bielt fich einige Zeit in ben Nieberlanden auf, um fich mehr Renntniff ber Maturgeschichte, ber Manufacturen und handlung gu erwerben; gieng 1763, als Lehrer ber Phyfit und Matur: geschichte ben ber St. Peterefchule nach St. Petereburg. In ben Jahren 1765. und 1766. hielt er fich in Schwes ben auf, bereifete bie bortigen Bergwerke, und benufte ben Unterricht bes Berrn Archiaters von Linne', besuchte nachber bie Naturalienfammlungen, Bibliotheten und Manufacturen in Coppenhagen und anderen Gegenden von Danemart, wie auch zu hamburg und in anderen Stadten. Um Michaelis 1766. ward er prof. philos. extraord. in Gottingen, 1770. prof. ord. oeconom. und Mitalied ber Societat ber Wiffenschaften, auch 1784. Sofrath. Er ift Mitglied ber faiferlichen Academie ber Maturfors fcher, ber Morwegifchen und Churmaingifchen Academie ber Wiffenschaften, auch ber phyfiographischen in Lund, fo wie ber meiften Teutschen und audlandischen deonomis fchen Gefellschaften. 2018 Professor war er bisher gu Gottingen 21. Sabre 1766 - 1787. alt 27 - 48.

\* I. Seine Schriften find: 1) De historia naturali veterum; Goett. 1766. 8.; 2) Anfangegrunde ber Nas turhistorie, Bremen 1767. 8. (Die an verschiedenen Orten einis

# 172 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

einigemal nachgebruckt find); 3) Tilas Entwurf einer Schwedischen Mineralbiftorie, aus bem Schwedischen überfest, Leipz. 1767. 8.; 4) Gebanten von ber Ginrichtung Sconomifcher Borlefungen, Gotting. 1767. 4.; 5) Grund: fate der Teutschen Landwirthschaft, 1769. 8. (11. vers befferte und vermehrte Musgabe 1775.; III. vermehrte Musgabe 1783.); 6) Dit Beren Schloger gugleich bat er Larmanne Gibirifche Briefe herausgegeben; 7) Dby. ficalifch : oconomifche Bibliothet, worin von ben neues ften Buchern, welche bie Maturgefdichte, Raturlebre und bie gand : und Stadtwirthschaft betreffen, zuverläffige und pollftandige Nachrichten ertheilt werben, Band I-XIV. von 1770 - 1787 ; 8) Pet. Mofcati von bem forperli= den wesentlichen Unterschiebe amischen ber Structur ber Thiere und ber Menfchen, aus bem Italianifden überfest 1771. 8.; 9) Lauenburgifcher Tafchencalender, auch groffe tentheils bie andern inlandischen bconomischen Calender bom Jahre 1771 - 1780.; 10) LINNEI terminologia conchyliologiae, 1772,; II) Linnet fystema naturae in epitomen redactum, II. voll. 8.; 12) Sage chemische Uns terfuchung einiger Mineralien, mit Unmerfungen, 1775. 8. ; 13) Unleitung zur Technologie, ober zur Renntnig ber Bandwerte, Rabriten und Manufacturen 1778. 8. (II. bers mehrte Ausgabe 1780.; III. vermehrte Ausgabe 1787.); 14) Grundrif zu Borlefungen über bie Maturlebre 1778. 8. (II. Andgabe 1785.); 15) Beytrage gur Deconomie, Technologie, Polizen : und Cameral : Biffenfchaft, Th. 1 -X. feit 1779. 8.; 16) Bon Jufti Abhandlung von den Das nufacturen und Kabrifen, mit Unmerfungen, Berlin 1780. 8.; 17) Bentrage jur Geschichte der Erfindungen, Th. I-II. Leipz. feit 1780. 8. (wobon ber erfte gum ans bernmal gebruckt worden); 18) Bon Jufti Grundfage ber Polizenwiffenschaft, britte Ausgabe mit Unmertungen, 1782. 8.: 10) Sammlung außerlefener Lanbesgefete, mels de bas Polizen : und Cameralmefen jum Gegenstand has ben, Krantf. am Main Ib. I - V. feit 1783 .: 20) Ani-STOTELIS liber de mirabilibus auscultationibus explicatus, cum notis variorum, 1786. 4. Außerbem find in ben Schriften ber hiefigen Societat ber Biffenschaften von ihm folgende Vorlesungen: 21) De reductione rerum follilium ad genera naturalia protyporum; 22) De viu tinctorio florum carthami; 23) De laccis rubiae tinctoriae; 24) De emendando rubiae vsu tinctorio; 25) Experimenta ceram dealbandi; 26) Experimenta ligna tingen-

gendi ad opera tessellata; 27). De spuma maris, è qua capitula ad fiftulas Nicotianas finguntur; 28) Hiftorin aluminis; 29) Historia sacchari; 30) In ber neuen Sammlung ber beonomischen Gefellschaft in Rrain ift pon ihm bie Preisschrift aber bie beften Debenarbeiten ber Lanbleute. Ferner find von ihm 31) verschiebene Auffage im Sannoverischen Dagagine feit bem Jahre 1761.; ,wie auch 32) in Bufdings gelehrten Abband. lungen von und aus Rufland; 33) in ben Schriften ber Churpfalgifden beonomifden Gefellichaft: 34) im Naturs forfcher; 35) in ben Schriften ber Berlinifchen Maturfors ichenben Gefellichaft. 36) Mehrere Recenfionen aus feis ner Feber find in ben Gottingifden gelehrten Unzeigen, in ber Lemgoer auserlefenen Bibliothet, in Gatterere bis fforiicher Bibliothet, auch in ber Berliner allgem. Teuts fcben Bibliothet in ben Theilen von 1769 - 1779. und in andern veriodischen Schriften. Enblich finden fich Borres ben von ibm: 37) vor Rulfe Abhandlung von Berts und Buchthaufern 1783. 4. (neue Ausgabe 1785. 8.): 38) por Bifchoffe Gefchichte ber Farbertunft, 1780. 8.3 39) vor Jacobsons technologischem Worterbuche 1781.; 40) por Rerners Abbilbung aller deonomifchen Pflangen. Stuttgard 1786. 4.

\* 11. Geine Lebrstunden find: 1) bie Mineralogie. pornehmlich in Unwenbung auf Lanbwirthschaft und Teche nologie, mit Dorzeigung ber Mineralien und ber metallurs gifchen Mobelle, Minters um T. Uhr; 2) bie Landwirth. fcaft, Commere um 4. Uhr, woben er im bconomifchen Garten Die Renntniff und Gewinnung ber Pflangen burch Porzeigung erleichtert; 3) bie Technologie, Sommers um 10. Uhr, moben er mit feinen Buborern bie hiefigen und benachbarten Sandwerte, Manufacturen, gabriten und Salzwerke besucht; 4) die Baarenkunde oder Renntnif ber auslandischen Baaren, Binters wochentlich 2. Stunben um 10. Uhr; 5) bie Sanblungs . Wiffenschaft, bie Lehre vom Bechfelmefen, Bechfelcurs, Banten, Buchhalten u. f. w. Winters um 10. Uhr; 6) Polizen : und Cameral : Biffenfchaft, Winters um 2. Uhr; 7) Bracticum camerate, morin Ausarbeitungen, Die in Die Decono. mie, ober in bas Polizen : und Cameralmefen einschlagen, gemacht werben, Mittwoche, Bintere um 10. Uhr, Coms mere um II. Ubr. Buweilen ober wenn es verlangt wird, liefet er auch 8) Encyclopabie und Litteratur ber fammtlis chen deonomifchen Wiffenschaften, ingleichen 9) eine Bors

# 174 IV) Jegige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

bereitung gur nutlichen Bereifung bes harzes, und 10) Renntniß ber Berfteinerungen. Chemals hat er auch einige Jahre Naturgeschichte, Physit, reine Mathematit, wie auch über Buschings Borbereitung gur Kenntniß ber Staatsvoerfassung gelesen.

#### S. 126.

Georg Christoph Lichtenberg, geb. zu Oberrams stadt im Darmstädtischen 1744. Jul. 1., studierte seit 1763. zu Göttingen, hielt sich 1770. 1774. 1775. in England auf, ward zu Göttingen 1770. prof. philos. extraord., 1775. ord., auch 1774. ausservehentliches mid 1776. ordentliches Mitglied der Societät der Wissenschaften. Als Prosessor war er zu Göttingen (den Ausenthalt in England abgerechnet) 17. Jahre 1770 — 1787. alt 26 — 43.

\* I. Geine Schriften find: 1) Betrachtungen über einige Methoben, eine gewiffe Schwierigfeit in ber Bes rechnung ber Wahrscheinlichkeit beym Gpiel ju beben, 2) Berechnung ber Mondefinfternig im Det. 1771. nebft einigen Betrachtungen, Sannoverifch. Magaz. 1771. ; 3) Reue Berfuche mit Polypen im Sannoverifden Magazin 1773.; 4) Timorus, b. i. Bertheibigung zweper Ifraeliten, bie burch bie Kraftigfeit ber Lavaterifchen Beweisgrunde und ber Gottingifchen Mettwurs fte bewogen, ben wahren Glauben angenommen haben, von Conrab Photorin, ber Theologie und belles lettres Candidaten, Berlin 1773. 8.; 5) Tob. MAYERI opera inedita vol. I. edidit et observat. appendicem adiecit. 1774.; 6) Briefe aus England, im Teutschen Dufeum 1776. 1777.; 7) Observationes astronomicae per annum 1772. et 1773. ad fitum Hannouerae, Osnabrugi et Stadae determinandum institutae, in den Nov. Comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. tom. VII. p. 210.; 8) Epiftel an Tobias Gobhard in Bamberg, 1776. 8.; 9) Friedrich Edard an Tob. Gobhard. 10) Seit 1778. gibt er ben Got: tingifden Tafchencalender heraus mit Abhandlungen, 3. B. in bem Calender fur bas Jahr 1778. über bie Dhyfiognos mit zc. (In ben folgenben Jahrgangen tommt, auffer perfdiebenen aftronomifchen Abhandlungen, Berichtigungen popularer Arthumer zc. eine Erflarung ber Sogartbifden Rupferftiche von ihm vor, welche noch immer fortgefest wird. Auch bat er ben Chobowiectifchen Rupferfichen bies fes Tafdenbuche bie nothigen Ertfarungen beffanbig bene gefügt); II) Ueber Dhyfiognomit, wiber die Phyfiognos men. jur Beforberung ber Menfchenliebe und Menfchens fenntnif, II. vermehrte Auflage, 1778. 8.; 12) De nova methodo, naturam ac motum fluidi electrici inuestigandi commentatio I. et II., 1770. 4. (Steben auch in ben comment. nou. fociet. Goetting. 1777. et 1778.) 31 Gefellschaft bes Prof. Sorfters ift von ihm herausgegeben: Gottingifches Magazin ber Wiffenschaften und Litteratur 1780., 6. Stude; 1781., 6. Stude; 1782., 6. Stude; 1785. bes vierten Jahrgangs erftes Stud. Bon ihm finb barin folgende Muffage: 13) Ueber eine Maturerscheinung an herrn D. Errleben (1780. St. 2.); 14) Ginige Les beneumftanbe von Capt. James Coot, größtentheils aus fdriftliden Nachrichten einiger feiner Befannten gezogen; 15) Borfchlag ju einem Orbis pictus fur Teutsche bramas tifde Schriftsteller, Romandichter und Schausvieler, nebit einigen Bentragen bagu (1780. St. 3.); 16) Gnabia: ftes Gendichreiben ber Erbe an ben Mond (1780. Et. 6.); 17) Ginige Betrachtungen über die Mondefleden ( 1781. St. 1.): 18) Ueber Die Pronunciation ber Schopfe bes alten Griechenlande, verglichen mit ber Pronunciation ibe rer neuen Bruber an ber Elbe; ober über Beb, Bel und Bab, Bab (1781. St. 3.); 19) Unmertungen über einen Auffat bes herrn Tib. Cavallo in ben philosoph. Transact. (1781. St. 4.); 20) Doch ein Bort über herrn Bichens Beiffagungen (1781. St. 5.); 21) Dadricht von einis gen Gubiometrifden Beobachtungen (1781. St. 6.); 22) Ueber herrn Voffens Bertheibigung gegen ihn im Mary bes Teutschen Museums 1782. (1782. St. I.); 23) les berfegung von Popens Leben, (ebendaf.); 24) Glectrifche Berfuche (1782. St. 2.); 25) Brief an Berrn Korfter uber bie electrischen Berfuche (ebenbaf.); 26) Ueber bie aeroffatifden Dafchinen (1783. St. 6.); 27) Radricht von ben Lebensumftanden Berrn Bilb. Berichels, bes Ente bedere bes neuen Planeten (1783. St. 4.); 28) Bemers fungen über eine Abhandlung über bas Derenburger Eco, (ebenbaf.); 29) Senbidreiben über bie Dolppen, an Serrn Prof. Sorfter, (ebendaf.); 30) Untwort auf bas Cends fcreiben eines Ungenannten über die Schwarmeren unferer Beiten, (ebenbaf.); 31) Simple jeboch authentische Res

# 176 IV) Jezige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

lation von ben chrieusen schwimmenden Batterien ic. (ebendas.); 32) Brieswechsel mit Herrn Kitter Michaelis über die Absicht oder Folgen der Spigen auf Salomons Tempel (1783. St. 5.); 33) Bemertungen über ein Paar Stellen in der Berliner Monathskurist Dec. 1783. die Ziebensche Weissaung und Herrn Prevosi's Absertigung berselben betreffend (1783. St. 6.); 34) Ordis pietus erste Fortsetung (1785. St. 1.); 35) Erplebens Physis mit Zusägen, 1784. 8. Neue Auslage 1787. 8. Ohne verschiedener Aussäge im Hannoverischen Magazine, dem Teutschen Museum und mehrerer Recensionen du gedens ken.

o II. In feinen Lehrstunden tragt er alle halbe Jahre bie Experimentalphnit vor im Sommer um 4., im Winter um 2.; alebann aber um 4. Aftronomie, mathematische Geographie, Theorie der Erde und Meteorologie; baneben in unbestimmten Stunden bald reine Mathematit, bald Als geber 26.

## §. 127.

Christoph Meiners, geb. zu Otternborf im Lande Habeln 1747. Jul. 31., studierte 1767—1770. zu Göttingen, ward daselbst 1772. prof. phil. extraord., 1775. ord., und 1776. Mitglied der Societät der Wissenschaften, machte 1776. eine gelehrte Reise nach Berlin, Dessan, Leipzig, dess gleichen 1777. nach Stuttgard und Strasburg, ferner im Sommer 1782. in die Schweiz, 1784. nach Mainz, Coblenz, Bonn, Eölln, und 1786. nach Fulda und Würzsburg. Zu Göttingen war er als Professor 15. Jahre 1772—1787. alt 25—40.

\* 1. Seine Schriften sind: 1) Abhandlung über die Reigungen, die ben der Academie der Wissenschaften zu Berlin das Accessit erhalten hat; 2) Revision der Philosos phie, Th. I. Gödtingen und Gotha 1772. 8.; 3) Kurzer Abris der Psinchologie, 1773. 8.; 4) Bersuch über die Religionsgeschichte der altesten Wölker, besonders der Aczgypter, 1774. 8.; 5) Recensionen in Gatterers allgem. bistorischer Wissenschaft und in der philosog. Bibliothet; 6) Abhandlungen in der philosog. Bibliothet und in den Götztingis

tingliden gemeinnutigen Abhanblungen größtentheils ges fammelt unter bem Titel: Bernifchte philosophifche Schrife ten, III. Theile, 1775 - 1776. 8.; 7) Gebanten über bie Datur bes Bergnugens; aus bem Italianifchen überfest und mit Unmertungen begleitet, Leipg. 1777. 8.; 8) Uns mertungen und Bufage ju bem erften Band ber Teutschen Uebersetung ber Abhandlungen Sinefischer Jesuiten, Leipz. 1778. gr. 8.; 9) De Zoroastris vita, institutis, doctrina, et libris, comment. I. in nou. comment, societ, scient. Goetting, tom. VIII, 1778.; comment, II, in comment, per ann. 1779.; comment. III. ibid. per ann. 1780.; 10) Historia doctrinae de vero deo, omnium rerum auctore et rectore, pars I. et II. Lemgou. 1780. 8.; 11) Beurtheilung einer fleinen Schrift, die ben Titel führt : A specimen of the civil and military institutes of Timour &c. im Bots tingifchen Magazin 1780. St. 4.; 12) Gefchichte bes Lus rus ber Athenienfer von ben alteften Beiten an bis auf ben Tob Philipps von Macedonien; eine Preisschrift, Caffel 1781. 8. Lemgo 1782. 8.; 13) Gefdichte bes Urfprungs, Kortgangs und Berfalls ber Biffenschaften in Griechenland und Rom, II. Bande, Lemgo 1781 - 1782. gr. 8 .: 14) Iudicium de libro, qui de mysteriis Aegyptiorum inscribitur et lamblicho plerumque vindicari folet, in comment. fociet. scient. Goetting. per ann. 1781.; 15) Geschichte bes Berfalls der Sitten und ber Staatsverfaffung ber Ros mer, Leipg. 1782. 8.; 16) Bentrag gur Gefchichte ber Denfart ber erften Jahrhunderte nach Chrifti Gebuhrt, in einigen Betrachtungen über die neu : Platonifche Philosophie, Leips. 1782. 8.; 17) Briefe aber Die Schwets, II. Theile, Berlin 1784. gr. 8.; 18) De Socraticorum reliquiis, in comment, foc. scient. Goetting. per ann. 1782.; 19) De M. Antonini moribus, ibid. per ann. 1783.; 20) De falfarum religionum origine ac differentia, ibid. per ann. 1784 - 1785.; 21) Betrachtungen über bie Binrichtung mit bem Schwerbte, in ber Berliner Monathefdrift 1785. Stud 5.; 22) Rurge Geschichte ber verbefferten Schulans ftalten in ber Stadt und bem Bisthum Burgburg, in bem Berliner Magazin Band II. St. 1.; 23) De Anthropophagis; 24) De facrificiis humanis; 25) Grundrig Der Geschichte aller Religionen, Lemgo 1785. 8.; zwente Muflage 1787.; 26) Grundrig ber Gefchichte ber Menfchbeit, Lemgo 1786. 8.; 27) Grundrif ber Gefchichte ber Belt: weisheit, 1786. 8.; 28) Befchreibung alter Dentmaler in allen Theilen ber Erbe, beren Urheber und Errichtung un-M.

# 178 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philof.

bekannt ober ungewiß find, Marnb. 1786. 8.; 29) Grunds rig ber Seelenlehre , 1787. 8.; 30) Grundrig ber Mefthes tit, 1787. 8. - 3m Gottingifden hiftorifden Dagagine, bas er 1787. gemeinschaftlich mit Prof. Spittler berauss augeben angefangen, find von ihm folgende Abhandlungen: 31) Ueber bie Begriffe verschiebener Bolter vom Berthe ber Jungfrauschaft B. I. St. 1. S. 1 - 25.; 32) Betrachtungen aber bie Manner : 2Bochen und aber die fremwilligen Verftummelungen unter verschiebenen Wolfern, ebendas. G. 26 - 39.; 33) Rurge Gefchichte ber Dennung gen rober Boller von ber Natur bes himmels, ber Geftirne, ber Erbe und ber bornehmften Naturerfcheinungen am himmel und auf ber Erbe, ebenbaf. S. 106-124.: 34) Beweis, bag bie fublichen Bolter einen viel ftarfern Sang zu bigigen und betaubenben Getranfen und Droguen haben, ale bie nordlichen, ebendaf. G. 125 - 142.; 35) Bemertungen und Fragen eines Reifenden über die Cultur und ben Unblick einiger Gegenden in Dieber: Sachfen, Franten und Thuringen, ebendaf. G. 143 - 151.; 36) Gis nige Nachrichten über ben Weinban am Rhein und in Krans ten B. I. St. 2. G. 193 - 210.; 37) Ueber bie große Berichiebenheit ber Biegfamteit und Unbiegfamteit, ber Sarte und Weichheit ber verschiedenen Stamme und Racen ber Menfchen, ebenbaf. G. 210 - 246.; 38) Ueber ben Sang vieler Bolter ju fetten Speifen und Betranten, eben= baf. G. 247 - 250.; 39) Ueber ben Sang verschiebener Wolter jur Bolleren, ebendaf. S. 251 - 262 .: 40) Une maggebliche Gebanten über bie Doften und Begegelber in einigen Gegenben von Teutschland, ebenbaf. G. 263 -41) Nachricht von bem in Burgburg neuerrichtes ten Berthause und Buchthause, ebenbaf. G. 270 - 275.; 42) Ueber einige Bergierungen ber Bahne unter verfchiebes nen Wolfern, ebenbaf. S. 337 - 342.; 43) Rurge Gefchiche te bee Abels unter ben verschiebenen Wolfern ber Erbe B. I. St. 3. C. 385 - 441.; 44) Nachrichten über bie neueften Berbefferungen bes Julius: Sofpitale in Burgburg , nebft eingerudtem Stiftungebriefe beffelben vom 12. Mart. 1579., ebendaf. S. 441 - 469.; 45) Rachrichten von bem neuen Baifenhaufe in Schafhaufen, ebendaf. S. 532-545.; 46) Rurge Gefchichte bes Teutschen Abels, B. I. St. 4. 6. 577 - 643.; 47) Urtheil aber die berühmte Rheinfahrt bon Bingen nach Cobleng, ebenbaf. G. 690-698.; 48) Beschreibung Des Erterfteins in ber Graffchaft Lippe : Det: mold, ebendaf. S. 699 - 703.; 49) Ueber ben Anbau bes

# \$. 127. Prof. Meiners. §. 128. Prof. Spittler. 179

Baizens und Beinftod's im beigen Erdgurtel, ebenbaf. S. 709-712. — Auch find 50) verschiebene Recensionen von ihm in ben Gottingischen gelehrten Anzeigen.

7. abwechselnd entweder 1) die philosophische Geschichte, ober 2) unter dem Namen der Aesthetit die Anfangogrand de und Geschichte der schönen Wiffenschaften vorzutragen, 3) um 9. die Geschichte der Religionen; 4) im Winter um 28. die Psichologie und 5) um 4. die Geschichte der Menschaften vorzutragen, beit. Eine diffentliche Lehrstunde ist philosophischen Dispustirabungen gewidmet.

## S. 128.

Ludewig Timothens Spittler, geb. zu Stuttgard 1752. Nov. 10., studierte 1771—1775. zu Tübingen, und ward daselbst 1772. Magister; hörte 1776. 1777. noch einige Lehrer zu Göttingen, ward 1777. Repetent zu Tübingen, 1779. prof. philos. ord. zu Göttingen, auch 1784. Mitglied der Societät der Wissenschaften; war als Professor zu Göttingen 8. Jahre 1779—1787. alt 27—35.

- I. Bon ihm sind nachzusehen Zaugs Schwäbisches Magazin 1777. S. 681., und Weidlichs biographische Nachrichten Ih. 3. S. 311.
- II. Seine Schriften sind: 1) Diff. de spurio vsu paedagogico religionis naturalis, Tüb. 1775.; 2) Eritis sche Untersuchung des 60. Laodicenischen Canons, Bremen 1777. 8.; 3) Eritische Untersuchung der Sardicensischen Schiffe, in Meusels Geschichtforscher, Tb. IV., 1777.; 4) Entdedung des wahren Verfassers der Angilramnischen Capitel, ebendas.; 5) Historische Anmerkung über Bams bergs Exemtion, ebendas. Ib. 6. 1778.; 6) Neue Ersläuterungen der ältesten Würtenbergischen Geschichte, in Meusels historischen Untersuchungen Ib. I., 1779.; 7) Ueber Wirtembergs Berdsterung vor dem dreußigsädrigen Kriege, ebendas.; 8) Geschichte des canonischen Rechts die auf die Zeiten des falschen Jidoors, (ohne seinen Rasmen) Halle 1778. 8.; 9) De vsu textus Alexandrini apud Iosephum, 1779. 4.; 10) Geschichte des Relche im

# 180 IV) Jenige Lehrer 1) prof. ord. d) philos.

Abenbmable, Lemgo 1780. gr. 8 .: 11) Grundrif ber Geschichte ber Christlichen Rirche, 1782. 8. (II. verbeffers te Ausgabe 1785. 8.); 12) Gefchichte Burtenberge unter der Regierung der Grafen und Berjoge, 1783. 8.; 13) Siftvrifche Bentrage gur rechtlichen Untersuchung über bas Burtenbergifche Privilegium de non appellando; 14) Borrebe jum II. Theil bes Baldifchen Entwurfs einer pollftanbigen Siftorie ber Regerenen, Leipz. 1785.; 15) Gefdichte bes Rurftenthums Sannover, II. Theile 1786. 8. - 3m Gottingifchen biftorifden Magagine, bas er 1787. gemeinschaftlich mit Prof. Meiners berauszugeben anges fangen, find von ihm folgende Abhandlungen : 16) Die ftorifcher Commentar über bas erfte Grundgefet ber gangen Murtenbergifden Landesverfaffung B. I. St. I. S. 40 -105.; 17) Boventhen fein Gigenthum der alten Serren von Pleffe, fonbern blog ein Pfanbichafte: Stud, bas Die Bergoge von Braunschweig noch nicht gelbfet hatten, als ber Pleffifche Stamm 1571. ausftarb, ebenbaf. G. 181 - 192.; 18) Reglement ber Gottingifchen Profeffores Bittmencaffe vom 5. Hug. 1743. fammt Unmertungen, bie ben gegenwartigen Buftand berfelben aufflaren, B. I. St. 2. S. 276 - 285.; 19) Berechnung bes Gladenins balts aller Churhannoverischen Lande, wie fich biefelbe als Refultat ber jungft bollenbeten allgemeinen Musmeffuna ergab, nebit Unmerfungen über bie Populationsverhalts niffe berfelben, ebenbaf. G. 284 - 203 .: 20) Gefdichte ber Runbamentalgefete ber Teutschcatholischen Rirche im Berbaltniß jum Romifchen Stuble, ebendaf. G. 347 - 384. und St. 3. G. 474-499.; 21) Siftorifche Bemertungen aber bie in ben Defterreichischen Rieberlanden ausgebroches ne Unrugen, nebft bengefügter Joyeuse Entrée von Bras bant, B. 1. St. 4. S. 714-752. - Aufferbem hat er 22) bis 1779. viele Recensionen in ber Erfurter gelehrten Beitung und in Meufels biftorifden Journalen verfertiget; Roch jest macht er biftorifche Recensionen in ben Gottingifchen gelehrten Ungeigen.

\* III. In seinen Lehrvortragen erklart er 1) im Soms mer um 7. die wichtigsten Europäischen Staatsbegebens heiten seit bem Anfange bes XVI. Jahrhunderts; 2) um 9. die Geschichte ber weltlichen Teutschen Reichsstände; 3) im Binter um 8. die Europäische Staatengeschichte, 4) um 3. die allgemeine Weltgeschichte; 5) um 4. die Teutsche Reichsgeschichte. Auch pflegt er einzelne Stude

ber Geschichte, 3. B. ber Monchsorben, ber Rreugzüge u. f. w. in offentlichen Lehrstunden vorzutragen.

### S. 129.

Feremias Nicolans Enring (Th. 1. S. 107. e. S. 204.) geb. zu Eprichshof im Canton Baunach in Fransten 1739. Jun. 25.; — warb an ber Schule zu Göttingen 1765. Rector und 1773. Director; zugleich ben ber Universität 1773. prof. philos extraord., und 1780. prof. phil. ord.; war also zu Göttingen als Professor bisher 14. Jahre 1773—1787. alt 34—48.

\* I. Seine fernere Schriften sind: 7) De cultus populorum tribus generibus, 1767. 4.; 8) I. M. GENNE-RI biographia academica Goettingensis, vol. I - III. Halae et Goettingae 1769 - 1770. 8.; 9) Descriptio operum I. M. GESNERI, cuius insertum est commercium litterarium Lucianeum, Goetting. 1769. 8.; 10) Litterarifcher Almanach ber Teutschen auf bas Jahr 1775., enthaltenb ein fostematifches Bergeichnig berjenigen Schriften, welche bie Litteratur bes befagten Jahres ausmachen, V. Stude, 1776-1777.; auf bas Jahr 1776. V. Stude 1777.; auf bas Jahr 1777. IV. Stude 1778 - 1780.; 11) Pabagogis fches Sahrbuch, barin einzelne Erziehungsanftalten befchrics ben und uber befondere Gegenstande ber Erziehung Betrach. tungen angestellt werben, St. I. 1779. St. II. St. III. 1783.; 12) Litterarifche Unnalen ber Gottesgelehrfamteit, insonderheit von Teutschland; nach einem spftematischen Entwurfe verfast und herausgegeben; Erster Zeitraum 1778-1780. Marnberg 1782. 8.; 13) Synopsis historiae litterariae qua Orientis, Graeca, Romana, item aliarum linguarum scriptis cultarum, litteratura tabulis synchronisticis exhibetur, P. I. II. III. 1783. 4.; 14) Einige Betrachtungen über ben Buftand bes Schulwefens ju Gots tingen bor bem Jahre 1586. und bie baraus entstandene Beranlaffung ber Stiftung bes Gymnafit bafelbft: eine Einladungefchrift gur Jubelfeier bes 200. jahrigen Stife tungetage bes Gymnafii, 1786. 4.

\* II. In seinen academischen Lehrstunden pflegt er um 3. und 4. balb in ber Hebraischen Sprache, mit Erklarung M 3 eines

# 182 IV) Jen: Lehrer 1) prof. ord. d) philof. Reuß.

eines Buchs bes alten Testamentes, balb in Bebraifchen Alterthamern, balb in ber Gelehrtengeschichte Unterricht zu ertheilen, auch practische Uebungen in Ausarbeitungen und im Disputiren anstellen zu laffen.

## S. 130.

Feremias David Neuß, geb. zu Rendsburg im Holssteinschen 1750. Jul. 30., studierte zu Tübingen, ward 1768. Magister der Philosophie, 1774. Unterbibliothes car ben der Universität zu Tübingen, 1782. Eustos ben der Bibliothek zu Göttingen, und zugleich prof. philos. extraord., hernach 1785. ord.; war bisher zu Göttingen 5. Jahre 1782 — 1787. alt 32—37.

- \* I. Seine Schriften find: 1) Beschreibung einiger Handschriften aus der Universitätsbibliothek zu Tübingen, nebst Anzeige ber verschiedenen Lesarten, Tübingen 1778. 8.; 2) Beschreibung merkwürdiger Bucher aus der Universitätsbibliothek zu Tübingen vom Jahre 1468-1477., und zweper Hebraischen Fragmente, 1779. 8. Auch hat er 3) Antheil an der Zweydrücker und Leipziger Ausgabe des Plato 1781. und 1783.
- \* II. Seine Lehrftunden find ber Gelehrtengeschichte theils im Ganzen, theils einzelnen Abtheilungen berfelben gewidmet.

- 2) extraord. a) theol. S. 131. Prof. Schleuener. 183
  - 5) Ausserordentliche Lehrer der Theologie.

#### §. 131.

Johann Friedrich Schleusner, geb. zu Leipzig 1759. Jan. 16., kam im Jahr 1775. auf die Universität, warb 1779. Magister und habilitirte sich zu Ansange des Jahres 1781. Im Jahre 1783. ward er Bormittagsprediger an der Universitätskirche zu Leipzig. Um Oftern 1785. kam er als prof. theol. extraord. nach Göttingen, war da bisher 2. Jahre 1785—1787. alt 26—28.

- \* I. Seine Schriften find: 1) Symbolarum ad rem criticam et exegeticam V. Test. particula prima, Lips. 1779. 8.; 2) Diff. philologica de parallelismo, sententiarum, egregio subsidio interpretationis grammaticae V. T., Lipl. 1781. 4.; 3) Stanbrebe auf Sophien Fried. Ernefit, Leing. 1781. 8.; 4) Diff. Collationis prouerbiorum Salomonis cum bibliis polyglottis Londinensibus et hexaplis Origenianis specimen, Lips. 1782. 4.; 5) Curae criticae et exegeticae in threnos Ieremise, im Repert. für bibl. und morgent. Litter. Th. XII.; 6) Lexici in interpretes Graecos V. T. maxime scriptores apocryphos spicilegium, post Bielium congessit et edidit, Lips. 1784. 8. Spicilegium II. Lipf. 1786. 8.; 7) Abidhiedepredigt am erften Conntage nach Epiphanias in ber Univerfitatefirche gu Leips ziq gehalten, 1785. 8.; 8) Progr. Curae hexaplares in pfalmorum libros ex patribus Graecis, Goetting. 1785. 4.; 9) Progr. Auctarium interpretationum ecclesiastae Salomonis, 1785. 4.; 10) Recensionen in Sufnagele biblioth. theol.
- \* II. In seinen Lehrstunden pflegt er 1) um 10. ereges tische Borträge aber alle Bucher des neuen Testaments zu thun, auch 2) im Sommer um 7. aber ein oder anderes Stack des alten Testaments. Dann tragt er 3) im Binter um 2. die Dogmatik vor, womit er 4) ein Eraminastorium baraber zu verbinden pflegt. Auch halt er 5) alle halbe Jahre zwenmal die Boche um 11. homiletische Ues bungen für das Prediger Seminarium.

M 4

# 184 IV) Jenige prof. 2) extraord. a) theal. Tychfen.

## S. 132.

Thomas Christian Tychsen, geb. zu Horsbyll an ber Friesischen Kuste im Schleswigischen 1758. May 8., sindierte zu Kiel und nachher seit 1779. zu Göttingen im philologischen Seminarium, reisete 1783. und 1784. auf königlich Danische Kosten in Frankreich, Spanien, Italien und Teutschland; erhielt von der Universität zu Fulda die Magisterwürde; und ward 1784. prof. theol. extraord. zu Göttingen, bisher daselbst 3. Jahre 1784—1787. alt 26—29.

- \* I. Seine Schriften find: 1) Gine Schrift über ben Lurus ber Athenienfer, bie ben ber Gefellichaft ber Alter-thumer gu Caffel bas Accessit erhielt, 1781.; 2) Gine Preisfchrift uber bie urfprunglichen und alteften Stalifchen Gottheiten, 1782.; 3) Commentatio de Quinti Smyrnaei Paralipomenis Homeri, Goett. 1783. 8. worin die Ausaabe biefes Gebichte angefundigt wird; 4) Progr. de Tapovola Christi et notionibus de aduentu Christi in N. T. obuiis, Goett. 1785.; 5) Progr. de Iosephi auctoritate et vsu in explicandis libris sacris V. T., Goett. 1786.; 6) Ueber ben Procef bes Socrates, und andere Auffage in ber Bibliothet der alten Litteratur und Runft mit ungebruck. ten Studen aus ber Escurialbibliothet und anberen, von ber er bas erfte Stud 1786. und St. 2. in Gefellichaft anberer Gelehrten 1787. herausgegeben; 7) Progr. de litteratura Hebraeorum, Goett. 1786.; 8) De numis Hebraco - Samaritanis ignoto charactere inscriptis, in ben nov. comment. foc. reg. Goett. vol. VIII. p. 120. fq.
- \* II. Er beschäfftiget fich vorzüglich mit eregetischen Lehrvortragen über einzelne Bucher sowohl bes alten als neuen Testaments um 9. und 19. Auch lehrt er orientas lische Sprachen und Litteratur, und theologische Moral.

## S. 133.

Henrich Philipp Sertroh, geb. zu Biffenborf ben Osnabruck 1747. Marz 28., studierte seit 1765. zu Gottingen, ward 1768. Conrector zu Hameln, 1772. Rector auf

auf ber Altstadt zu Hannober, 1779. Prebiger an ber St. Albani : Kirche zu Göttingen, errichtete baselbst 1783. ein vom Könige genehmigtes Pastoralinstitut, und warb 1784. prof. theol. extraord.; war also als Prosessor zu Göttingen bisher 3. Jahre 1784—1787. alt 37—40.

- \* 1. Don seinem Leben ftehen Nachrichten 1) in Ball-Bornit Progr. de vsurpatis quibusdam Latinae linguae discendae exercitationibus, comparandae verae eins facultati noxiis, Hannov. 1772.; und 2) in Rublmanns nenen Bentragen zur Geschichte ber Altstäbter Schule in Hannover, Hannov. 1786.
- II. Seine Schriften sind: 1) Ueber Materialien zum Religionsvortrage an Kranke, nehst einer Unzeige practisscher Borlesungen über die Pastoraltheologie, Göttingen 1782. 8.; 2) Ueber practische Borbereitungsanstalten zum Predigtamte, nehst einer Nachricht vom königlichen Passchratischtete zu Göttingen 1783. 8.; 3) Ueber die Besschretung des practischen Studiums der Geschichte Jesu, 1785. 8.; 4) Abris der Geschichte Jesu aus den Evangeslien des Matthäus, Marcus, Lucas und Johannes, 1785. 4.; 5) Ueber die Bildung der Jugend zur Industrie, 1785. 8.; 6) Ueber Psicht, Beruf und Verdienst des Predigers: Tabellaricher Entwurf einer encyclopädischen Scinleitung in die ganze Pastoraltheologie zum Gebrausche in Worlesungen, 1786. 8.; 7) Progr. Natal. de inspiratione Lucae et diuina eius euangelii suctoritate, 1786.
- III. Er pflegt 1) im Sommer fruh um 6. die theoslogische Moral, 2) um 7. die Harmonie der vier Evangesliften nach der Ordnung in seinem Abrisse der Geschichte Jesu; 3) im Winter um 8. die Dogmatik, und 4) gewohnlich alle halbe Jahre um 1. die Pastoraltheologie nehst der Homiletik und Catecheit nach seinem tabellarischen Entwurfe zu erklären. Auch verbindet er 5) mit seinen dogmatischen Worlesungen ein Examinatorium über die Dogmatik. 6) Den Mitgliedern des Pastoralinstituts gibt er in besonderen Stunden und im Hospitale practische Anleitung zu Pastoralübungen. 7) Zur Beurtheilung der im Hospitale von den ordentlichen Mitgliedern des Instituts gehalstenen Religionsvorträge der der diffentlichen Gottesverehrung dasselbst am Sonntage Nachmitt. von 3-4. bestimmt er noch in jeder Woche eine besondere critische Stunde.

## S. 134.

Johann Carl Bolborth, geb. zu Mordhaufen 1748. Dov. 24., flubierte von 1768. bis 1772. gu Gottingen, war bafelbft im philologifchen Seminarium, tam um Oftern 1772, nach Hannover als Hofmeister zwener Hers ren von Bremer, bie er bis 1775. gegen Michaelis unters richtete und bilbete. Er gieng wieber nach Gottingen, ward ba 1776. Magifter und Repetent ber theologischen Facultat, 1778. Prediger an ber Nicolaikirdje, 1785. prof. theol. extraord. und ber toniglichen Teutschen Ges fellschaft orbentliches Mitglied und Secretar; war alfo bisher zu Gottingen als Professor 2. Jahre 1785 - 1787. alt 37 - 39.

I. Seine Schriften find: 1) In obitum Münchhusii ode nomine seminarii philologici regli, Goett. 1770. fol.; 2) Elogium Io. Conr. Hakii Rectoris nuper Nordhusani, Francohusae 1772. 4.; 3) Dbe an ben Ronig - am Ges buhrtotage, hannover 1772. 4.; 4) Diff. inauguralis de Olympo Theffalise monte, Deorum sede, 1776. 4.; 5) Lobschrift auf Lorenz Rhobemann, 4.; 6) Noue chrestomathia tragica Graeco - Latina; 7) Ueber bie innere Rlars beit ber Chrifflichen Religion, aus bem Englischen, 8.; 8) Progr. super fructu, quem interpres Homeri e Virgilii lectione capere posit, 1777. 4.; 9) Lobschrift auf Michael Reander, 4., II. Ausgabe in ber Litterar. Chros nif, Bern Th. I. 1785.; 10) Chrestomathia comica Graeco - Latina; 11) Progr. academiae Latinae publice apertae descriptio; 12) Neue philologische Bibliothet, von ihm als hauptverfaffer herausgegeben, Leipz. B. I - IV., 1776 - 1778.; 13) Bibliotheca philologica, voll. III., Lipf. 1779 - 1781.; 14) Noua bibliotheca philologica et critica, vol. I., 1782 - 1783. 8. mai.; 15) Commentatio theologico - exegetica de sacrificio farreo Hebraeorum, cum fimilibus aliarum gentium ritibus comparato, 1780. 4.; 16) Die 12. fleinen Propheten, aufs neue aus bem Sebraifchen überfett und mit turgen Unmertangen fur uns findierte Lefer begleitet, 1783. 8.; 17) G. T. Jacharia paraphrastifche Erflarung ber beiben Briefe an Die Corins ther; aufe neue herausgegeben und mit theologifch philos logis

logischen Anmerkungen verseben, Th. I. 1784., Th. II. 1785. 8.; 18) Progr. de Censu Quirinii ad Luc. II. 2. 19) Or. Vindiciae orthodoxiae a faeculi no-1785. 4.; stri criminationibus, 1785. 4.; 20) G. I. Zacharia biblifche Theologie, Th. I., III. vermehrte Auflage, Gots tingen und Leivzig 1786. 8.; 21) Jacharia biblische Theologie Th. V. von ihm felbst ausgearbeitet und bas Bert geendigt; 22) Chriftliche Predigten 1786. 8.; 23) Progr. Explicatio locorum Joannis, in quibus spir. fandus παρακλητος vocatur; 24) Erflarung bes Propheten Sofea Th. I. 1787. 8 .; 25) Ezechiel aufe neue aus bem Bebraifchen überfett und mit Unmertungen für unftubierte Lefer begleitet, 8.; 26) Bon ber gnadigen und wohlthas tigen Abficht Gottes über Die bobe Schule ju Gottingen: eine Bredigt in ber St. Nicolaitirche am Dantfefte (15. Trinit. 1787.) megen ber 50. Jahrefeier feit ber Ginmeis bung ber Universitat über bie bom Confistorio in ben biefigen Stadtfirden verorbneten Tert gehalten, 1787. 4. Er hatte überbieß 27) an ber altern philologischen Bibliothet, bie unter Unchers und Mugenbechers Aufsicht berausfam, farfen Untheil. Much bat er 28) viele Gedichte in bem Frankenhaufer Intelligenzblatt 1766. und 1767.; in ben Gottingifden gemeinnutigen Bentragen 1768 .: unb in den Gottinger allgemeinen Unterhaltungen 1769 - 1772. verfertigt; wie auch bas Gebicht, welches bie Lutheraner in Duberftabt 1777. bem bafelbit anwesenden Churfurften von Maing überreichten, um ibn um die Erbauung einer Lutherischen Rirche zu bitten.

\* II. Er halt 1) meift eregetische Lehrstunden sowohl über Schriften bes alten, als bes neuen Testaments. Anch pflegt er 2) die Sebraische und Chalbaische Grammatik porzutragen, und 3) über Dogmatik, 4) Christliche Altere thumer und 5) die evangelischen und epifolischen Pericopen Worlesungen zu halten. 6) Zuweilen halt er auch Privaztisima über Griechische und Romische Scribenten.

# 188 IV) Jezige prof. 2) extraord. b) iur. Brandis.

# 6) Ausserordentliche Lehrer ber Rechte.

## S. 135.

Johann Friedrich Brandis, geb. zu Hildesheim 1760. Sept. 11., studierte 1779. bis 1783. zu Gotstingen, gab daselbst verschiedenen Standespersonen Privats unterricht in verschiedenen Theilen der Rechtsgelehrfamkeit, ward 1785. prof. iur. extraord., hat sich aber bisher noch auf einer gelehrten Reise zu Westlar, Regensburg und Wien ausgehalten.

\* Seine Schriften find: 1) Diff. inaug. de vera ordinis succedendi ex majoratu notione ex pactis familiarum illustrium repetenda, 1784. 8.; 2) Ift Berfaffer ber von Cafpar von Lingen vertheibigten Inauguralbiffertation de iure, quod liberis imperii ciuitatibus competit, praesentandi affessorem in camera imperiali; 3) Das Betragen Gr. churfürstlichen Gnaben ju Colln ben ber Eroffnung bes beimgefallenen Manberscheibischen Lehns gegen die uns gegrundeten Befdmerben, welche bagegen bon ber Frau Grafinn von Sternberg erhoben worben find. (Much in Reug Teutscher Staatscanzlen, Th. IV.); 4) De pracscriptione litis pendentiae tam generatim, quam in specie, quatenus in supremis imperii tribunalibus vsu obtineri poffit , 1784. 4. (unter bem Ramen Schutte in Bremen); 5) Darlegung ber Rechtsgrunde, bie den herrn Dajor Friedrich Wilhelm bon ber Schulenburg ju ber Erbfolge in ber Berrichaft Lieberrofe ben bem jegigen Succeffionsfall berechtigen, Stendal 1784. ; 6) Befchichte ber innern Ders faffung bes faiferlichen Reichecammergerichts, hauptfach lich in Sinficht ber Unordnung ber Senate. Gin hiftoris fcher Commentar über art. XX. XXI. bes Reichefchluffes bon 1775., Beglar 1785. 8.

# 7) Aufferordentlicher Lehrer der Arznengelehre famkeit.

## S. 136.

Justus Urnemann, geb. zu Lüneburg 1763. Jun. 23., stubierte zu Göttingen seit Mich. 1781. Philologie, seit Ostern 1783. Medicin; promovirte baselbst 1786. Jul. 15., ward prof. med. extraord. 1787. Sept. 25., trat aber bald barauf im Oct. 1787. eine gelehrte Reise an, auf der er zu Berlin, Wien, Pavia, Paris und London zusammen zwen Jahre zuzubringen gedenket, alt 24.

\* Seine Schriften sinb: 1) Commentatio de oleit vnguinosis, Goetting. 1785. 4. eine Preisschrift, die das Accessit erhalten; 2) Ueber die Reproduction der Nerven, Göttingen 1786. 8. ist ins Französsiche überset; 3) Dist inaugur. Experimentorum circa redintegrationem partium corporis in viuis animalibus institutorum Prodromus, Goettingae 1786. 4.; 4) Wersuche an lebenden Thieren I. Band über die Regeneration der Nerven, mit IV. Rupfertaseln; II. Band über das Gehirn und Ruckenmark mit VII. Kupfertaseln, Göttingen 1787. 8.; 5) Neue med bienische Litteratur herausgegeben mit D. Schlegel I. Bandes I. Stück, Leipzig 1787. 8. wird sortaesets; 6) Commentatio de aphthis, quae ab illustri regia societate medicorum Parisensi 25. Aug. 1787. palmam alteram obtinuit, Goetting. 1787. 8.

# 190 IV) Jezige prof. 2) extraord. d) phil. v. Colom.

8) Ausserordentliche Lehrer der Weltweisheit.

## S. 137.

Fsaac von Colom du Clos (Th. 1. S. 100. S. 193.), geb. zu Müncheberg in der Mittelmark 1708. Jan. 20., seit 1764. ordentl. Mitglied des königl. historischen Justituts, — war zu Göttingen als Professor bischer 36. Jahre 1751 — 1787. alt 43 — 79.

- \* I. Seine fernere Schriften find: 13) Specimen inaugurale supra quaestionem: Num plus vtilitaris hominibus vniuersalis monarchia, aut diuisio terrae in diuersa imperia et regna afferre queat, 1748.; 14) Chapufets Saminlung Teutscher Auffabe, ju bequeiner Ueberfegung ins Frangofifche mit gulanglicher Phrafeologie verfeben. Murnberg 1773. 8. (II. Hueg. 1777. III. Mueg. 1780. IV. 1783.); 15) Effai d'un Traite du Stile des Cours, ou Reflexions sur la manière d'ecrire dans les affaires d'etat, par J. S. Sneedorf, revu et corrigé, à Hannovre 1775. 8.; 16) Les Avantures de Joseph Pignatella mit einer Phrasfeologie verfeben, burchgangig verbeffert von J. von Colom, Frankfurt und Leipzig 1776. 8.; 17) Borrede gu 3. S. Emmert Anthologie pour former l'esprit et le coeur des jeunes gens &c. Lips. 1783.; 18) Seit 1778. verfers tigt er bie Ueberfetzung bes Gottingifchen Laschencalenbers ins Frangofische.
- FII. Bon seinen schon angezeigten Schriften sind nachber noch folgende neue Ausgaben erschienen: Bon den Principes de la langue Françoise, V. Ausgabe 1776., VI. 1787.; vom Teutsch: und Franzbisschen Attularbuch die IX. Aussgabe 1767. X. 1780.; Bon den Restexions er Remarques sur la manière d'ecrire des lettres &c. erschien die V. Aussgabe 1778. unter dem veränderten Titel: Restexions sur le stile er en parsiculier sur celui des lettres &c.
- \* III. Seine hauptbeschafftigung mit ber Frangbischen Sprache vertheilt sich in breperlen Lehrstunden, die er alle halbe Jahre zu halten pflegt, 1) ein fundamentale über bie Grundsage ber Sprache, 2) ein manudustorium zur Schreibart, und 3) ein conversatorium zur Uebung im

# S. 138. Prof. Pepin. S. 139. Prof. Stieghan. 191

Sprechen. Daneben halt er 4) privatissima practica über ben ftile des Cours, und 5) offentliche Lehrvortrage über Schriften von Boileau, wie auch 6) noch andere über Geographie und 7) heralbit.

## S. 138.

Philipp Pepin, geb. zu London in dem Theil der Stadt, welchen man the Liberty of Weldminster neunt, 1736. April 10. st. vet., auch daselbst erzogen; studierte zu Oxford, wurde 1765. als Hofmeister in einer vornehmen adelichen Familie in Hannover aus England berufen, und 1769. als professor linguae Anglicae zu Göttingen angesest; war bisher zu Göttingen 18. Jahre, 1769 — 1787. alt 33 — 51.

- Drauch ber Echriften sind: 1) Rurzer Unterricht von der Englischen Aussprache und Rechtschreibung, zum Gesbrauch der Anfänger, 1774. 8.; 2) La verieable Policique des Personnes de qualité, oder: die wahre Aufschrungssklugbeit der Personnen von Herkommen, aus dem Franzskssichen des Herrn von Callieres ins Englische, zum Gesbrauche derer, welche die Englische Sprache lernen, überzsetzt und mit Accenten der Aussprache verseben. 1775. 8.; 3) Englische und Teutsche Gespräche über mügliche und unterhaltende Materien aus einigen der beste und neuessken Englischen Schauspiele gezogen, 1777. 8.; 4) The ftrains of ihe British Muses, 1779. 8.
- \* II. Seine Lehrstunden find lediglich dem Unterrichte in ber Englischen Sprache und ber Erklarung Englischer classischer Schriftsteller gewidmet.

## §. 139.

Wilhelm Stieghan, geb. zu Magdeburg 1757. im Man, studierte zu Göttingen, warb 1782. ben ber Universitätsbibliothek als Secretär angesetzt, und 1785. prof. philos. extraord., also bisher in bieser Eigenschaft zu Göttingen 2. Jahre 1785 — 1787. alt 28 — 30.

# 192 IV) Jenige prof: 2) extr. d) phil: Mitscherlich

\* Er gibt 1) alle halbe Jahre Abende um 6. practische Lebrstunden über die Lateinische Sprache, und tragt abmechselnd um 5. balb 2) die Sulgerische Encyclopadie vor, balb 3) irgend einen andern Theil der alten Litteratur und Geschichte.

## S. 140.

Christoph Wilhelm Mitscherlich, geb. zu Weissens fee 1760. Sept. 20., studierte seit 1779. zu Göttingen; warb 1782. Collaborator am Padagogium zu Ilefeld, und 1785. zu Göttingen prof. philos. extraord. und Mitars beiter an der Vibliothet; bieher also zu Göttingen 2. Jahr re 1785 — 1787. alt 25 — 27.

- e I. Seine Schriften sind: 1) Epistola critica in Apollodorum, Statium et Catullum 1772.; 2) Lectionum varietas ad Platonis dialogos excerpta 1782 1787.; 3) Lectiones in Catullum et Propertium, 1786.; 4) Carmen Manibus Maximiliani Iulii Leopoldi dicatum, 1786.; 5) Homeri hymnus in Cererem, animaduersionibus ilustratus, 1787.; 6) Ode inter sollennia semisecularia Georgiae Augustae ad 17. Sept. 1787. in templo academico concentu sesto decantata, sol. Auch hat er 7) Anstheil an der Bibliothet der alten Litteratur und Runst.
- \* II. In feinen Lehrstunden pflegt er Abends um 5. bie Grundfate ber Griechischen Sprache oder ein und anbern Griechischen Schriftfeller, und um 6. einen ober andern Lateinischen Dichter zu erklaren.

## S. 141.

Friedrich Ludewig Wilhelm Mehet, geb. zu hars burg 1759. Jan. 28., studierte zu Kiel und Göttingen von Michael. 1775. die Michael. 1779.; ward 1785. prof. philos. extraord. und als Mitarbeiter ben der Universitätss Bibliothek angeseth; bisher also in dieser Eigenschaft zu Göttingen 2. Jahre 1785 — 1787. alt 26—28.

Seine Lehrstunden find ber Gelehrtengeschichte ges widmet.

S. 142.

# 5. 142. Prof. Grellmann. S. 143. Prof. Buble. 193

## §. 142.

Henrich Moris Gottlieb Grellmann, geb. 3u Jes na 1756. Dec. 7., subierte zu Beimar auf bem Spmnas sium bis 1776., zu Jena auf ber Universität bis Oftern 1781., von da an er seine Studien weiter auf der Universität zu Göttingen fortseste, ward um Oftern 1787. pros. phil. extraord. zu Göttingen, alt 30.

De prudentia, qua negotium Augustanae confessionis peregerunt confessores. Oratio folemnis in aede acad. habita Ienae 1780. 4.; 2) Die Bigeuner, ein hiftorifcher Berfuch über bie LebenBart. Berfaffung und Schickfale biefes Bolts in Gurova, nebit ihrem Urfprunge, Deffau und Leipzig 1783. gr. 8.; II. Muff. Gottingen 1787. 8.; überfest ins Englische 1785.: ins Frangofische: Recherches historiques fur le peuple nomade, appellé en France Bohémien, et en Allemagne Zigeuner; avec un Vocabulaire comparatif des langues In-dienne et Bohémienne, traduites de l'Allemand de M. Grellmann. Par M. le B. de B. (ock.) à Paris et à Metz 1787. 8.; 3) Ilmenauer Bergbau; ein Muszug aus ben Nachrichten von bem ehemaligen Bergbau ben Ilmenau; in Schlogers Staatsanzeigen heft XVI. S. 425 - 434. 1784.; 4) Rurge Gefchichte ber Stolgebuhren ober geifts lichen Accidenzien, nebft anbern Bebungen, nach ihrer ers ften Entstehung und allmaligen Entwickelung abgebans belt, 1785. 8.; 5) Stalianifche Staatsanzeigen B. I. St. 1. und 2. 1785. Ct. 3. 1786. gr. 8.; 6) De pontificibus Romanis Christianae religionis in Germania auctoribus, prolufio, Goett. 1787. 4.; 7) Staatstunde ber vornehmften welt: und geiftlichen Staaten von Teutschland; Gin Grundrif jum Gebrauch feiner Vorlefungen (noch im Drud). Aufferbem fteben von ihm noch verschiedene anos nomische Abhandlungen im Teutschen Mercur und im Gots tingischen Taschencalenber.

## S. 143.

Johann Gottlieb Buhle, geb. zu Braunschweig 1763. Sept. 29., studierte zu Göttingen, und war ein N

# 194 IV) Jenige prof. 2) extraord. d) phil. Beeren.

Mitglied bes philologischen Seminariums. Im Jun. 1785. bekam er die königliche Preismedaille von der phistosophischen Facultat. Seit Michaelis 1785. ward er zum Privatunterricht den Dem Prinzen Carl von Fürstensberg und seit dem Jul. 1786. auch den den ben königlichen Prinzen gebraucht; Im Jahre 1786. ward er Magister, und Alfessor der hiesigen Societät der Wissenschaften, und um Ostern 1787. prof. philos. extraord.; alt 24. Jahre.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Abhandlung über die Heiterkeit der Seele, und die Mittel sie zu erhalten und zu befördern; in den Braunschweizischen gesehrten Bensträgen vom Jahre 1782.; 2) Leben der Anne Bolenn, Gemahlinn König Heinrich des VIII. von England, ebenz das, im Jahrgange 1783.; 3) Calendarium Palaestinae oeconomicum; commentatio in concertatione ciuium academiae Georgiae Augustae 4. Iun. 1785. ab ordine philosophorum praemio ornata, Goett. 1785. 4.; 4) Commentatio de distributione librorum Aristotelis in exotericos et acroamaticos, Goett. 1786. 8.; 5) Programma de fabula satyrica Graecorum, Goett. 1787.; 6) Ueber die Gesesgebung Minos des-jüngern in Ereta; im Humanist. Masgazine St. II. Helmstedt 1787.

\* II. Seine Lehrstunden find: 1) Logit und Metaphysfit; 2) Geschichte der Philosophie; 3) Geschichte der clafe

fifchen Litteratur ber neueren Wolfer.

## S. 144.

Arnold Hermann Ludewig Heerent, geb. zu Bresmen 1760. Oct. 27., studierte seit Mich. 1779. zu Götztingen, ward 1784. baselbst Magister und Uffessor der Societät der Wissenschaften. Im Jul. 1785. trat er eisne gelehrte Reise an, über Augsburg und Münden nach Wicenza, von da über Triest nach Venedig; über Padua, Vicenza, Verona, Mantua, Parma, Bologna nach Florenz; von da im Febr. 1786. nach Rom, wo er als an dem Hauptbestimmungsorte seiner Reise 7½ Monathe blieb; ferner im Sept. 1786. nach Neapet, und von da bis

bis Salerno und Paestum herunter; bann wieder über Rom nach Livorno, über Pisa, Lucca, Pistoja nach Flozrenz, und über Wologna nach Benedig zurück; endlich nach Mailand, Genna und Turin; und seit bem Ansanz ge des Jahres 1787. über Genf, Lyon nach Paris; von da seit Ende Aprils über Brüssel, Antwerpen, Rotzterdam, Hagag, Leiden, Amsterdam, Uetrecht, Nimwez gen, Düsseldorf, Münster und Cassel im Jun. 1787. nach Göttingen zurück; wo er am 27. Aug. 1787. zum prof. philos. extraord. ernannt ward; alt 27. Jahre.

Geine bisberige Schriften finb: 1) Diff. de chori Graecorum tragici natura et indole, ratione argumenti habita, Goett. 1784.; 2) MENANDRI Rhetoris commentarius de Encomiis: ex recensione et cum animaduersionibus &c. Praefixa est commentatio de Menandri Rheto. ris vita et scriptis simulque vniuerse de Graecorum rhetorica, 1785. 8. mai. ; 3) Ueber bie Entstehung und Ents wickelung bes Begriffs bon Strafen und Belobnungen nach bem Tobe unter ben Griechen, in ber Berlinifchen Dos natheschrift 1785. Man; 4) Commentatio in opus caelatum antiquum musei Pio - Clementini, Romae 1786. 8. mai.; 5) Expositio fragmenti tabulae marmoreae operibus caelatis et inscriptionibus Graecis ornatae musei Borgiani Velitris, Rom. 1786. 4.; 6) Progr. de codicibus manuscriptis eclogarum Ioannis STOBALL, Goetting. 1787. 4.

in a compa

196 IV) Jezige 2) Privatl. S. 145. Arch. Borheck.

B) Privatlehrer, und zwar a) solche, die zum Unsterricht in der Baukunst und anderen schönen Wissenschaften und Künsten zugleich mit Besoldung angesetzt sind.

### 1) Universitats = Architect.

#### S. 145.

Georg Henrich Borheck, geb. zu Göttingen 1757. Sept. 30., studierte daselbst, und gab hernach selbst Unsterricht in der reinen Mathematik, Urchitectur und Felds meßkunst. Im Jahre 1780. wurde er zum Kloster-Bausmeister der Fürstenthümer Calenderg und Göttingen und zugleich zum Universitäts urchitect ernannt. Seitdem sind verschieden neue Universitätsgebäude, als namentlich das Risalit vor der Hauptfronte der Bibliothek, der neue Flügel derselben, und das Uccouchirhospital nach seinen Borschlägen und unter seiner Direction ausgeführt.

- \* I. Won ihm ift gebruckt: Entwurf einer Unweisung gur Landbautunft nach deonomischen Grundsagen, B. I. mit Rupfern, Gottingen 1770.
- \* II. Seine Borlefungen find jedes halbe Jahr 1) über bie Anlage wirthschaftlicher Landgebaude; 2) über die vorstheilhafteste Einrichtung der Stadtgebaude nach ihren versichtebenen Absichten; 3) über die Wafferbaufunft, und insbesondere über Mublen, und Bruckenbau; 4) über die Entwerfung richtiger Bauanschläge.

# 2) Academischer Musikbirector.

#### S. 146.

Johann Nicolaus Forkel, geb. zu Meeder ben Cosburg 1749. Febr. 22., studierte seit Oftern 1769. zu Gottins gen, und gab nicht nur practischen Unterricht auf dem Claviere, sondern schried und las auch seit 1777. über die Theorie der Musik. Seit 1779. dirigirt er das woschentliche academische Winterconcert.

\* Seine Schriften find : 1) Ueber die Theorie ber Mus fit, in fo fern fie Liebhabern und Rennern berfelben noths wendig und nuglich ift; eine Ginladungefchrift ju mufica. lifchen Borlefungen, Gottingen 1777. 4.; 2) Muficalifch critische Bibliothet, B. I - III. Gotha 1778 - 1779. 8.; 3) Ueber Die beste Ginrichtung offentlicher Concerte; eine Einladungsfdrift, Gottingen 1779. 4.; 4) Genauere Beftimmung einiger musicalifchen Begriffe; eine Ginlabunges fdrift, 1780. 4.; 5) Muficalifder Almanach fur Teutsch= land auf bas Jahr 1782. - 1783. - 1784. Leipg. 8.; 6) Gine von ihm angefundigte allgemeine Gefchichte ber Mufit ift jest von ihm im Drud. - Aufferbem find von feinen practifchen Arbeiten befannt worben : a) Bleims neue Lieber mit Melobien fure Clavier, Gotting. 1773. gr. 4.; b) Geche Claviersonaten, 1778. Querfol.; c) Seche Claviersonaten nebft einer Biolin : und Bioloncells Stimme gur willtabrlichen Begleitung ber zwenten und vierten Sonate, 1779.; d) Gine Sonate nebft einer Ariet: te von 18. Beranderungen.

# 198 IV) Jen. 2) Privatl. S. 147. Zeichenm. Siorillo.

3) Universitats = Zeichenmeister und Aufseher über bie Rupferfichsammlung ben ber Bibliothet.

### §. 147.

Johann Dominicus Fiorillo, geb. zu Hamburg 1748. Oct. 13., studierte die Mahleren seit 1759. auf der vom Marggrasen Friedrich zu Bayreuth errichteten Mahleracademie, seit 1761. zu Rom unter Pompejus Battoni und Joseph Bottani, seit 1765. zu Bologna unster Bittorio Bigart, wo er zugleich den Ercole kelli Unaztomie hörte, ingleichen Architectur, Perspective ze. In den Jahren 1765. 1766. 1768. erhielt er auch dasselhst verschiedene ausgesetzte Preise, und ward 1769. Mitglied der Elementinischen Academie. In eben diesem Jahre kehrte er nach Teutschland zurück, und hielt sich am Braumschweigischen Hose als Historienmahler aus. Im Jahre 1781. kam er nach Göttingen, wo ihm 1784. die Ausstraft über die ben der Bibliothek besindliche Kupfersstichsammlung ausgetragen wurde.

\* Mit feinen Anmerkungen gab er heraus La Satira della Pittura di Salvator Rofa, 1785. Auch hat er mehreres zu feiner Kunft gehöriges in verschiedene Journale einrükten laffen. Seine bieige academische Beschäfftigungen befleben in Privatunterrichte in der Mablerey, im Zeichnen und in der Kunftgeschichte. Auch hat er eine Academie nach dem Nackten zu zeichnen errichtet.

### S. 148.

Als ben ber Stadtschule angesetzter Zeichenmeister gibt auch academischen Unterricht im Zeichnen Christian Ebershard Eberlein geb. zu Wolfenbuttel 1749. Jan. 19. Seine erste Uebungen machte er nach ben schonen Gemahlben in ber herzoglich Braunschweigischen Bildergallerie zu Salzbalen

# 5. 148. Beichenm. Eberlein. S. 149. b) theolog. 199

balen (wo sein Bater Gallerie: Inspector ist). Seit 1760. machte er sich in einem brenjährigen Ausenthalte zu Leipzig bie bortige Zeichenacabemie unter Aufsicht bes Herrn Prof. Desers zu Nuße. Nachher war er 5. Jahre Zeischenmeister am Gymnasium zu Ileselb, bis er hernach Göttingen zu seinem Ausenthalte wehlte, und 1786. obige Stelle erhielt. Er beschäfftiget sich insonderheit auch mit anatomischen und heralbischen Zeichnungen.

b) Privatlehrer nach Ordnung der vier Facultaten und ihrer hier angefangenen Vorlesungen.

### S. 149.

Ann theologischen Fache gehören bermalen folgende Privatlehrer: I) Christian Julius Luther (a), geb. zu Haarburg 1735. Sept. 14., studierte von Ostern 1755. bis 1758. zu Göttingen; ward basellist 1757. Mitglied der Teutschen Gesellschaft; kam 1760. als Hulssprediger an die königliche Schloskirche zu Hannover; von da 1763. als Pastor nach Harpstädt in der Grafschaft Hoya; 1764. als Archidiaconus nach Clausthal; 1773. als Pastor and der St. Jacobi Rirche nach Göttingen und zugleich als Superintendent der Inspection Münden zwepten Theils; seit 1778. Senior des hiesigen Ministerii; II) Johann Fries

(a) Unter Luthers Namen ift noch nichts im Druck von ihm erschienen. Seine Lehrstunden find theils der Pasftoraltheologie, theils der Catecheil gewidmet, da er nicht nar die Methode zu catechistren zeiget, sondern auch die Bahrheiten der Religion erklaret, und seinen Zuhörern Geslegenheit gibt, sowohl pripatim als auch beym dffentlichen Gottesdienste unter der gehörigen Critik zu ratechistren.

Friedrich Abolf Riesten (b), geb. zu Nebra in Thurinsgen 1755. Aug. 13., studierte zu Leipzig auf der Thosmadschule und seit 1774. auf der Universität; ward das selbst 1778. Magister; führte 1782. als Hofmeister eisnen Herrn von Münchhausen zu Halle und 1783—1785. zu Göttingen, ward hier 1785. Repetent der theologischen Facultät; III) Henrich Carl Alexander Faenlein (c), geb. zu Anspach 1762. Jul. 11., studierte von Ostern 1782. zwen Jahre zu Erlangen, und seit Ostern 1784. zu Göttingen, wo er ins philologische Seminarium kam, und um Ostern 1786. theologischer Repetent wurde.

- (b) Bon Kirsten find zu Leipzig zwen Abhandlungen de dileiplina scholastica gebruckt, und zu Gottingen bren epistolae gratulatoriae an D. Posse, hofr. Kuftner und D. v. Luthard.
  - (c) Bu Erlangen vertheibigte Zaenlein im Apr. 1784. unter hufnagels Borfit beffen diff. pro loco in facultate theologica, de pfalmis prophetias Messianas continentibus. Als Repetent halt er hier öffentliche eregetische Borlesungen über einzelne Bucher bes alten und neuen Testaments, bann auch Privatvorlesungen iber biblische Theologie und bie hebraische Grammatif; gibt auch noch besonderen Unsterricht im Debraischen, Arabischen, Griechischen und Lasteinischen.

#### S. 150.

Furistische Privatlehrer sind: I) D. Foadim Christoph Bellmann, geb. zu Lüneburg 1729. März 17. (Th. 1. S. 105. III. S. 200.); II) D. Christign Lustewig Richard geb. zu Neuwied 1728. Apr. 26. (Th. 1. S. 105. IV. S. 200.); III) D. Friedrich Christoph Willich (a), geb. zu Göttingen 1745. Apr. 30., stustierte

(a) Bon D. Willich ift gebruckt: Churfurftlich Braunfcweig : Laneburgifche Landesgesetze und Berordnungen Calenbergischen und Grubenhagischen Theils in einen Ausvierte daselbst 1763 — 1767. und promovirte im August 1769. Im Jahre 1772. wurde ihm das Universitätes. Secretariat als Actuarius anvertrauet, und 1785. erhielt er den Character als Vicesyndicus; IV) D. Georg Henrich Oesterley (b), geb. zu Göttingen 1758. Jan. 2., studierte daselbst seit Ostern 1775. und promovirte im Oct. 1780.; V) D. Adolf Felix Henrich Posse (c), geb. zu Sondershausen 1760. Apr. 14., studierte seit Oftern 1780. zu Göttingen, und promovirte daselbst im Apr.

1785.:

zug nach alphabetischer Ordnung gebracht, Göttingen Th. I. 1780., II. III. 1782. 4. Seine Lehrstunden find dem Romischen Rechte und der juristischen Praxi gewidmet.

- (b) D. Desterley's Schriften find: 1) Dist. insug, de eastrorum in Germania iuribus, Goettingae 1780. 4.; 2) Progr. von den Strafen des Diebstahls nach dem Saslischen Gesetze, Gottingen 1783. 8.; 3) Geschichte des Herzogs Otto I., mit dem Bennamen das Kind, von Braunschweig, Gottingen 1786. 8. In seinen Lehrstuns den erklart er die Rechtsgeschichte, das Wechselrecht, das Braunschweig: Lünedurgische Privatrecht, und die Braunsschweig: Lünedurgische Geschichte.
- (c) D. Doffe hat geschrieben : 1) Ueber bie Rechtsbes ftanbigfeit ber Bahlcapitulationen catholifch = geiftlicher Teutscher gurften in Bezug auf die Landeshoheit im Beltlichen, Gottingen 1784. 4.; 2) Diff. inaug, de transmisfione voti in comitiis S. R. I. competentis, 1785.; Teber bas Ginwilligungerecht Teutscher Unterthanen in Einbesveraufferungen, Jena 1786.; 4) Ueber bie Mufbe: bung bes Majorate unter bem lanbfaffigen Abel, (im Teitschen Museum 1786. Sept.); 5) Etwas über un-ftarbesmaffige Chen unter bem Teutschen hohen Abel, 5) Etwas über uns (Teitich. Muf. 1787. Rebr.); 6) lleber Grundberrichaft und Bablcapitulationen ber Teutschen Domcapitel, Sanz nover 1787. Geine Lehrftunden find theils ber juriftifchen Litteraur, theils bem Territorialftaaterechte, bem Tents fchen Trivatrechte, bem peinlichen Rechte, bem Camerals und Polzeprechte, und anderen Theilen der Rechtsgelehrs famkeit hwohl in Lehrvortragen als Eraminirabungen gemibmet.

1785.; VI) D. Johann Georg Geyert (d), geb. im Eichsfeldischen 1754. Man 29., trieb erst seine Schulstubien 7.
Zahre unter den Exjesuiten zu Heiligenstadt, studierte hernach
feit 1774. zu Göttingen, und nachdem er schon im dritten
Zahre seines hiesigen Ausenthalts Collegia mit anderen zu
repetiren angesangen, ward er im Apr. 1785. Doctor;
VII) D. Friedrich August Schmelzer (e), geb. zu Frans
kenhausen 1759. Man 27., studierte seit Mich. 1778.
zu Göttingen, und promovirte daselbst 1785.; VIII)
D. Theodor Friedrich Wishelm Gerke (f), geb. zu Göts
tingen 1747. Aug. 10., studierte hier seit Ostern 1765.,
ward im Oct. 1769. beh der hiesigen Inristensacultät exas
minirt, abvocirte und docirte seitdem als Doctorand, bis
er im August 1787. die Doctorwürde erhielt; IX) D.

- (d) Bon D. Gevert ist unter seinem Namen nur seine Inaugural Differtation gebruckt: de iuribus et obligationibus circa dotem tam ex iure Romano quam ex praxi Germanica, Goett. 1785. Mehr andere sind unter ander ren Namen von ihm versertiget worden. Seine Lehrstunden sind vorzüglich dem Romischen Rechte gewidmet.
- (e) D. Schmelzere Schriften sinb: 1) Dist. inaug. de exacta aequalitate inter vtriusque religionis consortes per imperium Romano Germanicum, Goett. 1785.; 2) Anzeige einer Entbeckung alt: Römischer Mortalitätsksen, auß einer Urkunde des britten Jahrhunderts, (L. es. ad leg. Falcid.) in Schlözere Staatsanzeigen B. 9. Haft 36.; 3) De probabilitate vitae eiusque vsu forensi commentatio prior, qua maxime theoriam exspectationis viae antiquitati vindicat, 1787. 8. Seine Lebrstunden sind dem alten Römischen Staats: und Privatrechte, der jurissischen Encuclopadie, wie auch dem Leutschen Staatsrechte und dem Bestphälischen Frieden gewidmet.
- (f) D. Gerkens Lehrstunden sind den Romischen Rechte, der Theorie des Processes und pracischen Ausars beitungen oder auch Examiniribungen gewisnet. Zu den confiliis et decisionibus fratrum Becmannoum hat er ein vollkandiges Lateinisches Register versertiget, dessen Absbruck bald erwartet wird.

Sabriel Peter Zaselberg (g), geb. zu Greisswalde 1763. Aug. 4., studierte seit Ostern 1781. zu Göttingen, bes schäftigte sich daselbst nach geendigten Studien mit Anords nung der Deductionen auf der Bibliothek, und promovirte ben der Jubelseter 1787.; X) D. Wilhelm Thomes (h), geb. zu Braunschweig 1765. März 15., studierte seit 1783. zu Göttingen, und erlangte hier ben der Jubelseier 1787. Sept. 17. die Doctorwürde.

- (g) D. Safelbergs Inaugural Differtation war trachatus de pactis confraternitatis prolusio, Goett. 1787. 8. Auch hat er bisher juristische Recensionen in den hiefigen gelehrten Unzeigen verfertiget. Seine Lehrstunden hat er bem Teutschen Staats = und Privatrechte gewidmet.
- (h) Die Inaugural Disputation hielt D. Thomes über Thefes, die nur jum Borlaufer eines vorhabenden Tractats vom Postwesen bienen follten. Seine Lebrstuns ben hat er der juriftischen Encyclopadie, und sowohl dem Romischen als Teutschen Privatrechte, wie auch vorzügslich dem Staatsrechte gewidmet.

### S. - 151.

Medicinische Privatlehrer sind: I) D. Johann Henrich Jäger (2), geb. zu Göttingen 1752. Jun. 15., stubierte

(a) D. Jägers Schriften sind: 1) Dist. inaug. de pathologia animata, pracmissa tractatione de generatione aequiuoca, Goett. 1775.; 2) Untersuchung in wiesern sich aus einigen Eigenschaften des Leides der physsische Einsluß begreifen lasse, im Hannoverischen Magazine 1770.; 3) Bon den Temperamenten, ebendas. 1780.; 4) Ueber den Einsluß des Mondes, besonders auf den menschlichen Körsper, ebendas. 1781.; auch mehr Abhandlungen und Besmerkungen in verschiedenen anderen periodischen Schriften, ingleichen Disputationen unter anderen Namen. In seie nen Lehersunden beschäftiget er sich mit der medicinischen Encoslopadie, der Pathologie, Semiotif, Pharmacie, Iherapie, und der gerichtlichen Arznenwissenschaft, wie auch mit Eraminirs und Disputirs Uedungen, vorzüglich über practische Gegenstände.

bierte hier seit 1770. und promovirte ben der academischen Jahresseier 1775., ward auch 1784. Medicus ben der hiesigen Besasung; II) D. Ludewig Christoph Althos (b), geb. zu Detmold 1758. Aug. 20., bezog 1776. das Pas dagogium zu Klosterbergen, studierte seit Ostern 1778. zu Halle, und seit Mich. 1780. zu Göttingen, promobirste hier am 31. Jan. 1784.; III) D. Wilhelm Joses phi (c), geb. zu Braunschweig 1763. März 8., studierste seit Ostern 1782. zu Göttingen, wo er im Sept. 1784. benn königlichen anatomischen Theater Prosector wurde. Im März 1785. ward er zu Helmstädt Doctor, kam aber um Michaelis 1785. von neuem als Prosector nach Söttingen zurück. Von Pfünzsten bis Mich. 1787. machte er wieder eine gelehrte Reise durch einen Theil von Teutsch-

- (b) D. Althofe Inaugural: Differtation war de febre petechiali, Goett. 1784. Borlesungen pflegt er über bas Formular, bie Semiologie und venerische Krankheiten zu halten.
- (c)-Bon D. Jofephi find folgenbe Abbanblungen gebruckt: 1) Erzehlung einer traurigen Geschichte, Die fich im Jahre 1759. in bem Schweizerifchen Dorfe Borgemos letto jugetragen, eine Ueberfetjung, in ben Braunfcweis gifchen gelehrten Bentragen 1783. Apr.; 2) Bom Ruts gen und Gebrauch ber kalten Baber, ebenbaf. 1783. Det.; 3) Bom 3med ber Che, nebft Borfcblagen fie ju befors bern, ebenbaf. 1787. Dov.; 4) Dofologifche Mortalitates tabelle von Braunschweig, in Baldingers neuem Magas gine für Aerzte B. 8. St. 3. 1786.; 5) Befchreibung eis ner Zange zu Ausziehung ber Nafen : und Rachen : Polys pen (ale feiner eignen Erfindung), ebenbaf.; 6) De conceptione abdominali vulgo sic dicta dissertatio observatione illustrata, c. tab. aeneis, Goetting. 1784. 4.; 7) Ohservationum ad anatomiam et artem obstetriciam spechantium fatura, Helmstadii 1785. 8.; 8) Anatomie ber Saugethiere. Erfter Band, mit funf Rupfertafeln, Gots tingen 1787. 8. Seine Lehrftunden find ber mebteinischen Encyclopabie, ber Anatomie und beren Geschichte, ber Ohnfiglogie, ber Vathologie und ber phofischen Erziehung ber Rinber gewibmet.

land, hauptsächlich nach Maing, um feine Kenntniffe in ber vergleichenden Unatomie zu erweitern.

#### S. 152.

Privatlehrer in ben zur philosophischen Facultat geshörigen Fachern sind: I) M. Johann Paul Ebershard (a), geb. zu Altona 1723. Jan. 23. (Ih. 1. S. 107. II. S. 202.); II) M. Johann Andreas Suchssort (b), geb. zu Martshausen im Hessischen 1747. Jun. II., studierte seit Mich. 1764. zu Göttingen, kam 1765. ins philologische Seminarium, und 1768. ben der hiesisgen Schule als Lehrer der fünsten Classe, wo er ferner Subconrector und 1776. Rector wurde, auch 1776. die Magisterwurde erhielt; III) M. Georg Christian Raff (c), geb.

- (a) Auffer ben im 1. Th. vom M. Weberhard anges fahrten Schriften hat er am 6. Man 1786. in ber Societat ber Wiffenschaften eine Borlesung gehalten, bie einen Bersssuch aber ben Rhein enthielt. Er gibt noch immer in verschiebenen Theilen ber angewandsten Mathematif Unterricht.
- (b) Bon M. Suchfort find herausgegeben Fragmenta Stefichori lyrici, in vnum collecta, certo ordine digesta et interpretatione illustrata. Cum epistola Heynii ad auctorem, Goettingae apud Ioh. Christ. Dieterich 1771. Seine Borlesungen sind ber Griechischen und Lateinischen Litteratur gewidmet. Er erklart alle halbe Jahre einen ober andern Griechischen und Lateinischen Schriftseller, halt auch Uebungen im Lateinischen Stile, nach Schellers Compendio still bene Latini.
- (c) M. Raffe Schriften find: 1) Geographie für Kinsber, Gottingen 1776.; hiervon ist im Jahr 1786. Die fünfte Auflage gemacht worden; 2) Naturgeschichte für Kinder, Gottingen 1778. mit Kupfern; hiervon kam im Jahr 1786. Die fünfte Auflage heraus; 3) Dialogen für Kinder, Gottingen 1779.; 4) Geographie für Kinder zum Gebrauch auf Schulen, Gottingen 1780.; hiervon

geb. zu Stuttgarb 1748. Sept. 30., studierte seit 1756. auf dem Gymnassum zu Ulm, und seit 1771. zu Göttingen, wo er 1775. an der Schule vicarius conrectoris und 1780. Conrector wurde, auch 1780. die Magisterwürde exhicit; IV) M. Georg Johann Bell (d), geb. zu Göttingen 1742. May 6., studierte daselbst seit 1763., wurde 1775. an der Lateinischen Stadtschule Collaborator, 1781. Magister, 1783. ordentlicher Lehrer der Stadtsschule; V) M. Johann Nicolaus Müller (e), geb. zu Zweps

erschien im Jahr 1787. Die vierte Auflage; 5) Naturges schichte für Kinder, jum Gebrauch auf Schulen mit Kupsfern, Gottingen 1787.; hiervon ist im Jahr 1785. Die zweyte Auflage gemacht worden; 6) Abris der allgemeis men Weltgeschichte für die Jugend und ihre Freunde, Gotstingen 1787. I. und II. Theil, und der britte wird bald folgen. Seine academischen Lehrstunden sind bistorischen, geographischen und padagogischen Worlesungen gewidmet.

- (d) M. Ebels Lehrstunden find der reinen Mathemaz tit, Civilbautunft und anderen Theilen ber Mathematit, im Sommer insonderheit der practischen Geometrie ges widmet.
- (e) M. Mullers Schriften find: 1) Erlauterung ber Regeln Quabrat : und Cubit : Wurzeln auszugieben für Unfanger, jum beffern Berftandnif der Borfdriften in Serrn Sofrath Raftners Unfangegrunden ber Arithmetit, Gottingen 1776. 8.; 2) Borbereitung jur Geometrie fur Ring ber, mit Rupf., Gotting. 1778. 8.; 3) Diff. inauguralis mathematica de seriebus differentialibus, quae ex potentiis numerorum in serie naturali progredientium, subtrahendo elici possunt, Goett. 1784. 4.; 4) Entwurf zu eis nem Collegium über bas bopvelte Stalianifche Buchhalten, fo wohl wie Mercantilfuß, als auch wie Cameralfuß betrachtet, Gotting. 1784. 8.; 5) Auseinandersetzung eines ber ichwerften galle aus ber Interusurien = Rechnung, Gots ting. 1785. 4.; 6) Derbefferter Entwurf ju einem Colles gium über bie Privat = und Cameral . Staate = Rechnun= gen nach ber Methobe ber verbefferten Rechnung in bops pelten Doften, Gotting. 1785. 8.; 7) Ausführlicher Beweis.

Zwenbrucken 1754. Dec. 23., studierte seit Mich. 1770. ju Göttingen anfangs Theologic und Philologie, kant auch ins philologische Seintuarium, legte sich aber nachher ganz auf Mathematik und Physik, und ward im Apr. 1784. Magister; VI) M. Gottfried August Bürger (f), geb.

weis, daß die höhere Mathematik für das menschliche Gessschlecht eine unentbehrliche Wissenschaft ift, Götting. 1786.
8.; 8) Bersuch einer sostematischen Abhandlung über das Fuhrweien, neht einem Borschlag auf königlicher Georgs Augustes Universität zu Göttingen eine Handlungssuchabemie zu errichten, Götting. 1787.
8. In seinen Lehrsstunden erflärt er die reine Mathematik, die Mechanik, die optischen und astronomischen Wissenschaften, die Eivils und Kriegs Baukunst, die Analysis endlicher und unendslicher Größen, das practische Feldmessen, die juristische und politische Urithmetik, das Privat und Cameralstaatssuchungswesen, die ersten Gründe der Handlungswissenschaft, nehk einer vollständigen Anweisung zum Italianisschen doppelten Buchhalten nach den neuesten Berbesserung gen.

(f) Die Bürgerischen Schriften find: 1) Anthia und Abrotomas, aus bem Griechischen bes Tenophon von Ephes fus, Leipz. 1775. 8.; 2) Derfchiedene Proben und Frage mente metrifcher Ueberfegungen ber Iliabe bes Somers, famt Rafonnements barüber, in ber Alogischen Biblios thet ber iconen Biffenichaften, im Teutichen Dufeum, Teutschen Mercur, und Journal von und fur Teutschland; 3) Berfcbiebene Artitel, poetifchen, critifchen und vers mifchten Inhalts in obigen und anderen Journalen, mit und ohne feinen Ramen; 4) Gebichte, Gotting. 1778. 8.; 5) Mehrere in berichiebenen Musenalmanachen und anbermarts gerftreuete Gebichte, welche theils in ber vorigen Sammlung enthalten find, theile auch in die angefundig= te neue Musgabe berfelben neben andern noch ungebruckten aufgenommen werben follen; 6) Macbeth, ein Schaufpiel nach Chatefpear, Gotting. 1783. 8 .; 7) Ueber Unweis fung jur Teutschen Sprache und Schreibart auf Univerfis taten, Ginlabungeblatter ju feinen Borlefungen, erftes Blatt, Gotting. 1787. 8.; 8) Seit 1779. gibt er den Gots tinger Mufenalmanach alliabrlich beraus. In Rudficht geb. ju Dtolmerfdwende im Furftenthume Salberftabt 1748. Jan. 1., ftudierte feit 1761. ju Balle erft auf bent Pabagogio, hernach auf ber Universitat Theologie und Philologie, feit 1768. gu Gottingen die Rechte, übernahm und verwaltete feit 1772. Die abelich Uslarifche Berichtss beamtenftelle zu Altengleichen ohnweit Bottingen, legte Diefelbe 1784. nieber, privatifirte feitbem gu Gottingen, und ward am Tage ber acabemifchen Jubelfeier 1787. Sept. 17. von der philosophischen Facultat mit ihrer Doc= tormurbe bechret; VII) Benrid Oppermann (g), geb. gu Gottingen 1750. Febr. 4., ftubierte bafelbft feit Dich. 1771., und fieng nach erhaltener Erlaubnif ber philoso= phischen Facultat im Sahre 1777. an mathematische Bors lefungen zu halten; VIII) henrich Julius Oppermann (h), geb. zu Gottingen 1752. Mug. 15., ftubiers te feit 1774. dafelbst Mathematit, und wurde 1783. als beren Lehrer ben ben beiben erften Claffen der hiefigen Schule angefest : IX) Dr. Friedrich Gottlieb Cangler (1),

auf die Universität wibmet er fich theoretischen und practifchen Borlesungen über Gegegenstände ber Philosophie und
fchonen Wiffenschaften.

- (g) Der Candidat Oppermann gibt Unterricht in ber reinen Mathematit, in der Analysis endlicher und unsendlicher Großen, in ber Aftronomie, in der Feldmeßstunft, in der burgerlichen und Kriegsbautunft. Seit 1781. verfertigt er den Dietrichischen Taschencalender.
- (h) In befonderen Lehrstunden gibt auch S. J. Oppermann academischen Unterricht in der reinen Mathesmatif, Algebra, practischen Geometrie, Mechanit und in der burgerlichen und Kriegsbautunft.
- (i) M. Canglevo Schriften find: 1) Neue Englische Sprachlehre zum Gebrauch bem Unterricht (ohne Namen bes Berfaffers), Gottingen 1787. 8.; 2) Allgemeines Archiv für die Länder : Wölter: und Staatentunde, deren Litteratur und Haffemittel aufs Jahr 1786., (mit Kupfern und Charten, St. 1., Gottingen 1787. gr. 8.; 3) P.

geb. zu Wolgast in Schwebisch, Pommern 1764. Dec. 27.5 studierte seit Ostern 1783. zu Göttingen, und erhielt bey der Jubelseier 1787. Sept. 17. die Magisterwürde; X) M. Günther Carl Friedrich Seidel (k), geb. zu Schoene städt in Thuringen 1764. Jan. 18., studierte seit 1783. zu Göttingen, kam daselbst ins philologische Seminarium, und erhielt ben der Jubelseier 1787. Sept. 17. die Magisterwürde; XI) M. Georg Wilhelm Bohmer (1),

Sermin's historisch politische Uebersicht bes gegenwartigen und ebemaligen Justandes der Solonie Surinam in Sads america, aus dem Englischen mit eignen Zustgen, Gotz tingen 1787. 8. Er gibt Unterricht in der Geschichte, Geographie, Statistit, und in den Anfangegrunden der Englischen und Schwedischen Sprache.

(k) Non M. Seidel wird eine Ausgabe bes Eratofthenis Tewypadinov bie Stelle ber Inaugural: Disputation vertreten. Seine Lehrstunden find der Erklarung Griechis schriftfteller, und ber alten Geogras phie und Beschichte gewidmet.

(1) M. Bohmers bisherige Schriften find: 1) Die Chriftliche Barmbergigteit nach ihrer Natur, ihrer Bes fchaffenheit und ihren Grunben gefchilbert (eine Drebigt), Gottingen 1783. 8.; 2) Grundrig bes protestantischen Rirchenrechts, jum Gebrauch acabemifcher Borlefungen für Theologen 1786. 8.; 3) Ueber ben Rugen eines frube geitigen Studiums ber Rirchengeschichte, nebft einer Unzeige feiner Borlefungen, 1787. 4.; 4) Magazin fur bas Rirchenrecht, bie Rirchen : und gelehrte Geschichte, wovon bis jest bes erften Banbes I. 2. und 3. Stud erschienen ift; jedes Stud von 10. Bogen, nebft einem Rupfer; 5) Gine Abhandlung über die Sitten und Gebrauche ber alten Teutschen, nebit Erflarung ber bagu gehorigen Rupfer. Ingleichen: Rurge Darftellung ber Demuthigung Raifer Denrichs bes IV. bor Pabft Gregor bem VII., ber Erriche tung des Schweißerbundes und anderer auf ben 6. Dos nathotupfern abgebilbeten Begebenheiten ; beibes in bem Lauenburgifchen genealogifchen Calender fur 1788. Die Gegenstande feiner Lehrstunden find: 1) Rirchengeschichte får Theologen und Dichttheologen aber Schrochs Latei. nisches

# 210 IV) Jenige 2) Privatlehrer leb. Sprachen

ein Sohn Georg Lubewigs (oben §. 100. S. 122.), geb. zu Göttingen 1761. Febr. 7., studierte baselbst seit 1779. Theologie in Berbindung mit einigen Theilen der Rechtse gelehrsamkeit, sieng Ostern 1785. an selbst Lehrstunden über Kirchenrecht und Kirchengeschichte zu halten, ward Ussessor des hiesigen historischen Instituts, that 1786. eis ne gelehrte Reise durch einen Theil von Teutschland, Frankreich und der Schweiß, und erhielt ben der Subelsseier 1787. Sept. 17. von der philosophischen Facultät die Doctorwürde.

nisches Lehrbuch, ein halbes Jahr; 2) Ebendieselbe für Theologen allein, nach Walche Teutschem Lehrbuche, ein Jahr; 3) Protestantisches Kirchenrecht über sein eignes Lehrbuch; 4) Geschichte ber Glaubenslehren über eigne Dictate; 5) Litteratur ber Rirchengeschichte nach Walch; 6) Geschichte und Litteratur bes protestantischen und cas tholischen Kirchenrechts über eigne Dictate. In allen dies sein Lehrstunden pflegt er zugleich die dahin gehörigen Buscher vorzulegen.

# c) Lehrer lebender Sprachen.

## S. 153.

Ausländern, besonders Engländern und Franzosen, in der Teutschen Sprache Unterricht zu geben hat sich bies her vorzüglich verwandt Johann Jenrich Emmert, geb. zu Dundorf in Franken 1748. Oct. 28. Er hat seine Schulstudien zu Schweinsurt und Coburg getrieben, hers nach 1769. zu Ersurt, 1770. zu Leipzig, und 1772—1776. zu Göttingen die Rechte studiert, auch seisbem zum Theil juristische Collegien mit anderen repetirt, hauptsächlich aber auf obgedachte Urt der Universität nuße liche Dienste geleistet.

# S. 153. Emmert. Si154/ Chateaubourg. Calvi. 211

Er hat herausgegehen: 1) A Collection of Maxims, Fables, Tales, Allegories, Histories, Orations, Resterions, Letters &c. selected from some of the best English Writers, for the instruction and Entertainment of Youth, Gottingen 1782. 8.; 2) Anthologie pour former l'esprit et le goût des jeunes Gens, recueillie des meilleurs Ecrivains François, Leipz. 1783. 8.; 3) Teinture de l'Histoire naturelle pour les ensans accompagnée d'un vocabulaire François - Allemand, Gotting. 1786. 8.; 4) Biblioteca scelta da' migliori prosatori e Poeti, per imparar la lingua e la letteratura Italiana, Gotting. 1787. 8.; 5) Theatre for the improvement of Youth, Gotting. 1787. 8.

# S. 154.

Alls Lector ber Franzbsischen Sprache gibt I) René de Châteaubourg in bieser Sprache Unterricht, geb. im Gebiete von Orleans 1751. Aug. 2., hat sett seinem i.c. Jahre als Officier gebient, bis zur Truppen & Resorme unter bem Comte de St. Germain 1776., worauf er sich seit 1778. zu Bremen, und seit bem Jul. 1783. zu Göttins gen aufgehalten, und hier im Jun. 1785. obige Stelle als Lector erhalten hat. II) Lector ber Italianischen und Spanischen Sprache ist Johann Baptista Calvi seit bem 13. Nov. 1778., geb. zu Sauremo 1721. Jan. 19. Bey der Jubelseier 1787. Sept. 17. sind ein Paar Italianische Gedichte von ihm gebruckt.

# 212 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

- V. Von den Universitäts Gebäuden, der dffentlichen Bibliothek und anderen gelehrten Unstalten und Gesellschaften zu Gottingen.
- 1) Von den jum collegio academico gehörigen Universitäts Gebäuden.

# J. 155.

Mit der Universitates Rirche (Th. 1. S. 109. S. 207.) ist seit dem Jahre 1767. weiter keine Vers anderung vorgegangen, ausser daß sowohl die Porkirchen, als die Orgel, die Kanzel und das Holzwerk auf dem Chore mit weissem Firnis angestrichen, und die Leisten nebst dem Landwerke vergoldet sünd. Durch einen nen ans gebauten Bibliotheksaal, der unmittelbar an die deliche Seite des Chord stöft, ist zwar ein Theil des dortigen Kirchenssters großentheils verbauet. Das Chor der Kirsche hat aber doch überflussis verbauet. Das Chor der Kirsche hat aber doch überflussis licht behalten, und durch ein von senem neuen Saale aus angebrachtes Fenster gerade mitten über den Altar hin eine neue Zierde bekommen. Der Gebrauch der Kirche sowohl in Unsehung des öffentlischen Gottesbienstes als beh academischen Feierlichkeiten ist unverändert geblieben. Nur Nachmittags wird hier nicht mehr geprediget.

<sup>\*</sup> Ben ber Jubelfeier 1787. waren im Chore und im Schiffe ber Kirche, um mehreren Raum zu gewinnen, und jeben Anwesenben anständige Plate anweisen zu konnen, große Beranderungen gemacht. Im Chore waren vom Catbeber ber, nachst etlichen im halben Girkel gesetzten Reisben Stublen, zu beiben Seiten vier Reiben Bante langt ben Manden bin bis an die Kanzel angebracht; alle nebil

# 1) Univ. Rirche S. 199. 2) Bibliothet 9. 196. 213

bem Catheber und Fusboben mit rothem Tuche belegt. Im Schiffe war in ber völligen Breite von einer Reibe Saulen bis zur andern eine rudwarts immer bober ftet gende Bahne fur die Studierenden errichtet. Diese Bersanberungen find aber nachher alle wieder auf ben vorigen Buß bergestellt worden.

#### . S. 156.

Das unmittelbar an bie Universitätsfirche fogenbe fo genannte Collegien : Gebaude (Ib. 1. g. 110. G. 208.), ober, wie es jest vielmehr genannt zu werben vers bient, bas eigentliche Bibliorbets - Gebaude, bat befto großere Beranberungen erlitten. Die immer fortwahrens be betrachtliche Bernehrung ber Bibliothet und eine noch von neuem bingugetommene Maturalien : Sammlung, aus welcher ein eignes Mufeum errichtet worben, machten es nothwendig auf Erweiterung bes Raumes bedacht zu fenn. Man hatte gwar burch verschiebentlich verlangerte ober nen angefeste Repositorien, und burd einen an ber Stelle ber ebemaligen Carcer angelegten fcmaleren Gaal fcon ein betrachtliches an Raum gewonnen. Man fab fich aber boch endlich genothiget, auch bie ehemaligen im untern Gefchoffe angelegten offentlichen Sorfale jur Bibliothet und gum Maturalien : Cabinet eingnrichten. Ge wurde im Rabre 1774. ber mebichnifche (bftliche) Sorfaal gum Das turalien : Cabinet, 1779. ber theologische ober philosophis Sche (meftliche) jum Bibliothetofaale eingerichtet. Damit ward jeboch bem Mangel an Raum ju Aufstellung ber borhandenen Bucher noch nicht gang abgeholfen. - Huch war noch ben einem irgend entftehenden Feuer große Ges fahr ju beforgen, weil unmittelbar an ben oftlichen Bis bliothetoflugel, an ber Geite, wo man auf einer bolgernen Treppe gur Bibliothet hinaufgieng, bas Richterifche Bohn= baus flieft. Alle enblich biefes in Unfang bee Sahres 1781. bon ber foniglichen Regierung erfauft murbe, tonns te nunmehr mit bem gangen Bibliothefogebanbe theile gleich jeßt

# 214 V) Belehrte Anstalten und Gefellschaften

jest eine große Veranberung vorgenommen werden, theils kieß sich für künftige Zeiten, um nach Erfordern ber Umsstände immer weitern Raum zu gewinnen, jest ein allges meiner zwecknäßiger Plan entwerfen. Beibes wurde zusfolge höhern Auftrages vom Hofrath Henne bem Universsitäts. Architect Borheck aufgegeben, und nach genommes ner weitern Verabredung mit Genehmigung Er. Majestät des Königs auf folgende Art bewerkstelliget.

# S. 157

Borerft wurde gut gefunden vor ber hauptfronte bes Bibliothete = Gebaudes eine boppelte maffive Ercppe in einem Dorbau anzulegen, und bas angekaufte Richteris fche Saus, welches fich in teine angemeffene Berbindung mit bem Bibliothelogebaube bringen lief, nieber zu reifen, an beffen Stelle einen neuen Flugel in geraber Linie mit bem bitlichen Bibliothetoflugel aufzuführen, und biefen neuen Flügel im untern Gefchoff zu einem allgemeinen ofs fentlichen Sorfaale, im obern aber gur Bibliothet gu nuts gen, ingleichen bas fo genannte juriftifche Aubitorium ebens falls zu einem Bibliothetsfaale vorzurichten und mit bem bereits vorhandenen untern Bibliothetsfaale in Berbins bung zu bringen. Gobald biefe Borfchlage von bes Ros nige Majeftat genehmigt waren, wurde im Sabre 1783. ber Borbau angefangen und 1784. geendigt. In eben biefem Sahre murbe auch ber Grund zu bem neuen Flugels gebaube gelegt, gubor aber vom Universitate , Urchitect Borbect noch ein Generalplan gur Richtschnur funftiger Mudführungen entworfen , ber ebenfalls von toniglicher Regierung genehmigt worben.

Rach biesem Generalplane, wie folder in ben benges fügten Riffen auf Tab. I. von bem ersten und Tab. II. vom zweyten Geschoffe mitgetheilt wird, ist ber neue Slus gels

gelbau ausgeführt, ber ben bem öftlichen Flügel ben A anfängt und sich bis BCDEF erstreckt. Die Subseite DE stöst an die Paulinerstraße und ist mit zwey großen Thoren geziert, wovon das eine zunächst D zu einem freyen Durchgange und ben Promotionen zum Durchfahzen vor das neue Auditorium, das andere aber zum Aufsgang auf die Bibliothek dient. Dieser Aufgang besteht ebenfalls aus einer massiven Treppe, welche durch das ganze Sedaude die zum Boden führt; folglich hat die Bis bliothek jest an zwey entgegengesenten Seiten seuerssichere Aufgänge; zugleich steht sie jest von allen Seizten fren, ohne mit irgend einem Wohngebäude, wie ehes mals mit dem Richterischen Hause der Fall war, mehr in Verbindung zu sehn.

Diefer neue Glugelbau von 117. Fuß lange, 40. Ruff Liefe, nebft bem Seitenbau BC von 38. Fuß lans ge, 42. Fuff Tiefe, ift in biefem Jahre 1787. vollig ges endigt, und wird bereite ber Beftimmung gemäß benuget. In bem untern Gefchof (Tab. I.) ift ein geraumiger Sorfaal von 77. Fuß lange und 33. Fuß Tiefe im Liche ten, beffen Dede mit zwen Reihen Corinthifder Gaulen unterftußt wirb. - Der Catheberplan liegt um zwen Stuffen erhaben, und an ber Ruchwand bes Cathebers ift bas Bilbnif Konig George bes II. ale Stiftere ber Universitat aufgestellt. Der Raum fur bie Bubbrer ift ebenfalle Stuffenweise erhohet, und ber Untrittoflugel ber hinter biefem Gaal liegenden maffiben Treppe ift fo eingerichtet, baff man von bem Rubeplaß burch eine Thus re auf die obere Stuffe bes Amphitheaters gelangt, von ba man Stuffenweise berunter bis zu bem frepen Gang. ber ben Catheber von bem Uniphitheater absonbert, ges ben tann. In bem Seitenbau ift neben bem Durchgange bas Archiv der Juristenfacultat angebracht.

In

### 216 V) Belehrte Unftalten und Befellschaften

Im zweyten Geschoffe (Tab. II.) ift benni Huss tritt ber Treppe ein geraumiger Vorsaal, von welchem man fowohl in das Bibliothecariate Zimmer von 36. Fuß Lange und 35: Fuß Breite, als in ben neuen Biblio: thetsfaal von 80. Fuß lange, 34. Fuß Breite im Lich= ten burch große Flugelthuren gelangt. Da biefer neue und ber bamit fortlaufenbe alte Saal gufammen gerechnet eine fo betrachtliche Lange ausmacht, bag er benin Gintritt bon ber einen ober anbern Seite jumal ben bem Mangel ber erforberlichen Sobe, teine gute Wirkung fur bas Uus ge gemacht haben wurde; fo ift ba, wo ber neue Gaal ans fangt, ein Rubepunct fur jeben Gintritt angebracht und burch zwey Arcaden, die an einer Nische in ber Mitte anschliegen, gleichsam in zwen Gale abgetheilt. Unf bies fe Beife ift auch bas Sauptgebaube als ein Bierect gefoloffen, und man gehet in ben neuen, als in einen Des benfaal.

Ein Theil bieses Saals stoft nach ber Westseite an bas Chor ber Universitätsbirche; woben bes Herrn Großvogts von dem Bussche Ercellenz die Idee anzugeben ges
ruheten, eine Durchsicht in die Rirche vorzurichten,
welche auch auf eine so gute Art ausgesuhrt ist, daß auf
einem gewissen Standpuncte des neuen Saals das Auge
bes Fremden auf die augenehinste Weise überrascht wird,
und die Rirche nach ihrer garzen lange mit einem Blick
überschen kann.

Mit dieser Durchsicht, die aus einer boppelten Glassthure besteht, perbindet sich die Absicht, ben eintretens dem Mangel an Bibliotheksraum das Chor der Kirche in zwen Stagen zu theilen, und die untere zu den gewöhnlischen feierlichen Handlungen benzubehalten, die obere aber zu einem Bibliothekssaal einzurichten, der dann sowohl mit dem neuen, als alten schmalen Flügel in eine sehr gute

Berbindung gebracht, und viellricht eben badurch zugleich bem großen Rachtheil abgeholfen werden kann, ben diese Kirche nach ihrer innern Sinrichtung hat, bag ber Res dende darin in der Ferne schwer zu verstehen ist:

Die weitere Aussuhrung bes Bibliotheksbaues erhels let aus dem Generalplane, wo dasjenige, was licht schraft firt ist, noch in der Folge gebaut werden foll. Alsbann wird erst das, was jest Stückwerk zu senn scheint, ein vollkommenes Ganzes werden, wenn die Hauptfronte an jeder Seite verlangert und von da ab noch zwen Flügel vorwarts aufgeführt werden, wovon im ersten Geschost der östliche zum Naturalien-Sabinet und der westliche zur Modellkammer, im obern Geschost aber beibe zur Wibliosthek bestimmt sind und mit dem nördlichen Bibliotheksfale in Verbindung gebracht werden.

# 5. 158:

Gegenwartig bestehet also die Bibliothet aus einem obern rund herum gehenden und in dem neuen Flügel forts laufenden, also mit diesem aus funf großen Salen bestes henben Saale und aus einem untern, der gleichfalls eis gentlich zwen Sale ausmacht. Das ganze Gebäude aber ift auf folgende Weise vertheilet:

Kommt man burch ben Hauptaufgang im Vorbau,, so tritt man in ben untern großen Bibliothekssaal; gegen über führt eine Glasthure in ben gevierten Vibliothekshof, und gegen über führt eine andere Glasthure wieder aus demselben. In dem Saale selbst siehen vom Eingang rechter Hand die Fächer der Mathematik, Phissik und Naturgeschichte und weiter hin das ganze Alterthum der Runst. Dem am Ende stehet innerhalb der beiden Fenster an der Wand zwischen zwen von Ihro Maziestat der Koniginn geschenkten Globen von Abams in eit

Die ganze Bibliothet ist sichen erleuchtet, bie Urcaben, burch welche die Sale verbunden und die Repositorien selbst abgesondert sind, geben dem Ganzen eine edle Aussicht, und eben die Bertheilung in mehrere durch Bogen vers bundene Sale überrascht von Zeit zu Zeit das Auge mit einer neuen Aussicht. Die Urcaben sind überall mit Sppsbusten nach guten Antiken ausgezieret, wodurch zus gleich bewirkt wird, das Studierende, welche sonst keine Selegenheit dazu hatten, einige Begriffe von den schonen Runstwerken erhalten.

Sicherheit verschaffet nunmehr bem Gebaube außer bem boppelten steinernen Zugange bis unter bas Dach ein boppelter durch die Gefälligkeit des herrn Commandanten Generalmajors von Seebach ben Tag und Nacht herges gebener Soldatenposten, und die Nacht über nebst diesem Posten eine beständige Erleuchtung der ganzen Fronte durch Rugelleuchten. Die mehrmalen in Vorschlag gebrachte Unbringung eines Blisableiters ist bisher theils als unspulänglich, theils als überflussig befunden und ausgesestet worden.

# S. 159.

Die Menge ber Bucher ist zwar ben unserm System ber Bibliothek niemals ein Gegenstand, auf welchen geses hen wird, sondern soviel möglich nur Vollskändigkeit mit Brauchbarkeit verbunden. Lieber wenige; aber gute und zwecknäsig gewehlte Bucher! Man hat sich also auch nie mit einer genauen Ueberzehlung abgegeben, indessen beläuft sich nach einer Berechnung aus den Accessionscatalogen die eigentliche Zahl der vorhandenen Bande (1787.) auf 120,000. Frenlich gehet die darin enthaltene Anzahl der Schriften um vieles höher. Die Ankause gehen übrigenstheils durch Auctionen, theils durch Sendungen aus Engsland, Frankreich, Italien und Spanien, von Zeit zu Zeit auch

# 222 V) Belehrte Anftalten und Gefellschaften

auch aus Holland, Coppenhagen und Stockholm, theils burch Lieferungen der hiefigen Buchhandlungen von den Leipziger Meffen vor sich; der Buchbinderlohn allein macht jährlich eine beträchtliche Summe. Im Jahre 1784. tvar eine neue Dubletten-Anction, die Jahl der Bucher lief auf 4020., wozu noch 322. Numern alte Orucke kamen.

### S. 160.

Alle Geschente, welche bie Universitatebibliothet nach ben schon im erften Theile (S. 113. I. II. G. 212.) bemerklich gemachten Benfpielen erhabener Frengebigkeit ferner erhalten bat, bier einzeln anzuführen, murbe einen weit großern Raum erforbern, als bie gegenwartige 216= ficht geffattet. Mur folgende Namen bober Perfonen, und anderer, von benen wir und vorzuglicher Gefchente au rubmen baben, mogen bier gur Probe bienen : 1) bie permittmete Churfurftinn von Sachfen, Maria Untonia. von ber wir verschiebene Werte, befonbers aber Recueil d' Estampes de la Galerie de Dresde, vol. I. II. in groffs tem Folio, erhielten; 2) ber Ronig von Sicilien, bem wir bas Herculaneum, tom. I. II. III. IV. V. zu banten haben; 3) ber Infant von Spanien Don Gabriel. ber und mit ber prachtigen Spanischen Musgabe bes Gals luftius beschenkt bat; 4) ber Pralat Borgia ju Rom: 5) ber Reichsfürft und Abt Berbert gu Gt. Blafius: 6) ber Furft und Abt Frobenius zu St. Emmeran in Regensburg; 7) ber tonigliche Pring Munuft Griedrich von England; 8) ber regierenbe Bergog Carl von Burs tenberg; 9) ber regierenbe Furft von Walbed; 10) ber Graf Philipp Ernft von Schaumburg : Lippe; 11) ber Bergog von Marlborough, beffen Geschenk war Gemmarum antiquarum delectus ex praestantioribus defumtus, quae in dactyliothecis Ducis Marlburiensis conferuantur, vol. I. fol.; 12) ber Frenbert von Sobens. thal

thal zu Leipzig; 13) ber Baron von Reviczty, Ros mifch faiferlicher Gefanbter gu London; 14) bie Acabes mien ber Biffenschaften zu St. Petersburg, Coppenhas gen. Stockholm, London, der Antiquarian Society u. a.: 15) Berr Professor Johann Reinhard Sorfter zu Balle, ber uns, als er noch ju London war, mehrere Geschenke überfchickte, unter anbern folgende wichtige Stude: Lectionarium ex actis Apostolorum et Epistolis. Cod. Membran. in 4. und Epistolae Pauli. Cod. Membr. in 4. (G. Michaelis Ginleitung in bas R. T., und Oriental. Bis bliothet); 16) ber Bert Umtevogt Schrader ju Gffel im Luneburgifden, bem wir Acta Concilii Tridentini vom Rabre 1545 - 1563. fol. in Manuscript zu banten bas ben: 17) ber Berr Juftigrath Diebuhr gu Melborf; 18) herr Frang Perez Bayer, Canonicus ju Balencia, Inftructor ber toniglichen Infanten und Dberbibliothecar au Mabrib ac.

## S. 161.

Bang borgugliche und unvergefliche Berbienfte hat um unfre Bibliothet, fo wie um bae Dufeum, Berr Beorg von 21fch, bes beil. Romifden Reiche Frenberr und Pannerherr, Ruffifch : faiferlicher Staaterath, Ges neralftaabomebicus ber faiferlichen Urmee, bes Reichs. medicinischen Collegii erftes Glieb und Deputirter ben ber bochft verordneten Gefes : Commiffion. Da er unter bem fel. Saller hier ftubierte, und feine Inauguralbisputation 1750. de primo pare neruorum medullae spinalis bier gehalten hatte; fo hat biefer verehrungewurbigfte Mann eine liebe fur bie alma Georgia Augusta behalten, welche ihm unter ben bankbaren Boglingen ben erften Plas ans weifet. Den frubeften Unfang feiner Gefchente machten Rorane und andere Arabifche Bucher, welche in bem 1774. geendigten Rriege ber Ruffen mit ben Turfen maren ers beutet worben. Seine Frengebigkeit, burch unfere Dants erges

## 224 V) Belehrte Unftalten und Befellschaften

ergebenheit aufgemuntert, gieng immer weiter: Er bat feit 1772, bis auf gegenwartige Beit überschickt: 1) Rufs fifche Medaillen von Gilber und Bronze, Die 1784. bom Drof. Reuß nach bem Plan bes Picard de Tiregale (Medailles de l'empire de Russie 1772, fol.) in chronolos gifche Dronung gebracht find, und wornber berfelbe jus gleich ein vollständiges Register verfertigt bat: 2) Rufe fifche Mungen in Gold, Gilber und Rupfer, bon ben alteften Zeiten an bis auf gegenwartige, unter welchen auferft feltene Stude find. Berr Baufe, prof. iur. nat, 11 Moscau, brachte fie ben feinem hiefigen Hufenthalt 1784. in ehronologische Ordnung, und Prof. Reuß verfertigte bas Berzeichniß barüber; 3) Manuscripte, Arabische, Turtifche und Verfifche. Ueber erftere machte 1786. herr Sartorius, Amanuenfis ben ber Bibliothet, einen ausführlichen Catalog: 4) Gine anfehnliche Babl von Buchern, die in Ruffland berausgefommen find; ben Erweiterung ber Bibliothet find fie jest offentlich aufgeftellt, und Prof. Reuß hat 1784. einen alphabetifden Catalog in einem eignen Foliobande barüber verfertigt : 5) Gine Sammlung von Ruffifden Landcharten und Stadteprofpecten, über welche Prof. Epring einen Catas log gemacht bat ; 6) Gine Sammlung von Rupferftichen, arofftentheils von Ruffifden Rupferftedern, bie Berr Sios rillo, Auffeber ber Uffenbachifchen Rupferftich : Samms lung, gegenwartig in Ordnung bringt. 7) Roch im pers floffenen Sahre 1786. erhielten wir aus eben biefer uns fo gunftigen Quelle eine feltene, febr anfehnliche Camms lung alter und neuer Perfifcher, Cufifcher, Arabifder. Indifder, Zartarifder und Turtifder goldner, filberner und tupferner Mungen, die fast alle von benen, die Berr 21bler in feinem Werke de nummis Cuficis befchrieben bat, verfchieben find, mit welchen Berr Collegienrath D. Racob Reinengs, Gecretar benin Reichsmebicinischen Collegium, eine treffliche Befchreibung barüber einfandte. (Die

(Die fur bas Mufeum bestimmten Geschenke werden ben ber Beschreibung bes legtern erzehlt).

### S. 162.

Ben tem großen Umfange ber Bibliotheksarbeiten und ihrem brangenden Gange ist es unmöglich, ein vollsständiges Verzeichnist auch nur der vorzüglichsten Ankaufe oder der wichtigsten und kostdarsten Bucher, insonderheit in der Naturgeschichte und im Fache der Alkerthumer auszuziehen und zu versertigen. Gnug, daß keines von den Fächern, wovon schon im ersten Theile (J. 114. I-VIII. S. 214—218.) ein beträchtlicher Vorrath angeführet worden, seitdem unerganzt geblieben ist. Insonderheit aber sind seit 1766. noch mehrere merkwärdige Manusscripte und ganze Sammlungen von Büchern hinzugekoms men.

\* L. Go find feit 1766. gur Bibliothet getommen: 1) Des fel. gebeimen Juftigrath Gebatters ichapbare Camme lung Teutscher Gebichte und Gefangbucher, wie auch feis ne Manuscripte aber die Spanifche Geschichte: 2) Die Cammlung alter Drucke vom Jahre 1457 - 1516. , bie R. 28. von Duve erfter geheimer Canglen : Gecretar und Sofrath ju Dannover befaß, die 1782. ertauft murbe, (5. Gotting. gel. Angeigen 1782. G. 1217.); 3) Cammitlie de Sanbichriften aus Joh. Dav. Roblers Bibliothet; 4) Morgenlandische Manuscripte aus ber Schulzischen Anction in Holland; 5) Manufcripte aus ber Burman-nifden Auction; 6) Meibomifche medicinifche Manufcripte, wovon Prof. Blumenbach icon einiges in feiner Bibliothet befannt gemacht bat; 7) Aug. Gabr. Gentit Codex IV. Euangel. membranaceus, (Sofrath Mis daelie bat ibn in feiner Einleitung in Die Schriften Des D. I. beidrieben); 8) Corpus iuris ciuilis gloffatum. Cod. membran. vol. I - V. fol. Aus Schwarz Bieltos thet in Rurnberg. (Vid. HEYNII noracio corp. inr. glosfati mferpti bibl. G. A. im Programm ad Anniverlar. XXXVI. d. 17. Sept. 1773. et eius opuscula tom, II. p. 315:); 9) PINDARI Olympia et Pythia - nebft Nican-

### 226 V) Belehrte Unstalten und Befellichaften

- der &c. Cod. Bombyc, fol. min. ex bibliotheca Io. Nad-LERI a confil. fecret, et fenatus rer. ecclefiast praesidis Saxo - Coburg - Meiningens. (vid. Herni edit. Pindari 1773. p. 124. &c.); 10) Manuscripte aus Past. Pluers Bibliothet in Altona 1773.
- \* II. Bu Ergänzung und Fortschung der Deductionen bient vorzüglich die Regensburger Correspondenz, die mit ihren gewöhnlichen Beplagen zunächst dem geheinen Jüftigrath Patter zu seinem Gebrauche zugeschieckt, und von demselden so, wie gewisse Fächer vollständig sind, zur Bibliothet abgeliesert wird; so wie nebst mehreren einzelsnen Oeductionen schon ganze Sammlungen von Staatesschriften zum siedenjährigen und zum Bairischen Successsschriege abgeliesert sind. Auch ist auf gleiche Art eine ihm anvertraute Sammlung geschriebener Collectaneen, die der verewigte Munchhausen seit 1726. als Comitialgesandter und nacher als Staatsminister in Teutschen Reichssachen gemacht hatte, bereinst zur Ausbewahrung auf der Bibliothel bestimmt.
- \* III. Un alten Ausgaben ber Classifer und ersten Drucken, zu welchen die ganze Duvische Sammlung hinzugekommen ift, besitzt die Bibliothek nunmehr einen Worrath, der sie in den Stand setzt, sich mit den zahlereichsten Sammlungen dieser Art zu messen; und doch hat man sich nie zu jenen abertriedenen Preisen verstanden, mit welchen Bucherliebhaber dergleichen Sammlungen ges meiniglich zu betreiben pflegen. Einformigkeit des Planes, Mäßigung und Abwartung der guten Gelegenheit führt hierin weiter.
- \* IV. Un Rupferstichen besigt die Bibliothet einen Borrath, welcher die zweckmäßige Ginrichtung hat, daß ein Unterricht über Runft und Kunstwerte der Neuern dadurch anschausich gemacht werden fann. Die hauptanlage das zu macht die Uffenbachische und die von Afchische. Außers dem find von Zeit zu Zeit Ankaufe von Fortsegungen und nothigen Erganzungen beforgt worden.
- V. Die Uffenbachische Sammlung (Th. 1. §. 117. §. 224.), welche bem Willen des sel. Besigers zu Folge beysammen gehalten und aufgestellt ift, ward 1769. nach bem Tode seines ruhmwurdigen Besigers an die Bibliothet abgeliefert. Sie bestehet ausger der Kupferstichsammslung

lung in einer ansehnlichen Sammlung von Buchern, ins sonderheit aus bem Fache der Physit, Mathematit, Maheleren und Bautunft, vorzuglich der Kriegswissenschaft; und einer Anzahl optischer und mechanischer Initumente, welche für die ersten Versuch ein der Wiffenschaft immer merkwärdig bleiben.

## S. 163.

Bey dem fregen und unbeschwerten Gebrauche der Bibliothet ist es, wie er im vorigen Theile (J. 115. S. 219.) beschrieben worden, zum unbeschreiblichen Vorstheile hiesiger kehrenden und kernenden seitbem unverandert geblieben. Nur ist in Bemerkung der jedesmal aussgeliehenen Bucher und in Ausbewahrung der darüber aussgestellten Zettel noch mehr Ordnung und Genauigkeit, als vorher, eingeführet worden. Auch hat natürlicher Weisse die bie so beträchtliche Erweiterung der Bibliothek noch weit anehrere Personen dazu anzustellen nothwendig gemacht.

\* I. Mit den ben ber Bibliothet angestellten Perfonen find feit 1766. folgende Beranderungen vorgegangen :

Nach dem Tode bes Prof. Sambergere im Rebr. 1773. ward im Mary bee Jahres bem Drof. Diege, ber bereits im Sabre 1770. profestor ordinarius geworben mar, Die Profession ber Litterargeschichte bengelegt, und er zugleich jum erften Cuftos mit bem Titel eines Gubbibliothecars ernannt; ber 117. Epring aber als zwenter ordentlicher Cuftos mit bem Drabicat eines außerorbentlichen Drofel. fore ber Philosophie angesett. Bugleich mard ber alteste Sohn bes Professor Sambergers, Julius Wilhelm, jum Amanuenfis ben ber Bibliothet bestellt. 2018 biefer 1775. an bie bergogliche Bibliothet in Gotha ale Biblio. thetsfecretar abgieng, marb an feine Stelle ber bamalige Seminarift, Eberhard Gottlob Glandorf mit bem Titel eines Bibliothetschreibers, und weiter bin, als ein zwens ter Gebulfe und Amanuenfis, ber bamalige Canbibat Bries brich Effard angefest. Des erftern Stelle, ale berfelbe mit Musgang bes Jahres 1779. nach Unfpach als Conrector bes bortigen Gymnafii von Gottingen abgieng, marb mit bem bamaligen Seminariften, Johann Chriftian Sleifch. mann,

### 228 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

mann, und nach beffen Abgang 1782. burch ben bamalis gen Seminaristen, Wilhelm Stieghan, besetzt. Um eben die Zeit ward der damalige Unterbibliothecar ben der acas bemischen Bibliothet zu Theingen M. Jeremias David Reuß als Custos und außerordentlicher Professor der Phislosophie berufen. Er traf mit dem Anfang des Jahres 1783. den und ein, und entsprach durch seinen Eiser sür Wildelt und der Wistamkeit allen den Hoffnungen, die man von ihm gefast hatte.

\* II. 3m Berbit 1784. folgte ber Professor Dieze eie nem Rufe nach Maing als Profesfor und Bibliothecar an ber bortigen Bibliothet mit bem Sofrathecharacter. Bierauf ward mit Unfang 1785. ber Profeffor Eyring gum erften Cuftos, Profeffor Reuß jum zwenten und gum or-Dentlichen Professor ber Philosophie mit Ertheilung ber Mominalprofession ber Litterargeschichte; ber Bibliothetes fecretar Stiegban jum Cuftos und außerordentlichen Pros feffor der Philosophie ernannt. Dadift ihnen wurden noch amen neue Cuftodes jugleich als außerorbentliche Professos res ber Philosophie angesett, nehmlich ber bamalige Collas borator am Pabagogio ju Glefelb, Chriftoph Bilbelm Mitscherlich, und ber bieber ju Stabe an ber Regierung gestandene Aubitor, Fr. Ludem. Wilh. Meyer. lehrte aus verfchiebenen Rachern ber Litteratur, welche fo aufammen vereiniget ein Banges ausmachen, bas fich nicht leicht findet. Die Mufficht über bie Rupfersammlung betam Johann Dominicus Siorillo, ber vorhin als Mahler und Zeichner hier Unterricht ertheilet batte. Seitbem hat ber Candidat Sartorius aus Caffel nach einer fremwillis gen Uebernehmung von Bibliothetbarbeiten, burch feine Gefdidlichfeit und burch feinen Rleif und Gifer im Biblios thetebienft und im Studio ber Litteratur fich große Uchs tung erworben. Gin Bibliothelsaufwarter , Johann Den-rich Ruperti ift fcon feit 1764. angestellt, und wird gleichs falls jum Copiren, jum Titelaufschreiben und ju abnlichen Geschäfften gebraucht.

#### S. 164.

Was die zur Vibliothek gehörigen Catalogen andes trifft, werden nebst einem Manuale und auffer verschiedes nen einzelnen Catalogen, als von Disputationen, von Des ducties

buctionen , bon Landcharten , bon ber Uffenbachifchen unb von ber von Afdifden Schenkung, folgende brey Saupt: cataloge ununterbrochen fortgefest: 1) ber 21cceffionen, nach ber Beit bes Untaufes mit volligen Titeln. welcher gegenwartig ju vierzig Banben angewachfen ift; die erfte Unlage bagu find die vier Theile von ber Bulowis fchen Bibliothet; 2) ber Alphabetische Catalog, mels der vorbin zu zwanzig Banben angelegt mar, aber nunmehr nen umgefchrieben und fortgefest ift : fo, bag bie Bahl ber Banbe über hundert geben wird. Gipe aufers orbentliche Milbe Gr. koniglichen Majeftat, welche zwens taufend Rthlr. bagu zu bestimmen geruhten, bat und in Stand gefest, bicfes Wert feit 1777. auszuführen. 3) Der Real : ober scientifische Catalon, ber aus 86. Bans ben beftehet, und nun ebenfalls, vermittelft einer gleichmäßis gen foniglichen Unterftußung, eine mit ben anberen Catalos gen gleichen Schritt haltende Fortfehung und gewiffer Dlas fen eine neue Umarbeitung erhalten wird. Alle biefe Cataloge find gegen einander verglichen, und in jedem ift ben jes bem Buche bie Beziehung auf bie anberen Cataloge am Ranbe bengefest. Thre Hufftellung ift im Bibliothecariatos simmer fo bequein eingerichtet, baf bie Banbe leicht berausgezogen und auf ein vor bem Repositorio angebrachtes mit Leber überzogened Dult aufgeleget werden tonnen.

I. Mit ber Sammlung von Aupferstichen ift noch insonderheit folgende Beranstaltung getroffen worden. Sie war disher in vierzig Mappen aufbewahrt; aber obne daß baben auf ein chronologisches Spstem, auf die versschiedenen Schulen, oder sonst auf eine richtige alphabetisschie Folge Rücksicht genemmen war, sondern so, daß zu weilen der Name bes Ersinders, zuweilen der Name des Aupfersteders zur Richtschuur gedient batte. Alls im Jahre 1785. Derr Storillo die Aussicht dur beiese Sammlung, und zugleich den Ausfrag erhielt, ein Berzeichnis davon zu machen, das für den Gebrauch der Liebhaber dienen konnte; so mußte er erst damit ansangen, das Ganze auszusondern, um es, nach dem Modell des Dictionschie

#### 230 V) Belehrte Unstalten und Befellichaften

naire des Areistes done nous avons des Estampes Leipe. 1778. 8. (ein Werf bes Beren von beinecken, von bem aber bis jest nur ber Buchftabe 21. erfcbienen ift), in fols genbe Ordnung zu bringen : 1) Alle Rupferftiche find in als phabetifcher Ordnung, nach bem Mamen bes Dablers und Erfindere, in verschiedene Mappen gelegt, außer wenn bie Angabl groff ift, wie s. B. bie Sammlung von Albrecht' Durer, Sub. Golgius, Reinbrand, von Ren, Rubens, Raph. Sangto, u. a., beren jebem alebann eine befondere Mappe gewidmet ift. 2) In bem Bergeichniß ift nicht allein ber Rupferftich nach feinem Inhalte in furgen Worten angeges ben, fondern man fann ihn auch auffinden, wenn man ben Namen des Rupferftechers weiß, indem die Nachricht bon bemfelben immer jugleich auf ben Erfinder gurude weifet. 3) Wonn ein Stud unbefannt ift, weil eben fo wenig ber Dame bes Erfinbers, ale bes Rupferftechers angegeben, und es etwa nur mit bem Ramen bes Beraus= gebers bezeichnet ift ; in biefem Salle muß es unter bem lettern Namen aufgesucht werben. Wenn es aber unter ben Schriftstellern nicht ausgemacht ift, welchem Meister ein Stud jugufdreiben fen; fo bat man fich fur ben Runfte ler entschieden, fur ben man bie Grunde am überwiegende ften gefunden bat, ohne baben zu verfehlen, im Bergeiche niß eine turge Rotig bavon zu geben; bergleichen maren 1. B, die Rupferftiche mit bem Monogramm bes Cabuceus. und anderen abnlichen.

\* II. Noch befindet sich ben ber Uffenbachischen Rupfere stichsammlung eine andere Sammlung von Originals zeichnungen verschiedener Italianischen, Franzblischen, Teutschen, Flamlandischen, und Niederländischen Meister, von denen zu wünsschen wäre, daß eine Unzahl vermittelst des Stiches den Liedhabern bekannt gemacht wurde. Auch biese solien ein Berzeichnist gebracht werden; so wie auch schon der Anfang mit den Kupferstichen gemacht ift, die sich in der an die Bibliothet gemachten Schentung des Krepheren von Asch der inden.

#### S. 165.

Mit den bisher beschriebenen Beranderungen hat nun bie Bibliothef in Bertheilung der Bucher nach den vere schiedenen Theilen der Gelehrfamfeit naturlicher Weise eine eine ganz andere innere Sinrichtung befommen muffen. Bu deren liebersicht ift alfo, an ftatt des ehemaligen Grund; riffes und der demselben bengefügten Erläuterung (Th. 1. S. 116. III. S. 222.), folgende Abtheilung des Biblio; theksgebäudes dem jehigen Grundriffe angemessen:

# I. Oberes Stochwerk.

- A) Der nordliche Saal enthalt die Geographie, Reises beschreibungen, Chronologie, Beraldit, Diplomatit, die ganze Geschichte nach den landern, die Gelehrtens Geschichte. Unter den Fenstern ift die Landcharten: Sammlung.
- B) Der westliche Saal enthalt die Arznehwissenschaft, Philosophie, Deconomie, Politif und die Camerale wissenschaften.
- C) Der erfte öftliche Saal ift gang mit der Rechtemif: fenschaft befest.
- D) Der zweyte bstliche Saal enthalt die Philologie, alte Griechische und Lateinische Schriftsteller, Critif, Aesthetif, Mahleren, Bildhaueren, Musif, Tangfunst, Fechtfunst, Dichtfunst, bramatische und vermischte Schriften in verschiedenen Sprachen.
- E) Der füdliche Saal enthalt die Berehrungen bes herrn von Uffenbach und Frenherrn von Afch nebst ihren Kupferstich: und landcharren : Sammlungen; ferner die Redefunft, die Spistolographen, Erzichlungen, und die Padagogif.

#### Il. Unteres Stockwerf.

A) Der nördliche Saal enthält die Antiquitäten, Mumismatif, Naturlehre, Naturgeschichte, Mathematif, Baufunst und Kriegswissenschaft. Hierauf macht die P 4

### 232 V) Belehrte Unftalten und Gefellschaften

Bibelfammlung und die Ausleger der heil. Schrift den Uebergang

B) zu dem westlichen großen Saal, der ganz mit der Theologie beseht ift. Der kleinere Saal enthalt die Patres, Kirchenseribenten, und in den anstoßenden Bimmern find die inn - und ausländischen Journale.

# 3) Vom Museum.

#### S. 166.

Mit der Bibliothet ist das königliche academische Museum verbunden, welches erst vor vierzehn Jahren angelegt worden, ben dem also auf die Zeit seiner Dauer Rückscht genommen werden muß. Es entstand zuerst im Jahre 1773. aus einer vom damaligen hiesigen Prossession, und nun herzoglich Sachsen: Weimarischen Hofsrath Butmer gegen eine Leibrente erfausten Sammlung. Die Ublieferung ward noch größtentheils im Sommer selbigen Jahres bewirft, und die Uebernahme vom Hofsrath Henne besorget. Da sich dieser daben der Hüsse Vrosessior Blumenbachs, welcher damals Candidat der Arznenwissenschaft war, bediente, so ward dieser bald nachs her dem Museum zum Ausseher angesetzt.

Die Sammlungen bestanden überhaupt in Minerastien, Solzern und Pflanzen, Thieren, edlen Steinen, ausländischen Kunftsachen und Mungen.

# S. 167.

Die Mungfammlung wird in zwen Schranken verwahret; sie ist gang für das Studium der Mungkunde angelegt und geordnet; also keine Liebhabersammlung. Der eine

eine Schraut fur alte Mungen enthalt eine ichone Samme lung von Romischen Familienmungen (a). Die Folge ber Raifermungen in Gilber und Bronge gang Die Beit berunter, auch einige golbene; Gothifche und Barbarifche Dungen; Bracteaten, Golibi, Floreni und andere ers fte Mungen ber neuern Beit : alles mas jum Dungftus Dium erforderlich fenn fann. Immer noch hoffet man, eine mal unter unfern Studierenden einige ju finden, welche Mumismatif ftubieren wollten ; jur Unleitung fur Diefe murbe bie Sammlung von großem Werthe fenn. andere Schranf mit neueren Mungen ift gang in ftatiftis ichem Gefichtspunct geordnet; es find bie gangbaren Dun: gen von allen jegigen Reichen in allem Metall, von ver: Schiebenen febr completen Folgen. Eine Babl Schaus mungen verftarfet Die Sammlung.

(a) Sie find verzeichnet und erlautert in bren Programs men bes hofr. henne 1777. 1778. fiche Haynit opuscula tom. II. p. 355 - 407.

### S. 168.

Das gange Dufeum ift ubrigens in vier Sauptabichnite te eingetheilt, wovon der I. blog das begreift, mas jur Mas turgeschichte bes Menschengeschlechts im weitesten Umfange gebort; folglich auch alles, mas die Lebensart, eigenthumliche Gitten zc. fremder Belferschaften betrifft : der II. das übrige Thierreich: der III. die Gewächle: und der IV. Die Mineralien. Das Gange ift nach der britten Musgabe Des Blumenbachischen Sandbuchs georde net ; die Caugthiere nehmlich nach bes Berfaffers eignem Softeme: Die ubrigen Thierclaffen mit nothigen Abandes rungen nach dem Linneischen : fo bas Mineralreich mit eben Diefer Ginschranfung größtentheils nach Rirman's Enftem : und die Petrefacten nach der unten anzufuhren: ben Rudficht. Mus allen IV. hauptabtheilungen fann, DS 10

# 234 V) Belehrte Anstalten und Befellschaften

fo wie es Ort und Zwed mit fich bringt, hier nur eins und das andere angeführt werden (a).

(a) Eine etwas umfändlichere Nachricht vom academisschen Museum sindet sich in den Annalen der Braunsschweig : Lüneburgischen Churlande von Jacobi und Rraut, vom 3. St. des 1. Bandes an.

#### S. 169.

I. In der ersten Abtheilung zeichnet sich z. B. eine schon wegen ihrer seltenen Bollständigkeit auffallende Mes gyptische Mumie aus, womit des Königs von Danemark Majestät die hiesige Societät der Wissenschaften beschenkt hat (a). Sie ist von einer erwachsenen, aber, wie sich ben der Untersuchung derselben ergeben hat, noch jugends lichen Person weiblichen Geschlechts. Beides, sowohl ihre Cattunbinden, worein sie eingewickelt liegt, nebst den vorn auf denselben besindlichen Vergoldungen und Mahlerenen, als auch ihr Sarcophag von Sycomorusholz sind ausnehmend gut erhalten (b).

Die große Sammlung südlandischer Merkwurz digkeiten, womit unsers Königs Majestat das Museum im Jahre 1782. beschenkt hat (c), beträgt allein über viertehalb hundert Numern; eine Frucht der dren großen Reisen des unvergeßlichen Cook, wodurch Se Majestat den funsten Welttheil größtentheils entdecken, und überz haupt die Gränzen unserer Erde bestimmen lassen. — Zu den seltensten Stucken in dieser, wegen ihrer Vollständigs keit wenigstens ausser England einzigen Sammlung, ges hört

<sup>(</sup>a) Gel. Ung. 1781. G. 185.

<sup>(</sup>b) Eine genaue Beschreibung von ber angestellten Unstersuchung ift in zweien Vorlesungen in ber Societat geseben von Prof. Ginelin und Hofr. Heine Commentat. vol. IV. Bergl. gel. Ung. 1781. S. 569. 985.

<sup>(</sup>c) Siehe gel. Ang. 1782. S. 777.

bort ein großer Trauer: Anzug des erften Leidtragenden von Tabeiti; so auch der ganze Tatowir: Apparat; eins der wenigen Idole, die von Dwhyhee mitgebracht worden u. dergl. m.

Auch von Steinen und Verknöcherungen fast aus allen Theilen des menschlichen Körpers ist ein merkwurzbiger Borrath da, wohin auch eine achtjährige Leibestfrucht (d) (ein so genanntes lithopaedion) und eine in ihrer Art ganz einzige Erostose ohngefähr vom Umfang zweier geballter Hände zu rechnen ist, die beide Augenzbesen eines erwachsenen Menschen eingenommen und eben so, fast zur Hälste, ins cauum cranii hineingewuchert ist.

(d) BLUMENBACH de nisu formatiuo &c. in ben Commentation. soc. reg. scient. ad a. 1785. vol. VIII. pag. 49. sqq.

#### S. 170.

II. Im übrigen Thierreich besitt das Museum ausser einer beträchtlichen Anzahl ganzer Thiere, besonders eine lehrreiche Sammlung von Theisen derfelben, Embryonen, Schedeln oder ganzen Gerippen u. a. Praparaten, die für anatome comparata und Physiologie sowohl als zum Erweise der Absichten des Schopfers ihren unverfennbaren wichtigen Werth haben.

Auch hier ift die Sammlung von Steinen und ahn: lichen Concrementen aus dem Magen und andern Einger weiden der Thiere, wie z. B. die mancherlen Bezoare; piedra del porco, Beluga: Steine zc. überaus vollstänz dig.

Unter den hier fehr jahlreichen Amphibien ift befonders die merkwurdige Suite jur Naturgeschichte der Surinamischen Pipa feit 10. Jahren berühmt worden, da

### 236 V) Gelehrte Unffalten und Gefellschaften

an berfelben zuerst und ganz gegen die allgemeine Bei hauptung anderer Naturforscher und Zergliederer erwiesen worden ist, daß auch ben dieser Kroten: Gattung die auskriechenden Junge allerdings anfangs wurklich : ges schwänzte Kaulquappen sind (a).

Ben ben Conchylien ift ausser ber zahlreichen Buttsnerischen Sammlung ber leeren Gehause, nun auch ein Unfang gemacht, sie soviel möglich zugleich mit ihren Bes wohnern in Spiritus aufzubewahren.

(a) Siehe Blumenbachs Handb. ber M. G. 1. Ausg. S. 258. u. f. und Prof. Camper in ben gel. Anz. 1784. G. 1553. u. f.

#### S. 171.

III. In der das Pflangenreich begreifenden Abtheis lung ift auffer verschiedenen befondern Sammlungen eine gelner Theile von Bemachfen, ber Solgarten, ffeletirter Blatter ic. ober auch ber als Argnenmittel wichtigen ves getabilifchen Gubftangen, u. bergl. vorzüglich bas große herbarium viuum mertwurdig, das auffer 50. Banden, vom ehemaligen Leibmedicus von Sugo in Sannover, (mit Bulfe feiner Freunde, Des großen Botanifer Baillant, und des herrn von Saller zc.) gesammleter Pflangen (a), befonders noch einige wichtige Collectionen von Bewache fen einzelner Erbftriche begreift. Bu ben letteren geboren 3. B. Die vom altern Berrn de Luc an ben Englischen Rus ften aufgefischten und mit aufferfter Gorgfalt und Gleganz aufgetrochneten garten Geetang : Battungen. ein großer Borrath Alpenpflangen vom Berrn von Baller felbit gefammelt und eigenbandig bestimmt; -XII. Bande Malabarifcher Pflangen; - endlich bas erft fürglich erhaltene herbarium, bas ber geb. Rath Rorfter

(a) Das ehemals in ber Bibliothet aufbewahrt warb: fiebe Ih. 1. S. 114. II. S. 215.

auf feiner Reife um die Welt, insonderheit auf den Infeln ber Subjee und am Feuerlande gesammelt und dem acas bemifchen Museum geschenft hat.

### S. 172.

Doch ben weitem ber großte Reichthum bes Mufet geigt fich IV. im Mineralreiche: als worin die Buttneris fche Grundlage binnen ben 14. Jahren theils burch fo mancherlen anadiaft bewilligten Unfauf, theils burch jable reiche Geschenfe von Beforderern ber Willenichaften und Freunden unferer Universitat (- unter welchen wir nur Ihro Durchlaucht die verwittmete Furftinn von Balbed, bann Ge Ercelleng ben Ruffifch : faiferlichen Berrn Bes beimenrath Iwan Iwanowig Beffon, ben herrn Jus ftikrath Riebuhr , herrn Baron Dietrich , Die herrn Bebr. de Luc, herrn Prof. Sacquet, nennen wollen -) por allen aber burch einige aufferft wichtige und große Sammlungen, Die es ber Gnade Gr. Majeftat bes Ro: nigs, und ber Furforge bes foniglichen Dinifterit verdanft. und burch unfern großen Bobltbater, ben herrn Baron von Mich, ber fich in unferm Dufeum ein unvergefliches Undenfen gestiftet bat (a), ben ansehnlichsten und fostbar: ften Bumachs erhalten bat. Unter ben großen Michischen Gefchenfen, Die fcon jest über 1500. Dumern betragen, bestehet ben weitem die großte Angabl in Gibirifchen Dis Unter ben Geschenten unfers allerquabigften Roniges befindet fich die ichon burch ben Damen ihres ebemaligen Befigers allgemein berühmte, und ebenfalls uber 1500. meift ausgesuchte Stude enthaltende Schlus terifche Sammlung, Die vorber auf ber toniglichen Bis bliothef ju Bannover gestanden batte, und a. 1777. von

<sup>(</sup>a) S. insonderheit gel. Ung. 1778. S. 987., 1779. S. 1272. Siniges ift vom herrn D. Reineggs bengelegt. Bon ben Geschenten an Mungen siehe oben bey ber Bis bliothet.

## 238 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

Sr. Majestat ans Museum geschenkt ward (b); ingleischen das, jumal an reichen Silberstuffen so wichtige Stelze nerische Cabinet, das im Jahre 1782. von seinem um das Bergwesen hiesiger kande so verdienstvollen damaligen Besiher fürs Museum angekauft worden, und gegen vierstehalb tausend Stud enthalt (c).

Ginen vorzuglichen Schmud befift bas Duseum in einer überaus betrachtlichen Menge folder Drufen und Stuffen, Die fich entweder durch ihre aufferfte Geltenheit Chefonders ben folchen, Die nun feit langer Zeit nicht mehr brechen) oder durch ihre auffallende Große und Schons heit, ober burch ihren wichtigen innern Behalt auszeiche Dabin gebort g. B. eine Rulle ber feltenften und ben ihrer ausnehmenden Große fo vollftanbig erhaltenen Ralffpat : Drufen, morunter auch Die alten von citronaels ber Rarbe, und die neuerlich gefundenen blagrofenrothen befindlich find; - fo die merfmurbigen Gelenit , und Schwerspat: Drufen, Die vor Alters auf Dem Barge ger brochen u. f. m. - Unter ben Stalactiten mehrere große Bapfen (theils uber 10. Boll im Durchschnitt) aus ber berühmten Grotte von Untiparos. - Gine betrachtib de Cammlung von Ebelfteinen, größtentheils erft in ib. rer naturlichen Ernftallifation, Dann in Den mannichfaltigften Ruancen ihrer Farben, und endlich auch nach ber Berichiedenheit ihres Schnitts. - Unter ben Erzten zeichnet fich vor allen ein Schaf von gediegenen Gilberftuffen und von Rothaulden aus, wo jumal unter ben letteren viele große Stude von ausnehmender Schonbeit ber Ernstallisation befindlich find: - ber berufenen Liebhaber: Geltenheiten ju gefchweigen, wie j. B. Buttermilchergt, Bornfilber von Johann: Georgenftadt und aus Sibirien (alles in ansehnlichen theils Sauftgroßen Stuffen ). Unter

<sup>(</sup>b) Gel. Ang. 1777. G. 305.

<sup>(</sup>c) Gel. 21ng. 1782. G. 1. f.

Unter ben Aupferstuffen ift ausser vielen anderen merke wurdigen Stucken z. B. von Sibirischem gediegenem Rupfer und Aupferglaserzt, von Utlaserzt aus dem Bank nat u. dergl. vorzüglich eine Suite von Sibirischen Matlachiten unter den Aschischen Geschenken wichtig, worunter sich Stucke von 6. und 7. Pfunden und darüber am Gewicht, und theils von unbeschreiblicher Eleganz, mit Dendriten ze. sinden. — So die manchersen seltenen Blenspate, die weißen Glücksräder, grune von Tschopa zc., rothe Sibirische ze.

## S. 173.

Die Detrefacten find vorzuglich nach bem Berbalts nif, worin fie ju ihrer Lagerftate und ju den Driginglen in der jegigen organisirten Schopfung fteben (als unter welchem Befichtspunct ibr fonft nicht febr fruchtbares Studium von ber aufferften Bichtigfeit fur Beologie wird) unter folgende bren Claffen gebracht : wozu fich gar feine Originale in ber gegenwartigen Schopfung vorgefunden haben, wie die Ummoniten und fo viele andere incognita einer cataftrophirten Borwelt: 2) folche wozu die noch icht eriftirenden Drigingle in wett entfernten Erbftrichen leben, wie die bielandischen Rno: den von Elephanten, Rhinoceren, vom nordifchen Dos larbar ze. Und 3) folde wozu fich die Driginale noch jest in ber gleichen Gegend finden, wie die Deninger Bifchiefer zc. - Unter vielen anderen Merfwurdige teiten in Diefem Rache verdienen befonders Die febr in: tereffanten fossilen Knochen u. bergl. angeführt ju merben, die ebedem Leibnig befeffen und ju Belegen für feine protogaea gebraucht bat, wo fie auch jum Theil abgebilbet ju finden find.

# 240 V) Gelehrte Unftalten und Befellichaften

#### S. 174.

Der Saal, in welchem alle diese Sammlungen vers wahrt werden, ift das ehemalige medicinische Auditorium. Es sind dren Bildnisse darin aufgehängt: eines vom herrn hofrath Buttner, mit symbolischen Ausschinustungen von seiner eignen Ersindung, das zwepte von unserem verehrten herrn Baron von Asch, und das dritte von dem im Jahre 1771. verstorbenen Cammerpräsidenten und Eurator herrn von Behr, von Zisenis, nach einem Originalgemälde von Thilo, das der herr kanddroft von Munchhausen besaß.

# 4) Bom Concilienhause.

## S. 175.

Das ehemalige Heumannische Haus, das jest unter bem Namen des Concilienhauses bekannt ist (Th. 1. S. 111. S. 210.), hat disher dazu gedienet, daß in dem ersten Stockwerke (eine Treppe hoch), von zwen meist die ganze Breite des Hauses von Often nach Westen eine nehmenden an einander stoßenden Salen der eine theils als ein öffentliches Winterauditorium (a), theils zu Verssammlungen der Societät der Wissenschaften, der andere zu den so genannten Concilien: Versammlungen sämmtlicher dazu gehöriger Professoren, wie auch zu Sessionen der Deputation und des academischen Gerichts gebraucht worden. Beide Sale können aber auch mittelst Deffnung einer

(a) Ueber bem Catheber ift hier ein Portrait bes wohls fel. Premierministers von Münchhausen angebracht; eine Copen von bem besten Originale, bas vom Chevalier Russ ta ums Jahr 1740. gemahlt worden. Es tam an die Bisbliothet und ward der Universität überlassen im Jan. 1773.

einer aus zwen großen Flugeln bestehenden Thure mit eine ander vereiniget merben, wie unter andern ben Concerten geschieht, bie im Winter alle Connabende, ober auch ju Beiten von Fremden auf befondere Erlaubnig aufferors bentlich , hier gehalten werben. Un ben Concilienfaal ftoft noch ein Zimmer , bas zur Depositenkammer gewids met ift. Rach ber Gubfeite ift eine Gecretarienftube, bie zu befonderen Berhoren ober auch zu Deputationes ober Berichte : Seffionen gebraucht werben fann. felbiger führt noch eine Thure in bas Universitätsarchiv. Bom oberften Stockwerke (zwen Treppen hoch) ift ber pordere (nordliche) Theil ber Societat ber Wiffenschaften ju Aufbewahrung ihrer Sachen eingeraumt; auf ber andern Seite find bie gur acabemifchen Difciplin erforbers lichen Carcer angebracht. Im untern Geschoffe (an ber Erbe) hat ber Mubitorienwarter feine Wohnung. Much ift bafelbft noch ein Zimmer fur bie Mahleracabemie, unb eine Wachtstube fur bie academische Polizenwache, nebst einem hinter berfelben angebrachten Eriminalcarcer. Die schwarzen Breter, die ehebem hier im hausahren, sonft auch im innern Collegienhofe, und vor und nachher zum Theil an der Universitätskirche angeheftet waren, find jest im Durchaange unter bem neuen Bibliothetoflugel ans gebracht.

# 242 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

- 5) Von den einzelnen Facultaten und den damit verbundenen besonderen gelehrten Anstalten.
  - a) Bon der theologischen Facultat und den damit verbundenen Anstalten.

### S: 176.

Wie nach ber gewöhnlichen Abtheilung ber vier Facultaten (Th. 1. S. 118. S. 225.) eine jede berselben, inssonderheit sofern sie die in ihr Fach gehörigen academischen Würden zu verleihen hat, ein eignes Collegium aussmacht; so ist erstlich die theologische Sacultät in ihrer eigenen inneren Einrichtung (Th. 1. S. 119. S. 225.) bisher unverändert geblieben.

# S. 177.

Ben ber Universitätekirche ward 1769. noch ein besonderer Nachmittagsprediger, oder, wie man 1779. die Benennung einführte, ein zwehter Universitätsprediger angestellt (a). Die Stelle eines ersten Universitätsprezigere, die D. Les disher verschen hatte, bekam 1777. der damalige Prof. Koppe. Nach dessen und des zwehten Universitätspredigere Richerz Abgange sind beide Stellen noch nicht wieder besetzt worden. Nur einsweilen werden inzwischen (seit 1786.) in Gesolg eines besonderen Auftrags von der Regierung die Predigten in der Universitätskirche wechselsweise von den Prosessoren Les, Schleusner, Sextroh und Bolborth besorget.

(a) Diese Stelle haben nach einander bekleidet: 1769. Gerling (oben §. 93. IV. S. 91.); 1774. Mugenbecher (oben §. 93. VII. S. 94.); 1778. Weber (oben §. 76. S. 64.); 1779 — 1785. Richerz (oben §. 93. XIII. S. 97.).

S. 178.

# 5) Sacult. a) theolog. S. 178. Waisenhaus. 243

#### S. 178.

Das unter Aufficht ber theologischen Facultat im Sabs re 1748. errichtete Waisenhaus (Eb. 1. S. 121. G. 226.) ift meift noch in ben vorigen Umffanden geblieben. Gröftentheils muff es noch immer von milben Gaben feis ne Erhaltung und Unterftugung erwarten. Die Binfen ber ausgeliehenen Capitalien von erhaltenen Bermachtnifs fen haben bieber noch nicht gang 160. Rthlr. betragen. Mur furglich ift vom fel. Profeffor Sollmann noch ein Bers madtniff bon bren bunbert Rthirn bingugetommen (2). Die Ungabl ber Rinber bat man nach und nach boch wies ber bis auf 20. und mehrere vermehrt, aud in Roft und Rleidung noch einige Berbefferung gemacht. Shr Unters richt im Chriftenthume wird jest unter Unfficht ber theos logischen Nacultat von studiosis theologiae besorgt, bie baburd jugleich eine gute Selegenheit befommen; fich im Catechiffren gu üben. Die Obliegenheit bes im Maifens haufe angefesten Infpectors ift jest babin beftimmt, baf er die Deconomie bes Saufes zu beforgen, und über Die in ber gangen Unftalt zu erhaltenbe Ordnung bie nachfte Mufficht zu fuhren bat. Die unter ihm ftehenben Prapas ranben, bie gu' Schulmeiftern vorbereitet werben, muffen bie Rinber im Buchftabiren, Lefen, Schreiben und Reche nen unterrichten, auch fowohl in ben Arbeiten ber Rinber, bie jest in bauslichen Geschafften aller Urt besteben, als in Frens

<sup>(</sup>a) Einen jahrlichen Bentrag von biefer milben Sand wird bas Baifenhaus nunmehr vermiffen. Ueber ben Einfluß, ber sich von einem am 5. Jan. 1762. ober nach bem alten Calender am 25. Dec. 1761. erfolgten hoben Todesfalle auf ein zu hoffendes gunstigeres Ende des sies benjahrigen Rriegs vorausfehen ließ, war der felige Manh fo gerührt, daß er gleich damals beschloß, an diesem Stersbetage jahrlich einen Louisdor dem Baisenhause zu schensten.

# 844 V) Belehrte Unftalten und Befellschaften

Frenstunden eine besondere und beständige Aufsicht über sie haben. Sine Haushalterinn hat endlich das Junere der Haushaltung und die nothige Reinlichkeit zu beforgen.

### §. 179.

Das Prediger Collegium (Th. 1. S. 122. C. 228.) ist 1778. zu einem königlichen Prediger Seminarium erhoben worden (a). Die Hauptabsicht bleibt nach wie vor, den Theologiestudierenden am Schlusse der academisschen Jahre zu Uebungen im deffentlichen Vortrage Gelesgenheit zu verschaffen. Die Direction führt der jedesmaslige erste Universitäts Prediger, der die Einrichtung so macht, wie er es der Zeit und den Umständen angemessen zu sepn glaubt.

(a) Joh. Benj. Roppe genauere Bestimmung bes Ers baulichen im Predigen, jur Anfundigung des von Gr. toniglichen Majestat auf der Georg: Augustus: Universität gnabigst gestifteten Prediger: Seminariums, Gottingen 1778. 8.

#### S. 180.

Das theologische Repetenten - Collegium (Th. I. S. 123. S. 228.) hat nach und nach endlich die schick- lichere Form erhalten, daß unter Unfsicht des jedesmalisgen Directors, an statt des bloßen Repetirens, befondere Vorlesungen über das alte und neue Testament gehalten, auch von Zeit zu Zeit schriftliche Specimina ausgearbeitet, Disputationen geschrieben und vertheidiget, und in der Universitätstirche gelegentlich Predigten gehalten werden. Durch diese Uedungen sucht man die vorzüglicheren unter den Studierenden zum Catheder und Canzel sunterrichte vorzubereiten.

Sp find nach einander als theologische Repetenten aufgenommen worden: 1) 1764. Christian Pet. Polchow, geb.

geb. zu Parchim im Mecklenburgischen 1742.; 2) 1764. Johann Carl Siegfried Radefeld, geb. zu Meinungen 1745.; 3) 1765. Joh. Gottfr. Wilh. Wagemann, geb. au Rirdwehr im Sannoverifden 1742., jest Generalfus perintendent ju Gottingen; 4) 1765. Chriftoph Daniel Ebeling, geb. gu Garmeffen im Silbesheimischen 1741.; 5) 1766. Chriftian Friedrich Schnurrer, geb. ju Canftabt im Bartenbergifchen 1742. , jest Profeffor ber morgenlan. bifden Sprachen gu Tubingen (oben S. 93. III. G. 90.); 6) 1766. 30h. Friedr. Ludew. Schnobel , geb. ju Elze 1742.; 7) 1768. Johann Ernft Saber, geb. ju Gime merehaufen im Bilbburghaufifchen 1745. , bernach Profef. for an Riel + 1774. (oben 6. 79. I. G. 68.); 8) 1768. Joh. Chph. Friedr. Schulg, geb. ju Bertheim 1747. , jest Prof. und Superintenbent ju Gieffen (oben S. 93. V. S. 92.); 9) 1770. Joh. Bilh. Rau, geb. gu Rentweine: borf in Franken 1745., jest Prof. ju Erlangen (oben S. 93. VIII. S. 94.); 10) 1771. Loreng Uncher, geb. ju Coppenhagen 1746. , bernach Prof. ju Coppenhagen, jest Probit ju Dbenfce (oben f. 93. VI. G. 94.); 11) 1773. Joh. Benj. Roppe, geb. ju Danzig 1750., jest Generals Superintendent ju Gotha (oben S. 81. S. 72.); 12) 1773. Bened. Friedr. Dan. Ballborn, geb. ju Beterfen im Sols fteinischen 1748., bernach als Prediger ju Sannover ges ftorben (oben §. 79. II. S. 68.); 13) 1774. 3oh. Denr. Walther, geb. ju Blantenburg im Schwarzburgifden 1746.; 14) 1775. Chph. Benr. Meftler, geb. ju Leips tig 1751.; 15) 1776. Job. Carl Volborth, geb. ju Morbhaufen 1748. , jest Prof. gu Gottingen (oben S. 134. C. 186.); 16) 1776. Paul Cafpar Durr, geb. ju Laus fen in Schwaben 1750., jest Prediger ju Minden (oben S. 93. X. S. 96.); 17) 1777. Dan. Gottbilf Moldens bawer, geb. ju Ronigoberg 1752., jest Profesfor ju Riel (oben S. 93. XI. G. 96.); 18) 1779. 3oh. Chr. Benr. Braufe, geb. ju Quedlinburg 1757., jest Prof. ju Jever (oben S. 93. XII. S. 96.); 19) 1780. 30h. Phil. Gabs Ier, geb. ju Frankfurt 1753., jest Professor gu Altorf (oben 6. 93. XIV. G. 97.); 20) 1783. Dav. Jul. Pott, geb. ju Mettelrode im Dannoverischen 1760., jest Drof. ju Helmstädt (oben G. 93. XV. S. 98.); 21) 1783. 306. Bilb. Roithan, geb. zu Dortmund 1760.; 22) 1785. Joh. Fr. Mb. Birften, geb. ju Debra 1755. (oben 6. 149. II. G. 200.); 23) 1786. henr. Carl Aler. Sanlein, geb. ju Anfpad) 1762. (oben S. 149. III. G. 200.). 23 6. ISI.

# 246 V) Belehrte Unstalten und Befellichaften

S. 181.

Auffer ben bisher beschriebenen Anstalten zur Uebung im Predigen und Satechisten ist seit dem Jahre 1783. zur Beschrerung einer nüßlichen Vorbereitung auf die wichtigsten Pastoralgeschäffte, besonders zur Uebung im populären practischen Religionsvortrage und in Privatuns terhaltungen mit Kranken, wie auch in der dem Prediger und Seelsorger nothwendigen Menschenbevbachtung und Menschenkenntnis, noch ein eignes Pastoralinstitut, nach dem vom Pros. Sextroh angegebenen Plane, errichtet worden (a). Das königliche Stiftungsrescript vom 3. März 1783. und die Grundsässe der Sinstituts sind in der Nachricht vom königlichen Pastoralinstitute S. 48—65. abgedruckt, und die dirigirende Aussicht über dasselbe ist dermalen dem Pros. Sextroh ans bertrauet,

Die ordentlichen Mitglieder bieses Instituts, beren Anzahl aus guten Gründen nicht über 12. steigen barf, verpflichten sich zu den bestimmten und erforderlichen dis semtlichen und Privatreligionsvorträgen und Unterhalztungen mit den Kranken im hiesigen diffentlichen Krankenzhause, nach der Anleitung und Anordnung des Prosessos der Theologie, der die Aufsicht über das Institut hat, wie zu einem mohlthätigen Berufsgeschäfte. Un jedem Somtage Fest und Bustage wird von einem Mitgliede des Instituts, Nachmittags von 3 — 4. in Gegenwart des Prosessos und der übrigen Mitglieder, zunächst sie Kranken und die übrigen Personen im Hospitale, in dem mittlern Saale des hiesigen Krankenhauses, eine die sentliche Andachtsübung gehalten. Nach derselben verssamm

<sup>(</sup>a) hiervon find die oben (S. 133. II. S. 185.) anges führten Sertrobischen Schriften Rum. 1. 2. 6. nachzuses ben, insonderheit die in ber zwepten enthaltene Nachricht von diesem Pastoralinstitute.

# 5) Secult. a) theol. S. 181. Paftoral: Inftitut. 247

fammlen fich ber Professor und die Mitglieber in einem befondern Zimmer gur Confereng, Bier wird 1) bas Meuffere, ber Unftand zc. besienigen, ber ben Bortraa gehalten hat, beurtheilt. (Das Manuscript bes Bortrags felbft eireulirt von bem Tage an unter ben Mitgliedern gur fdriftliden Recenfion. Diefe übergibt ein jeber befonders bem Professor als birigirendem Aufscher, ber bann mos dentlich in einer bagu bestimmten critifchen Stunde bie Refultate aus biefen erhaltenen Gritifen , und feine eigne Bemerkungen über ben Bortrag und jene Recensionen 2) Gin jebes Mitglied, bem religibfe Befus mittheilt). de eines Rranten in ber Woche, nach ber gegebenen Uns weifung, aufgetragen worden, fattet bier von bem Inhalte und ber Urt feiner Unterhaltung, und bem Refultas te feiner baben gemachten Beobachtungen, Bericht ab. Dady ber Lage und Prufung ber Umftanbe, Beburfniffe und geaufferten Bunfche ber vorhandenen Rranten merben ferner blejenigen Patienten, bie Erinnerung, Beleb= rung ober Ermunterung aus ber Religion fuchen, einzels nen Mitgliebern auf bie Urt angewiesen, baf fie biefe ben Umftanden und bem Character einer jeden Perfon ange= meffene Unterhaltungen, bem Sauptzweck bes funftigen Predigtamte gemaff, verfuchen tonnen.

Aufferbem halt ber Professor, ber die Aufsicht über bas Institut hat, ben Mitgliedern besselben, und anderen Zuhdrern, noch besondere Vorlesungen über die ganze Passtaraltheologie, und gibt Amweisung und Gelegenheit zu anderen Pastoralübungen. Diejenigen unter den Theologischubierenden, die in ihrem letzen academischen Jahre oder Halbenjahre an diesem Institute Theil nehmen, müssen sowohl die wichtigsten theologischen Collegia schon geshört, als auch einige Versuche im öffentlichen Religionsportrage gemacht haben.

Q 4 b) Bon

### 248 V) Gelehrte Unftalten und Befellichaften

b) Von der Juristen = Facultat und dem damit verbundenen Spruchscollegium.

### S. 182.

Die Juriften . Sacultat (Th. 1. 6. 124. G. 230.) bat ibre urfprungliche Ginrichtung unverandert behalten. Sm weiteften Verftande geboren bagu alle offentliche Lebs rer ber Rechte, wenn felbige gleich ale orbentliche unb aufferorbentliche Professoren unterschieben find. Im ens. gern Berftanbe machen nur vier orbentliche Professoren, unter welchen bas Decanat jahrlich abwechselt, bas Colles gium aus, bas bie juriftifchen Promotionen, und mas bagu gehoret, zu beforgen bat. Das Spruchecollegium, bas zur collegialischen Berathschlagung über abzufaffenbe Urtheile und rechtliche Bebenten, Die von ber Facultat. verlanget werden, wochentlich zwenmal fich versammlet, besteht ebenfalls aus vier orbentlichen Benfifern, wovon ber erfte, als beständiger Ordinarius, bie Direction fubs ret; es fann aber auch mehrere ordentliche und aufferors bentliche Professoren ober auch nur Doctoren, bie bagu. besondere ernannt werben, ju aufferordentlichen Bepfigern haben.

- \* I. Die orbentlichen Mitglieber ber Juristenfacultät im engern Berstande sind nach denen, die im ersten Theisle schon benannt sind, noch folgende gewesen: 10) Ebr. Fr. Ge. Meister 1773 1782.; 11) G. B. Becmann 1774 1783.; 12) v. Selchow 1782.; 13) Geister 1783. 1784.; 14) Möckert seit 1784.; 15) Runde seit 1784.
- 11. In bas Spruchscollegium sind nach einander noch folgende Benfiger eingerückt: 13) G. B. Becmann seit 1774.; 14) von der Becke 1779.; 15) J. F. Eb. Bomer 1780.; 16) G. J. F. Meister 1780.; 17) J. L. B. Bohmer 1780.; 18) Waldeck 1782.; 19) Geißter 1783.; 20) Martens 1783.; 21) Möckert 1784.; 22) Runde 1784.; 23) Brandis 1787. Die vier ordentlichen Stele

Hitzed by Guogle

Stellen befleibeten 1) bis 1773. Gebauer, Unrer, Bobs mer, Patter; 2) feit 1773. Aprer, Bobmer, Patter, Deifter; 3) feit 1774. Bobmer, Patter, Meifter, Claps roth; 4) feit 1782. Bohmer, Patter, Claproth, b. Gels chom; 5) feit 1783. Bohmer, Butter, Claproth, Beiffs ler; 6) feit 1784. Bohmer, Butter, Claproth, Modert. Unter den aufferordentlichen Bepfigern bat Runde bie erfte Stelle; bie übrigen folgen nach ber Beit, wie fie einges ructt finb. Chedem genoffen nur bie vier ordentlichen Dits glieder bas honorarium fur Die Ausarbeitungen; biefes tommt aber jest auch ben aufferorbentlichen Benfigern gu gute. Mur ben fechften Theil von jedem betommt ber Dre binarius fur bie Revifion. Das honorarium fest ein jeber fur feine Arbeit felber an; boch fann es ber Orbinge rius nach Befinden magigen ober erboben. Im Orbings riate folgten 5) Aprer 1773., nachbem er es fcbon in Ges bauers letten Jahren an beffen Stelle vermaltet hatte; bann 6) G. g. Bohmer feit 1774. Dem Actuarius 300 bann Benrich Lift (+ 1768.) ift fein Sohn Carl Friedrich Matthias Lift gefolget, ber die Stelle noch jest befleibet.

\* III. Jum Facultatearchive und zu ber ber Juriftenfacultat eigenen Sammlung von juriftischen Disputationen, Deductionen und Statuten ift jest ein eignes Zimmer unter bem neuen Bibliothefesaale an ber aufferften bftlichen Seite gewidmet.

c) Von der medicinischen Facultat und den damit verbundenen gelehrten Anstalten.

### S. 183.

Die medicinische Sacultat (Th. 1. 5. 126. S. 232.) hat zwar in Ansehung ihrer Mitglieber manche Beranderung erlitten (a), sonft aber ihre ursprungliche Gins

(a) Durch Tobesfälle entgiengen ber medicinischen gas cultat: 1768. Buttner; 1770. Bogel; 1772. Schröber; Q 5

### 250 V) Belehrre Unffalten und Befellichaften

Einrichtung behalten, und übrigens in den dazu gehörts gen Anstalten, besonders dem botanischen Garten, einem neuen der Chemie gewidmeten Gebäude, einem neu anges legten chirurgischen und Krankenhospitale, und einem ganz neu gebauten Acconchirhause, seit einigen Jahren unges mein gewonnen. Die Anatomie ist bisher unverändert geblieben.

1773. G. G. Richter und Matthia. Durch auswärtige Rufe verlohr sie 1782. Balbingern, ber seit 1773. zur ersten Stelle hieher berusen war, und 1785. Franken, ber seit 1784. die vierte Stelle bekleidet hatte. Seitdem besteht die Hacultat, wie aus obigem zu ersehen ist, aus Murran, Wrisberg, Richter, als ben eigentlichen ordentlichen Mitzgliedern, unter welchen das Decanat abwechselt, bann and Gmelin, Blumenbach, Stromeper, Fischer, als ordentlichen, und Arnemann, als ausservorbentlichem Professoren.

#### S. 184.

Der botanische Gatten (Th. 1. S. 128. S. 235.) hat sich seit dem Jahre 1769., da der gegenwärtige Prossession der Botanik, Kofrath Murray, die Aussicht dars über erhielt, beides der innern Einrichtung und der Zahl der Gewächse nach, wie auch in Rücksicht seiner oeconomissen Werfassung ungemein verändert. Insonderheit was ren die Menge der Gewächse, Ordnung in der Ausstellung und so viel Zierde und Reinlichkeit, als ohne großen Geldauswand sich erreichen läßt, die Absichten, worauf alle dessen Neuerungen abzielten.

Der ehemalige eingeschränktere Vorrath von Gewächsen hatte es verstattet, einen beträchtlichen Theil des Garstens nach Often hin, zum Vortheil des Gärtners mit Küschengewächsen besessen zu lassen, auch ihm, selbst zwischen den botanischen Feldern, einige zu dergleichen Gewächsen einzuränmen. Es schien aber der Würde und Vestimmung eines

# 5) Sacult. c) medic. S. 184. botanisch. Garten. 251

eines botanischen Gartens gemaffer, auch biefe Dlage gum botanifden Gebrauch anzuwenden. Daber bann diefe ines gefammt mit bem übrigen Garten in unmittelbare Berbins bung gefegt wurden. Und ba es bis babin bem Garten an einem Bosquet gefehlt hatte, die Renntniff ber Baume und Stauden gleichwohl eben fo gut jum Rreife bes botanischen Unterrichts gehort, als bie Renntniff anberer' Gewächse, baneben auch bergleichen Unlagen wegen Dans gels an Raum in ben mehreften acabemischen Garten vers mift werben, und überhaupt in ben fpatern Sahren einen befondern Benfall erhalten; fieng man fcon 1769. an . ein foldes Balbchen nach Englischem Geschmack an ber Oftfeite anzulegen. Diefes ift gegenwartig, befonders an Rorbamericanifchen Gewachsen biefer Urt reich; auch find Cabinette, Rafenplage, Portale u. f. w. barin an bienlis den Stellen angebracht. Roch fpater hat ber botanifche Garten burch bie Berbindung mit einem benachbarten fremben eine betrachtliche Erweiterung gewonnen, babon ein Theil gur Musbehnung bes Bosquets, ein anberer gu Pflanzenfelbern vermanbt wirb.

Wie durch die Erweiterung des Gartens für die Unsterdringung mehrerer Gewächse, welche im Frenen stehen können, gesorgt worden ist: so hat das in eben dem Jahs re 1769. errichtete Treibhaus die Vermehrung des Garstens mit Gewächsen der wärunsten Elimate möglich ges macht. Denn das alte Treibhaus war zu klein, daufällig und nicht der verschiedenen Temperatur der warmen Himsmelsstriche angemessen. Zest war aber Gelegenheit die Gewächse des warmen Indiens (caldarium) von den Africanischen und den mit ihnen gleiche Wärme erforderns den (tepidarium) durch eine Scheidemauer zu trennen, imd beide Arten durch Verschiedenheit der Ofencanäle und andere Külssmittel sortzubringen. Die Gewächse der wars men Länder von Europa behalten aber denseinigen Wintersauf

### 252 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

aufenthalt (frigidarium), ben fle von Unfang an einges nommen hatten, nehmlich in bem unterften Stockwerk bes angranzenben anatomischen Gebaubes. Dun wurden auch Thermometer überall in ben Halern eingeführt (a).

Ferner mar nothig, neue Treibbeete von mancherlen Ginrichtung und Sobe nach ber verschiedenen Groffe ber Gewachse anzulegen. Die Pflanzenbeete im Fregen find jest nicht breiter, ale baf nur eine Reihe Gemachfe bes quem barauf fteben tann, welches gum Gebeiben berfelben viel bentragt, und auch die Untersuchung ber Gewachse febr erleichtert. Ben biefer Beranftaltung bat man auch bie bazwifchen laufenben Bange fo breit machen tonnen. baf eine betrachtliche Bahl Buborer ben ben Demonftras tionen ohne Berlegung ber Beete ober gar ber Gewachfe felbft Plas findet. Doch werben mehrentheils die Ges machfe im Borfaale bemonftrirt, ba man bann burch fcblimme Bitterung nicht gehindert wird fortzufabren . und ba ferner manderlen erhebliche Erlanterungen burch Beidnungen, Bucher, trochene Pflanzen u. f. w. fich tons nen anbringen laffen , auch bie Gefahr ber gufalligen Befcabigung verringert wird, und bie Lernbegierigen einanber nicht ben Profpect nach bem zu untersuchenben Gegenftanbe verhindern tonnen. Die im Lande ftebenden perennirenden Gewachse wurden fogleich 1769. nach Linneis fcher Ordnung aufgestellt, woburch bie Renntnig bes Pflanzenspfteme ungemein erleichtert wird, und felbft ber einzelnen Gewachse. Ben ben einjahrigen, und zwenjah: rigen,

<sup>(</sup>a) Gine nabere Beschreibung von der Ginrichtung bes neuen Gewächshauses und den Grundfagen, benen man ben Reigung ber Fenster und Erbauung ber Canale gefolgt ift, lieset man in Hofrath Murrans Prodr. defignationis firp. Goetting. S. 105. u. folg. wovon auch von manden anderen Berfassungen ben hiefigem Garten Nachricht gegeben wird, die hier zu erörtern weber der Raum noch die Absicht verstattet.

# . 5) Sacult. c) medic. S. 184. botanifch. Garten. 253

rigen, ingleichen ben Baumen und Geftrauchern laft fic Diefe Ordnung wegen mandjerlen Binberniffe nicht mit fo großer Strenge einführen. Un ben überall in ben Topfen und im Lande bengeftecten platten Staben ift bie Dauer ber Gewachse, ber in ben Gewachshaufern und im Gars ten erforberliche Stanbort nebft einer Rumer angezeichs net. Diefe hat allerbinge Beziehung aufe Linneifche Gp= ftem, überhebt jedoch nicht ben Forfchenden ber Mube eis ner eigenen nuBlichen Bergleichung ber Pflanze mit bem Buche, ba im Gegentheil burch bie Benzeichnung ber Das men ben manchem Lehrling leicht bie gange Botanit in ein bloffes Gebachtniffwert ausartet, und mancherlen Diffs brauche einzuschleichen pflegen. Die Ginfaffung ber Pflans genfelber bon niebrig gefchnittenen Beden, wie aus ber Raubenartigen Potentille, aus ber Zartarifden Lonicere, ber Spirae mit Weibenblattern u.f. w. fcbien anfanglich bie Bierbe und Sicherheit beforbern gu tonnen; wie man aber bemertte, baff fie burch bie Ausbreitung ihrer Burgeln und ihren Schatten ben nebenftebenben Pflangen nachtheis lig fielen, wurden fie abgeschafft.

Daß man ben der Wahl der Gewächse daselbst jest teine Vorliebe für gewisse Gattungen blicken läßt, verssteht sich von selbst. Man sammlet sie aus allen Weltges genden begierigst. Doch ist man genöthigt, zur Erspahs rung des Raums von den benachbarten wildwachsenden der Göttingischen Flora sich nur auf solche einzuschränken, welche zur Anfüllung einiger Lücken in der sussechieden Reihe dienen können, oder welche sich durch die Anwensdung in der Medicin oder Deconomie, die den Vorlessungen umständlich erdretert wird, auszeichnen. So sins det das Pfassenblatt (Taraxacum), der Hustattich (Farfara), die gemeine große Nessel (Vrtica dioica), der Leins dotter (Myagrum satiuum) u. s. w. eben so wohl einen Plaß in dem hiesigen botanischen Garten, als die reizends

# 254 V) Gelehrte Unstalten und Gefellschaften

fte Prachtpflange bes Drients. Beibes fur bie officinels len und veconomischen Dflangen bestimmt die instematische Bermanbtichaft die Stelle, und baburch wird ber Lebrling wider Bermedfelungen ber Gattungen am beften gefichert : und wenn er gleich anfanglich nur mit ber Begierbe bie nothdurftigften Pflangen tennen zu lernen ben Garten bes tritt, verlaft er ibn zu Ende bes Commers mit ber Rennts nif aller ober boch ber mehreften vorrathigen Gemachfe unvermerft bereichert. Doch pflegt ber jegige Lebrer ber Botanit zu befto grofferer Bekanntschaft mit ben Urznens und Saushaltungefrautern zu verschiedenen Zeiten bie Unterfuchung derfelben ins befondere in bem Garten mit ben Buborern zu wiederholen. Mustandifche Grafer finden fich bier in betrachtlicher Menge. Bon blutbenlofen Ges wachfen enthalt ber Garten nur allein einige Farrenfrauter, ba bekannter magen bie anderen nicht leicht burch Guls tur fich fortbringen laffen. Defto gablreicher ift ber Gars ten an ben eigentlich fo genannten Pflanzen (Plantae).

Seit bem Sahre 1769. hat die Jahl der Bewachse fich ungemein vermehrt, und biefes nur felten burch Uns tauf, fondern fast allein theils burch die ganglich uneigens nuBige Willfahrung gefälliger Correspondenten, burch ben unter Botaniften fonft üblichen Pflanzentaufch. Bu Unfang biefer Evoche mufite man freplich bie Begierbe auf die lettere Weife ben Garten zu bereichern etwas ein= Schranten, in ber Folge aber bat es beffer gegluckt. Die auf alle Mefte ber Wiffenschaften mit gleichem Gifer und Bulb gerichtete Borforge bes Beren Premierminiftere von Mundhaufen weihete gleichfam bas neue Gewachshans burch eine Menge feltener Bewachfe aus bem Berrenbaufer= Garten ein. Der gum Bofquet bestellte Plas wurde balb angefüllt, ba ber Berr Landbroft Otto von Munchhaufen und ber herr hofrichter von Beltheim fo reichliche Bentrage an Baumen und Stanben ertheilten, und auch bie Rachbarschaft bes Besisschen Weiffenfteins die vortreffliche (Sieles

# 5) Sacult. c) medic. S. 184. botanifch. Garten. 255

Gelegenheit verichaffte eine Denge Gemachie biefer Urt obne merkliche Stohrung ber Begetation einzupflangen. Der iebige Berr Stiftsamtmann Deber verfchaffte bem Gars ten burch die in ben erften Sahren biefer Beit jabrlich gu mehreren Sunberten mitgetheilten Saamen, befondere von Gewachsen, bie im Fregen fteben tonnen ober folden bie aus ben warmeren Landern unfere Guropa ber find, einen merklichen Bungachs. Manche ber angeschenften botanis ichen Garten, als ber zu Paris, Rem, Upfala, Copens hagen, Wien, Pavia, find noch immer ergiebige Quels len fur ben hiefigen; fo wie ber Berrenhaufergarten noch Kurglich, burch bes herrn geheimen Cammerrath von Sate Gute, ben biefigen bereichert bat. Mordifche Pflangen bat man mehreren Schwedischen Rrauterkennern, bem altern Berrn von Linne und ben Berren Bergins und Thunberg gu verbanten; namentlich Cibirifche bem herrn Dallas, ber felbit von feiner Reife eine grofe Menge überfandte, und in ber Folge bem Berrn Baron von Ufch; Schweizerische bem Berrn von Haller, und ben Berren Joh. Gesner, Dick, Locher, Scheuchzer; Frangofische ben Berren Cuffon in Montpeillier, be la Tourrette in Lyon, Thouin in Paris; Stalianifche ben herren Brunelli ju Bologna, Buccagni ju Florenz, Scopoli ju Pavia. Nicht weniger find eine Menge in ihrem Baterlande gefammlete Saamen aus ents fernten Welttheilen eingelaufen, wie eine fehr betrachtliche Babl aus Mordamerica befonders von Baumen und Staus ben, die der herr hauptmann von Wangenheim mabrend feines Aufenthalts bafelbft überfchickte , auch andere von bem bortigen Botaniften Bartram burch herrn Gibthory ben altern. Offinbifche Camerenen befonbers von ber Gegend um Tranquebar, die Berr Ronig gefammlet, find mehrmals burch herrn Otto Fr. Muller, herrn Wis borg und andere Danifche Botaniften, wie auch burch Gir Sofeph Banks, bem Garten gu Theil morden; eben fo Samaicanifche burch eben benfelben. Much find ihm mehrere ber in ben legteren Sahren von berühmten Dannern nadi

# 256 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

nach weit entlegenen lanbern unternommenen Reifen in fo ferne zu gute gekommen, wie auffer ber fcon erwehnten bes Berrn Pallas, bie britte Reife bes Capit, Coot um bie Welt, wovan Baronet Bants über 200 auf Rens Geeland, Staheite, auf bem Lande Diemeni, ber Infel Tongatabu, ber Defolationsinfel, auf Macao, bem Bors geburge ber guten hoffnung, Dowbyshee, Unalafchta, Ramtichatta, an ber Meerenge Norton, gefammilete Saamen überfandt; bes herrn Domben Reife nach Wern : bes Berrn be la Martiniere mit Berrn be la Veprouse ben ber angefangenen Reise um bie Welt auf ber Tenerifinsel abgeftatteter Befuch. Biele ber angeführten Rrautertens ner haben ben Garten auffer ben nach bem Baterlande bier bestimmten Gewachsen mit einer Menge anberer gemifchs ter in Saamen, Wurzeln ober Pflanzen vermehrt. Bon biefer Seite zeichnen auch bie gefdriebenen Sahrbucher bes biefigen Gartens mit Dantbarteit bie Ramen eines Miton, Unbred, Baffi, Glebitich, Rolpin, Lubwig, Martini, Medicus, Meyer in Stettin, Pohl, Pott, Reichard, Rottboll, bu Roi, Salzwedel, Schreber, Spielmann, Storr, Taube, Thouin, Weber, Webemeyer, Weigel, an, auffer vielen anberen Freunden ber Rrauterkunde, bie mit einer fleinern Bahl Gewachfe zu Sulfe gefommen finb. Satten alle biefe Bentrage ibr Gebeiben gehabt: fo mas ren weber ber botanische Garten noch bie Gemachehauser im Stande, fie insgefammt zu faffen, und vielleicht mache te ber hiefige Garten einem jedweben anbern ben Rang, ber Babl und ber Geltenheit ber Pflangen nach, ftreitig. Allein die Ratur bat ihre Gigenheiten. Balb fehlt es ben gefammleten Saamen an ber geborigen Reife , balb ift ihnen ben langen Reifen Fenchtigkeit , Dige und Ralte nachtheilig; laft fich bie Temperatur ber Luft auch nachs ahmen, fo trifft man boch nicht immer ben geborigen Bos ben und Stanbort. Und wie viele noch jest unbekannte Einfluffe hindern ben Machethum ober gerftebren Gewach:

# 5) Sacult. c) medic. S. 184. botanifch. Barten. 257

se, welche die beste Hoffnung gaben, ohne auf schäbliche Insecten und unerwartete, unüberwindliche Unglücksfälle von Witterung u. s w. zu rechnen. Dieses alles abgezogen, besitst der hiesige Garten doch einen solchen Reichsthum, daß er mit den mehresten anderen ausgezeichneten wetteisern kann, und daß man genöthigt ist, verschiedentslich die sonst nur der Zierde gewidmeten Blumenradatten mit botanischen Gemächsen zu besetzen, und manche Felder wider den ersten Borsatz doppelt zu bepflanzen. Daß der Garten auch viele neu entdeckte Pflanzen besitzt, ersieht man aus den vielzährigen vom Lofrath Murray in den Abhandlungen der Göttingischen Societät der Wissenschaften und verschiedenen anderen seiner Schriften gelieserten Beobachtungen, deren viele mit Abbildungen zur Bewähsrung der Sache begleitet sind.

Bur Sconomischen Berfaffung bes Gartens tommt bemfelben febr gu ftatten, bag ber Profeffor ber Botanit unmittelbar neben bem Garten wohnt, ohne welche Lage niemals weber fur die Bartung und Sicherheit ber Pflans gen hinlanglich geforgt werben, noch bie Demonftrationen geborig geschehen tonnen, auch bie botanischen Beobachs tungen febr erichwert werben. Des Gartners Wohnung grangt ebenfalls an ben Garten. Un Rebengemachern gur Aufbewahrung bes Holges, ber Gartengerathfchaft und jum Schnigen fehlt es auch nicht. Der Gartner bat bas gange Sahr burch einen Gefellen gum Gehulfen. Bu ben grobern Arbeiten werben Tagelohner angenommen, beren Babl nach ber Nothburft verschieden ift. Bu ben fleineren Ausgaben ift eine gewiffe jahrliche Gulturfumme angeschlagen, bie aber ben aufferorbentlichen Fallen bon koniglicher Regierung vermehrt wirb. Die gewöhnliche Beit, ba ber Garten von ben Studierenben besucht wirb, find im Commer bie Abenbftunben von 5. bis 7. Uhr, ben Connabend ausgenommen.

# 258 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

### S. 185.

Rum aufchaulichen Bortrage ber Chymie ift 1783. auf bem Plate bes zur ehemaligen Rreugpfarre gehörigen Gartens ein eigenes Gebaube errichtet, bas nebft einer geräumigen Bohnung fur ben jedesmaligen Profeffor ber Chomie eine große chomifche Werkstätte enthalt. Diefes chymifche Laboratorium liegt gegen Mittag, bat auf zwen Seiten Fenfter, und ben einer Breite von Weften nach Often bon etwa 40. Schuhen eine Tiefe von 20.; es ift mit einer anfehnlichen Menge von Werkzeugen verfeben, und in ber Mitte ber Breite nach entamengetheilt , fo baff auf ber einen Seite unter einem geraumigen Mantel nebit ber Effe bie übrigen Defen fteben. Un bas Laboratorium fibet nach Mitternacht zu ber Borfaal, fo baff in ben alle halbe Sahre zu haltenden Borlefungen ber Bortrag fogleich burch Berfuche erlautert werben fann. Zwischen beiben find gren Rammern; Die eine ift zur Aufbewahrung beries nigen Werkzeuge, Defen und anderer Gerathichaften bes ffimmt, bie nicht alltäglich gebraucht werben; bier ift 4. B. bie Parferifche Glasgerathichaft zur Gattigung bes Baffere mit fefter Luft, Fontana's Gubiometer, Gottlings Gerathschaft zur Mischung ber Knallluft und zur Unmens bung ber bephlogiftifirten auf Berftarfung bes Feners und andere zu Berfuchen mit Luftarten nothige Werkzeuge . ferner Beigels Ruhlgerathichaft, eine Kornwage, ein Probierofen, ein Boerhaavifder, Bebelifder Dfen u. b. Die andere Rammer bient zur Aufbewahrung ber Materialien und Praparate, fowohl folder', bie zur rcis nen, ale folder, bie zur pharmaceutischen und technischen Chymie gehoren, auch ift bereits ber Unfang einer Samms lung bon Buttenproducten, borguglich vom Sarge, und von Dfenmobellen gemacht.

#### S. 186.

Die zum Unterrichte in ber Sebammenkunst schoft im Jahre 1751. zuerst in Gang gebrachte Anstalt This. J. S. 129. S. 236.) hat seitbem eine vorzüglich veränderte und sehr erweiterte neue Einrichtung bekommen, worden ich mit Beziehung auf zwen bengefügte Riffe des dazu gewidmeten ansehnlichen neuen Gebäudes (Num. III. IV.) solgende nähere Nachricht geben kann.

Weil bas anfangs zur Accouchiranstalt gewibmete Dofpitalgebaube theile zu eingeschrantt, theile guleft gant baufallig mar; murbe von ber toniglichen boben gandese regierung, befonders burch bie preiswurdige Borforge bes Berrn Groffvogts von bem Bufiche Excellens ; feit bem Sabre 1782. Bebacht barauf genommen, ju biefer Une Stalt, von ber man fich einen auf bas gange Land mirffas men Ginflug verfprechen tonnte, ein eignes zwedmaniges Gebaube, bas jugleich ber Stadt und Univerfitat jur Biere be gereichen tonnte, aufführen zu laffen, wogu felbft von hochloblicher Landschaften wegen beträchtliche Gelbbentrage bewilliget wurden. Unter verschiebenen von mehreren Runftverftanbigen in Borfchlag gebrachten Riffen ward endlich einem burch geneigte Berwendung bes Berrn Sofe rath Steins zu Caffel vom Chevalier de Nerciat verfertige ten febr ausführlichen Riffe ber Borgug vor ben übrigen querkannt, und die Musführung beffelben mit hinweglaß fung aller zu toftbaren und entbebrlichen Bergierungen bes Schloffen. Da aber noch aufferbem bas gum Bau bestimms te Terrain einige Abanberungen bes befagten Riffes nothe wendig machte, fo erhielt ber Universitate : Architect Bors bect ben Auftrag, obigen Riff in fo weit abzuanbern, als ce bie Umftanbe erforberten.

Der auf folche Urt erwachfene Generalplan ber gans gen aus einem Hauptgebaube und zwen Flügeln bestehenben R 2

## 260 V) Gelehrte Unftalten und Befellichaften

Anlage mit ber innern Sinrichtung bes Erdgeschoffes (Rez de Chaussée) ist auf No. III. Tab. I. enthalten. Das Hauptgebände (Corps de Logis) hat eine länge von 114. Fuß; die Tiefe (durch die Hauptthuren gemessen) beträgt 64. Fuß. Die länge eines jeden der beiden Giebels oder schmalen Seiten ist mit den Vorsprüngen 90. Fuß. Sin jeder Flügel aber hat 60. Fuß länge und 27. Fuß Liefe. Zwischen den beiden Flügeln ist der Vorhof befriedigt. In der Mitte dieser Befriedigung besindet sich zwischen zwen kleineren Pforten zum gewöhnlichen Singange ein großes Thor zum Aufsahren; so wie ein zwentes zum Ausschlichen im Hinterhofe zwischen dem Haupts und Remisens Gebäude an der Nordseite besindlich ist.

Die Sousterrains enthalten auf der einen Seite zwey große geräumige helle Reller, jeden von 45. Fuß länge und 14. Fuß Tiefe im Lichten; auf der andern entgegenges sesten Seite aber zwey beträchtliche tiefe Cloakgewölbe.

Die Bobe bes Erbgefchoffes betragt 13. Fuß im Lichten : Die Zimmer beffelben laufen in zwen Reihen, zwifden ibs nen ift eine Flur (vestibule) von 24. Ruff breit, in beren Mitte ein runder freper mit bier gangen und bier halben Saulen umgebener Plat befindlich ift, welcher gleich bem Eingang burch bas Hauptthor 21. Boll niebriger als bie übrige Rlur liegt. Beibes ift bes Durchfahrens wegen jo eingerichtet; und baber auch bie gwifden ben Gockeln ber Saulenfuffe angeordneten bren Stuffen, Die aus gehauenen Quabern befteben. Sieht bas Muge aus bein Mittels punct in bie Sobe, fo erfcheint eine burch alle Gtagen bes Gebaubes burchgebenbe runde Deffnung von 10. Fuß int Durchmeffer, welche auf jebem Gebalte in Bruftungshobe mit ordnungemäßigen Gelanderbecten verfeben ift, und fich unter bem Gebalte im Dachwert als ein dome ober Rups vel enbiat. Diefe lettere Ginrichtung verschafft bem Ins nern bes Gebanbes auffer einem Ueberfluff von Licht und Selle

Belle ben ungehinderten beständigen Bugang ber fregen frie fchen Luft; wie folches mit Recht zu ben wefentlichen Gie genschaften eines zwechmäßig eingerichteten Sofpitals ges sehlt wird. Im hotel Dieu zu knon und im neuen Werkhuis zu Umfterbam find vor einigen Sahren ichon abnliche Ginrichtungen nicht ohne großen Vortheil getroffen worben. Die Saupttreppe liegt, wenn bas Muge im Mittelpunct bes runben Plages bleibt, nach Guben; und zwar fangt fich ihr Untritt in ber Breite ber frenftebenben Gaulenweite an, und ihr Mustritt endigt fich in gleicher Breite in bas erfte Sefchof (au premier). Diefes Sefchof ift 15. Fuß hoch in lichten. Die im weiten Birtel geftellten Gaulen find aus ber Jonischen Ordnung, so wie bie im zwenten aus ber Corinthischen; beibe ruben auf ben unterften Gaulen

Dorifder Orbnung.

Die bengefügten Plane No. III. Tab. I. und Tab. II. zeigen bie innere Bertheilung bes Gangen mit ber Berbins bung ber Zimmer unter einander beffer und beutlicher, als eine weitlauftige Beschreibung. Im zwerten Geschoffe (au fecond), beffen Sobe 13. Fuß im Lichten beträgt, berricht bie gleiche Bertheilung ber Bimmer, baber ein anberweitiger Grundriff bavon ale unnothig bier weggelafs fen ift. Much das Meußere des Gebaudes wird nur einer gang turgen Erklarung bedurfen, ba auf No. III. Tab. I. die Aufriffe bon ben Bauptfronten befindlich find. Das Erdgeschoft ift nehmlich burch eine Gefinsqurte, fo wie bas erfte Gefchoff (premier Etage) burch eine glatte Gurte von bem folgenden abgefondert. Die Ecten ber verschiedenen Vorfprunge find mit Bundquabern, von mels den die langern um einen halben Boll über die furgern bers verspringen, eingefaft. Das Krangesims ift nach Jos nifcher Ordmung bestimmt. Die fentrechte Sohe bes Dachs macht ben britten Theil von ber Tiefe aus. Das Dach felbft ift mit fo genannten Biberfdmangen ober Ochfenguns gen gebeckt.

R 3

## 262 V) Belehrte Anstalten und Befellschaften

Da benm Aufange bes Baues felbft bie Soffnung, auch bie beiben Rlugel balb mit bem Sauptgebaude vereinigt sufeben, noch nicht fo nabe war; fo mußte vorzüglich bars auf Ruchficht genummen werben, baff in bas Sauptgebaus be vors erfte alles bas angebracht wurde, was eine ihrer Bestimmung fur ben practifden Unterricht getreu einges tichtete Accondiranftalt nothwendig an erforbern ichien. Die Bahl ber Bette fur Schwangere und Rindbetterinnen wurde baber auf 16. gefest, und bie Gintheilung bes Raums fo gemacht, baff ber untere Theil bes Gebaudes lediglich fur bie Beburfniffe ber Saushaltung, als 2Bobs nung für ben Berwalter, für die Bebamme bes hofpitals und für die bes Unterrichts wegen aus bem Lanbe hieher hefdicten angebenben Bebammen bestimmt murbe, mit ben nothigen Speife : und Borrathekammern , Ruche zc. In ben mittlern Theil bingegen tommen, bas geraumige Enthindungezimmer mit zu beiben Seiten beffelben geleges nen und burch Seitenthuren verbundenen zwen Rindbettes finnen : Stuben, ferner ber Saal gu ben Borlefungen mit au beiben Seiten gelegenen nicht communicirenben zwen Stuben fur bie Schwangern, und endlich ift bier noch ein besonderes Bimmer fur die Barterinn ber Rindbetterimen nicht zu vergeffen. Jebes ber fur Schwangere und Rinds betterinnen bestimmten Bimmer bat boppelte Thuren, einen Dien und ein Camin; teines enthalt mehr ale 2. bis 3. einschläfrige Betten. Die Bettftellen werden von Gifen nach einem neuen Englischen Mobell ungemein bequem eins gerichtet werben; fie werben (fo wie auch fcon in ber bies berigen Interime : Unftalt) mit weiffen linnenen Borbans gen und fatt ber Feberbette mit Pferbeharnen Matragen und weiffen wollenen Decken verfeben werden, Statt ber Wiegen und ber noch gefährlichern Gewohnheit bie neuges bohrnen Rinder neben ben Muttern in bas Bett zu legen , bienen fleine mit wollenen Decken und Matragen (mit ges fchnittenem Strob gefüllt) verfebene Bette, bie an bie gros größern angestellt werden konnen, und für zwen neugebohre ne Kinder hinreichenden Raum haben. Die Fenster eines jeden dieser Zimmer sind (so wie die des Gebäudes übers haupt) von aussen mit Jaloussen und von innen mit grusnen Rouleaus versehen.

Den obern Theil bes Gebaubes bewohnt ber jedesmas lige öffentliche Lehrer ber Entbindungskunft, bem zugleich bie alleinige Aufsicht über die ganze Anstalt anvertraut ist. Ihre Sinrichtung ist baher nach ben Bedürsniffen einer Privatwohnung gemacht.

Durch ben Andau der beiben Flügel wird nun noch hinreichender Raum für 12. bis 14. Bette mehr verschafft, und folglich die möglichste Vervollkommnung der Anstalt nicht wenig dadurch befordert. Denn eben das lettere, die für den practischen Unterricht so vortheilhafte Verzgrößerung und Ausbreitung der Accouchir-Anstalt, ist der Hauptzweck der beiden Flügel.

Bis bas hauptgebaube, welches am 17. Cept. 1785. mittelft feierlicher Legung bes Grunbfteins angefangen , und im Monath October 1787. bis unter bas Dach ges bracht worben, bezogen und bewohnt werben tann, bat eine bobe tonigliche Regierung ben baber entspringenden Unbequemlichkeiten fur bie Universität baburch vorzubeus gen gefucht, baf fie fcon im August bes Sabres 1785. bem Profeffor Fifder bie Errichtung einer Interime : Uns ftalt zum Behuf bes Unterrichts in ber Gebuhrtebulfe aufgetragen hat. Diefe Unftalt in einem hiefigen Dribats gebaube ift am 5. October 1785. querft eroffnet worben, und bat ichon folden erwunschten Fortgang gehabt , bag von jenem Zage an bis Unfang Dec, 1787, ein und achtzig Frauensperfonen bafelbft glucklich entbunden worden find. Es genieffen aber bie Frauensperfonen, bie ihre Entbins bung im Accouchirhofvitale halten, auffer mehreren Bors RA redis

### 264 V) Belehrte Unstalten und Gefellichaften

rechten und Frenheiten, ber besten Warte und Pflege, und sind von allen weiteren Rosten, auch benen ben ber Lausse ihrer Kinder durchaus fren. Gine besolbete Hospitalsschebannne sowohl als noch eine die Stelle einer Warterinn und Magd verschende Frauensperson stehen daben unter der Aussicht des oben gemeldeten Lehrers.

Noch muß erinnert werben, baß in dieser neuen Insterims Misterins Anstalt auch bereits mehrere Frauen als Kebainsmen für hiesige Gegend sowohl als auch für das Ausland angezogen und unterrichtet worden sind. Der Eursus in der Hebannmenschule ist vierteljährig, und geht jedesmal von Wehnachten bis Ostern und von Johannis dis Mischaelis. Der Ansang des Unterrichts und nähere Unistände pflegen allemal vier Wochen zuvor durch die öffentslichen Blätter bekannt gemacht zu werden.

### S. 187.

Roch fehlte bisher ein chirurgifches und Rrantens Sospital, um sowohl in ber Wundarznen ale ber innerlichen Beilkunde mehr anschauende und felbftubende practis fche Unleitung geben zu tonnen. Diefem Mangel abzuhels fen ift feit bem Sabre 1780, borerft ein am Ende ber Stadt (unmittelbar am Geismarthore) gelegenes geraus miges Saus beftimmt. Darin find bisber 15. Bette ges wohnlich immer mit chirurgischen ober anderen Patienten Diefe werben gleich ben ihrem Gintritt ins Sofpis tal erft mit anderer reinlichen Kleibung ( bie ben Berlafs fung bes Sofvitale wieber mit ber eingebrachten vertauscht wird,) fobann auch mit Rahrung, Urznepen und Bulfleis ftung unentgeltlich verseben. Doch find immer ein Paar Bimmer in Bereitschaft, wo auch vermogende Krante für magige Bezahlung chirurgifche und medicinifche Bulfe, Pflege, Bartung und Roft baben tonnen. Bum Direcs tor biefes Hospitals ist gleich 1780, ber Hofrath Richter

# 1) Sac. c) med. S. 187. Chit. u. Krantenhospit. 269

ernannt worben, ber wochentlich zwen Stunden Nachmittage bas Hofvital befucht, und von Zeit zu Zeit vorfallem be Operationen verrichtet. Die Stelle eines Sofvitalarge tes, welche 1780-1784. ber jegige Bergmebicus D. Bohmer verfeben hatte (oben S. 95. III. G. 106.), bes fleibet feitbem ber Professor Stromeper, ber taglich in einer Fruhftunde bas Sofpital befucht. Mufferbem ift ein Rrankenwarter und eine Rrankenwarterinn bestellt , und noch eine Frau gur Sulfe. Den Berband ber Rrans ten und andere chirurgifche Sulfleiftungen beforgen die bics figen Wundarzte, monathlich unter einander abwechselnb, unentgeltlich. Dagegen werben auch ihre Gefellen und Lehrburschen ben ben Operationen unentgeltlich zugelaffen. Biefige Studierende, welche biefe Unftalt benugen, bes gablen einen maffigen Bentrag zu ber Caffe, wobon bas Hofvital unterhalten wirb. Gie wohnen alsbann taglich ben Rrantenbefuchen und vorfallenben Operationen ben, und werben nach und nach angeleitet, felbft Operationen ju verrichten , und fowohl Krankheiten ju beurtheilen als Argneyen zu verordnen. Bon ben zugleich hiermit in Berbindung gefesten Paftoralubungen fur Theologieftus bierenbe ift oben ichon bas nothige gefagt worben (S. 181. G. 246.).

Seit bem May 1781., ba eigentlich das Krantenhaus eröffnet wurde, find überhaupt bisher (b. i. bis im Dec. 1787.) 667. Krante aufgenommen worden, von denen 22. an higigen, und eben so viele an chronischen Krantheiten berstorben, und nur wenige ungeheilt entlassen sind. Die Bahl der verstorbenen wurde noch geringer senn, wenn man nicht vorzäglich solche Krante aufnähme, die mit seltenern oder wichtigeren und gefährlicheren Krantheiten bes haftet sind.

## 266 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

d) Von der philosophischen Facultat, und den in deren verschiedene Facher einschlagenden gelehrten Anstalten.

#### S. 188.

Die philosophische Sacultat (Th. 1. §. 132. S. 238.) hat in ihrer Sinrichtung seit einigen Jahren nur in so weit eine etwas veränderte Gestalt bekommen, daß kein Mitglied derselben mehr zugleich in einer der übrigen Facultaten angesetzt ist, wie sonst mit Ribow, Walch, Treuer, Uchenwall, S. B. Becmann, Segner ehedem der Fall gewesen war, auch auf anderen Universitäten nicht ganz ungewöhnlich ist. Je verschiedener aber die Fascher sind, die man zu dieser Facultat zu rechnen psleget, je beträchtlicher sind die Veränderungen, die mit den dazu gehörigen Unstalten zu ihrem großen Vortheile vorgeganz gen sind.

#### S. 189.

Das Observatorium (Th. 1. S. 133. S. 238.) hat folgende Beränderungen erhalten. Ben dessen anfangslicher Einrichtung ließen sich vors und nachmittägige Sons nenhöhen zu Bestimmung der Zeit des Mittags nicht ohsne große Beschwerlichteit und viel Zeitverlust nehmen; der Quadrant umste zu dieser Absicht, nachmittags an eine and dere Stelle als vormittags, fast um den vierten Theil des Umsangs verrückt werden. Königliche Regierung gesnehmigte daher einen Andau, an der südlichen Seite, wo ein Quadrant zu dieser Absicht stehen bleibend und nur gesdreht kann gebraucht werden. Weil es auch sowohl zu Prüfung der Werkzeuge, als auch zum Gebrauche eines zwehten vorhandenen Quadranten dienlich war, eben ders gleichen Bequemlichkeit an der Nordseite zu haben, so

# 5) Sacult. d) phil. S. 190. Obfervatorium. 267

ward auch da ein Andau verwilliget. Dieses ist 1782. u. f. Jahre vom Architect Genrich Oppermann ausges führt worden, der wegen seiner aftronomischen Kenntniffe, Geschicklichkeit und Sifers im Observiren, hiezu gewehlt wurde.

Die Mayerischen Zeichnungen vom Monde, und die Manuscripte, welche im T. Th. S. 133. VII. S. 241. erwehnt werden, sind auf hobe Berordnung dem Professor Lichtenberg übergeben worden, da berselbe Mayers unges bruckte Berte beraudgeben sollte. Den davon gemachten Gebrauch zeigen Tob. Mayers opera inediza vol. I. Goett. 1771. Da ist auch das Sternverzeichnis gedruckt, das a. D. (S. 133. IV. S. 240.) erwehnt wird.

### S. 190.

Die Beforgung ber auf ber Sternwarte befindlichen Werkzeuge ist von königlicher Regierung bem Universitätes Opticus, Johann Zacharias Gotthard, unter Aufsicht bes Hofrath Kästners anvertrauet. Nach einem von ersterem entworfenen und von letzterem geprüften und gebildigten Verzeichnisse hat das Observatorium ausser den schon im ersten Theile (§. 133. IV. S. 239. u. f.) beschriebes nen Wertzeugen noch folgenden beträchtlichen Zuwachs ershalten:

- 1) Ein Gregorianisches Spiegel : Telescop von James Short 20. Boll lang, mit zweyerley Ocular : Rohren; auffer bem baran befindlichen kleinen Spiegel, ist noch ein zweyter zu starkeren Vergrößerungen baben; ein Geschenk von bes verstorbenen Gerzogs von Dork koniglicher Hoheit.
- 2) Eine Uhr mit Roftformigem Penbel, nach Harrison's Erfindung, von John Shelton zu London. Daß biese Uhr ihrer Absicht gemäß, von Wärme und Ratte thren Gang nicht merklich anbert, haben beständige Beobs achtungen versichert. (Raftner über die Aenderungen

### 268 V) Belehrte Unstalten und Befellichaften

bes Sanges ber Penbeluhren im Sommer und im Winter,, Sottingen 1778.).

- 3) Eine Uhr zum Zehlen ber Secunden benm Observisren, wenn man von der ersten zu weit entfernt ift, um die Pendelschläge derselben zu horen; ben jeder Minute thut sie einen Schlag mit einem Klocken zur Erinnerung, daß man die Minute aufschreiben muß; von eben demfelben versertigt.
- 4) Ein beweglicher Quabrant von I. Siffon zu Lons bon; er bat zwen Englische Tuff im Salbmeffer, und ift fowohl jum Sobenmeffen, als auch jum Deffen ber Bintel auf ber Erde, eingerichtet; er tann gu ber legten Mbs ficht vermittelft Gewinden und eines Bogens borizontal geftellt werben; baben find noch bren achromatische Rerns robre. Wenn er horizontal gestellt wird, muß bas Ferns robr . bas jum Bobenmeffen bient . abgenommen . und ein anderes, bas man auf feiner Regel neigen tann, bars an gebracht werben. Der Rand bes Quabranten ift von 10. ju 10. Minuten getheilt, ber Bernier gibt 20 Ges cunben, und burch bie Micrometer : Schraube tann man pon 4. gu 4. Secunben angeben. Der Azimutalgirtel balt 7. Boll im Dalbmeffer, und ift in halbe Grabe getheilt, burd ben Bernier erhalt man bie Bintel von 3. ju 3. Minuten. (Berr Demainbray, welcher bie Aufficht über bas tonigliche Observatorium zu Richmond batte, veranstaltete biefen Quabranten auf Sofrath Raftners Borftellung, als in bes Ronigs Teutschen Landen bie geos graphifche Lage einiger Derter burch aftronomifche Beobs achtungen follte bestimmt werben. Go bat fich Professor Lichrenberg beffelben bebient. Man febe feine Dadricht babon Noui Commentarii Societ. Reg. Scient. T. VII. ad 1776. p. 210.).
- 5) Ein Microscopium compositum, Connen : Mis croscop und Camera obscura, von G. Adams zu London. Diese

# 5) Sacult. d) phil. S. 190. Obfervatorium. 269

Diese Sammlung optischer Werkzeuge beschreibt ihr Bersfertiger George Adams, Mathematical Instrumentunaker to his Majesty in seiner Micrographia illustrata; Or the microscope explained; vierte Ausg. Lond. 1771.

- 6) Gine toftbare Ubr von Justa Vulliamy et Son. Sie bat 4. Paar Beiger, jedes Paar zeigt zusammenges borig Mimiten und Secunden; ju bem legten Paar ges bort noch ein britter Beiger, welcher Uchttheile einer Ges cunbe angibt. Wenn alle Zeiger auf 60. gestellt werben, und die Uhr wird in Bewegung gefest; fo werben alle Beiger eines Mamens gleichformig geben. Die Ubr ift alebann anzusehen, ale maren es vier Minuten : und Ges cunben : Uhren, bavon bie vierte noch Achtel : Secunden Man tann nun jebes biefer Paare bemmen, angibt. obne baff bie anberen im Gange geftobrt werben, und alfo badurch die Augenblicke von vier Beobachtungen hinter eins ander angeben, ohne zu zehlen, ober die Bahlen aufzus fdreiben.
- 7) Ein Newtonisches Spiegel : Telescop von Zerzschel versertigt. Der große Spiegel hat 10. Fuß Brenns weite, 9½ Zoll Deffnung, er wiczt 18. Pfund. Ausser dem Ocular Rohre zum Gebrauche auf der Erde, sind zum astronomischen Gebrauche 8. Oculare daben, die stärksche Wergrößerung ist etwa 1000. mal im Diameter. Der Mechanismus des Stativs ist ganz ausserordentlich kunstzlich, das Instrument kann sehr leicht und genau dadurch regiert werden, welches den Gebrauch dieses großen Insstruments sehr bequen macht. Rohr und Stativ sind von Mahagonis Holz. Ausser herausgenommen, und in einen besondern Kasten gelegt, in welchem eine messingene Blichse bestille herausgetrieden, und er so auf die beste Urt verwahrt wird. Der Prinzen königliche Hoheiten hatten

## 270 V) Gelehrte Unftalten und Befellichaften

im Jul. 1786. bicfes Telescop mitgebracht, und Herr Herschel hat ben seinem hiesigen Aufenthalte 1786. zu bessen Aufstellung und Gebrauche selbst Anweisung gegesben.

- \* Alle biefe Stude von Num. 2. an find Fonigliche Gefchenke; Num. 2. 3. 4. 5. 7. von Gr. Majestat dem Ronige, Num. 6. von Ihro Majestat ber Roniginn.
- 8) Eine Tertien : Uhr, von J. A. Klindworth zu Söttingen erfunden und gemacht. Sie hat drey Zeiger, einen für bie Minuten, einen für Secunden, und einen, der die Tertien angibt. Man kann sie benm Anfange eisner Beobachtung in Bewegung seßen, und behm Ende hemmen, und so die Zeit sehr genau angeben.
- 9) Ein beweglicher Quadrant von dem verstorbenen Bauherrn L. Rampe zu Göttingen. Er hat 3. Fuß im Halbmesser; auf dem Rande sind zweyerley Theilungen, eine in 90. Grad, die andere in 96. Theile; jeder Grad ist in 6. Theile getheilt durch den Bernier erhalt man einzels ne Minuten, und durch die Micrometer. Schraube einzelne Secunden. Bon den 96. Theilen ist jeder in 8. Theile getheilt; 17. dieser Theile sind auf dem Vernier in 16. Theile getheilt. Der Azimutal zirkel halt 5. Zoll im Halbmesser und ist in ganze Grade getheilt; durch den Bernier erhalt man einzelne Minuten.
- 10) Ein adromatischer Tubus von 4. Fuß mit dops peltem Objectiv von Dollond, mit einem messingen Stastive.
- 11) Ein vortrefflicher achromatischer Tubus von 4. Fuß mit brenfachem Objective, bessen Deffnung 4. Boll, von Dollond. Diesen Tubus hat der sel. Geh. Gecretar Schernhagen zu Hamvoer beseisten, und das dazu gehörisge Stativ dazu machen lassen. Nach bessen Tode ift dies ses

- 5) Sacult. d) phil. S. 190. Observatorium. 271
- fes Instrument von koniglicher Regierung fur bas Obfers vatorium angekauft.
  - Die Instrumente Mum. 8-11. bat bas Observatos rium ber toniglichen Regierung ju verbanten.
- 12) Ein Papinischer Topf, von herrn Doctor Branbe zu London geschenkt. (Siehe Gotting. gel. Unz. 1771. S. 41.).
- 13) Ein Copernicanisches Sonnenspstem, von Sas muel Scheere, Burger und Posementir zu Hannover versfertigt. Die Bewegungen der Planeten um die Sonne werden durch Rollen, um welche Schnüre gehen, und ein baran befindliches Uhrwerk bewirkt; es ist alles von Holz. Ein Geschenk des Herrn Sentor Pollmann zu Hannover.
- 14) Ein Kunstwerk in Gestalt eines Kastchens 3, 3. Meinische Zoll ins Gevierte, ½ Zoll hoch, auf bessen Detskeln und inwendig besindlichen Blattern sich Sonnenuhren, Scheiben zum Mondslause u. b. gl. besinden; es ist von Messing und stark vergoldet. Man liest an einer Seiste: Vdalricus Klieber faciedat. Sin Geschenk von dem herrn Landbrosten Grasen von Kielmannsegg, da er als Deputirter der Lauenburgischen Landschaft ben der Jubelsfeier der Universität anwesend war.

#### §. 191.

Die Modelle (Th. 1. §. 136. S. 246.), welche schon vorhin vorhanden waren (a) und ihren Plag in dem ehes maligen theologischen und philosophischen Korsaale hatten, der jest der untere theologische Bibliothekssaal ist, wurden im Jahre 1780. in das Chor der ehemaligen Baarfüsterkirche, welche nachmals als Zeughaus gebraucht worden, geschafft.

(a) Ein Theil bavon war vom ehemaligen Commiffar Sapte in Sannover verfertigt, fiebe gel. Ung. 1763. S. 238.

#### 272 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

Mit Unfang bes Jahrs 1781. warb eine Unzahl schone Mobelle von Bergwerksmaschinen auf königliche Kosten vom Herrn Oberbergmeister Stelzner erkauft; und man ist langst schon auf einen schicklichen Saal bedacht, worin sie zum erforderlichen Gebrauche sollen aufgestellt werden. Es besinden sich darunter: ein vollständiges Mobell von einem Bergwerke; ein vorgerichtetes Treibwerk mit Gestängen, ein vollständiges Puchwerk nach allen seinen Theis Ien, eine Wassertunft, mit welcher das Treiben zugleich gehen kann; ein Stuffpuchwerk; eine Kunst, au welcher die Wettermaschine angebracht ist; ein Hundslauf und andere.

#### S. 192.

Bom Modelle des Schiffes (Th. 1. S. 137. S. 247.) ift noch folgendes bengubringen: bas Schiff bieß the Victory, war von 110. metallenen Canonen und mit 1100. Mann bemannt. Abmiral Balchen, welcher bie Flotte commanbirte, befand fich barauf, mit einer Angahl von Scelcuten aus ben erften Familien Englanbe. Flotte lief im Octob. 1744. aus, um bie Frangbfifche Brefter Flotte aufzusuchen. Un ber Rufte von ber Mors manbie, unfern bes Cap be la Bage, ben ber Infel 211s berney ober Murigny, in ber Gegend ber fo genannten Caskets (Geeklippen) gieng bas Schiff in ber Dacht vom 4 - 5. October pluglich mit Mann und Maus an Grunde. Es ward behauptet, es fen ein Fehler im Bau bes Schiffes vorgegangen; bas Schiff mar ju fchwer, und gieng zu tief im Baffer. Geit bem Borfall babe man auch nie wieber ein Schiff nach biefen Maaffen ges . bauet. Das Modell ftehet gegenwartig in bem Mufeum, und wartet nebft anderen Studen auf eine angemeffenere Stelle im funftigen Dobellfagle.

# 5) Sac. d) phil. §. 193. philolog. Seminat. 273

#### S. 193.

Dem philologischen Seminario (Th. 1. S. 138. C. 248.) war in feiner erften Unlage 1737. (a) ber Bus Schnitt gegeben, baf es bienen follte, gute Sauslehrer und Schullehrer zu bilden. Man nahm baber auch nur Theos logen auf. Aber fur beibe 3mecte mar bie Babl ber Stellen gu flein. Der lettere 3meet murbe fich leichter haben erreis den laffen, wenn ben hiefigem Stadtanmnafio bie Gins richtung batte gemacht werben tonnen, bag, fatt feftges fester und befoldeter Lehrer, ber großere Theil ber Lectios nen burch Collaboratoren beforget murbe. Go hatten bie Seminariften Belegenheit, eine practifche Unleitung fur Schulunterricht zu erhalten. Nunmehr hat bas philologis iche Seminarium nach und nach bie Geftalt einer Pflange ichule fur Sumanisten erhalten, welche fich ben eigentlichen Sumanioribus, es fen fur bie Schule ober fur bie Mcabes mie widmen, ober boch als Gelehrte gu ftubieren gebenfen. Bermittelft biefer Unftalt laft fich hoffen, baf immer eis ne Ungahl junger humanisten vorhanden fenn wird, die fich zu ber bobern claffifchen Gelehrfamteit anführen lafe fen.

Der Unterricht der Seminaristen ist für die eigents lichen Collegia aufbehalten. Der Hofr. Henne, als Insspector, richtet es dahin ein, daß ein Seminarist in zwey bis dren Jahren den Kreis der humanistischen Kenntnisse durchlausen kann. Undere Borbereitungswissenschaften, Philosophie, Mathesis, Geschichte mit ihren Hulfsbenntsniffen, werden ben andern Lehrern gehört. Die Seminas ristenlection selbst bestehet in Uedung; einmal im Interspretiren, wozu schwere Dichter und Stellen, bald Grieschische,

<sup>(</sup>a) Davon tonnen allenfalls zwen Gesnerifche Pros gramme vom 6. Febr. und 15. Jun. 1738. nachgesehen werden in Gennen opnec. tom. 1. p. 59. 77.

## 274 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

chische, balb Römische, ausgesuchet werben. Der Sesminarist vertritt die Stelle des Lehrers; und der Prosessor lenkt und leitet bloß den Vortrag, oder berichtiget ihn, und macht auf die Mängel im Vortrage ausmerksam. Die Anstrengung den der Vordereitung, um recht gerüstet auszutreten, hat ihre guten Folgen. Die andere Woche wers den die Stunden dazu verwandt, daß Lateinische Aussiche über Gegenstände aus dem Felde der humanistischen Studien, die dem Prosessor vorher eingehändigt waren, ents weder von diesem recensirt, oder durch eine Lateinisch aus gestellte Disputation bestritten und vertheidiget werden.

Die Auswahl der Seminaristen geschiehet nach vorausgegangenen Prüfungen. Ob einer ein Ausländer oder Inlander sen, kommt nicht in Betrachtung. Aber wohl gehet derjenige ben gleichen Geschicklichkeiten den übrigen vor, der sich ganz den Humantoribus widmet. Denn auch solche, die sich andern Wissenschaften widmen, konnen Antheil haben; aber dann mussen sie ihre andern Studien bereits geendiget haben und im Stande sen, noch eine Zeit sich der classischen Gelehrsamkeit ganz, oder doch vorzüglich zu widmen.

Derjenige, welcher sich jum Seminario ben Weg bahnen will, wirb, wenn er die Seminaristenstunden eine
Zeit lang besucht und in einer und der andern Unterredung Anlagen hat blicken lassen, nach Einreichung eines Pros
beaussages zu einer öffentlichen Probelection zugelassen;
ein anderer Versuch wird mit einer Lateinischen Abhands lung und einer Disputation gemacht. Bey einer vacanten Stelle wird von seinen Fähigkeiten an königliche Regies
rung berichtet und er in Vorschlag gebracht. Uebrigens
können in den Seminaristenlectionen auch andere, wenn sie darum ansuchen, als Zuhörer zugegen sehn; auch wird
benen, die es wünschen, die Erlaubnist gegeben, einmal

## 5) Sac. d) phil. §. 193. philolog. Seminar. 275

eine Lection felbft zu halten und ihre Rrafte baburch gu prufen.

Ben biesem Verfahren hat es geglückt, von Zeit zu Zeit eine Zahl junge fahige Kopfe zu entbecken, sie mit Liebe, auch wohl mit Leibenschaft, für die alte Litteratur zu erwarmen, und sie auf ben richtigen Weg zur classischen Gelehrsamkeit und zu ben grundlichen Humanioren einzus leiten.

Ein Derzeichniß ber Geminariften aus ben fraberen Sahren ift nicht vorhanden. Aber von ber Beit ber, baff ber hofr. Benne bas Geminarium übernommen bat, ift man im Stande ein vollstandiges Bergeichniß zu geben. bas vielleicht bier eine Stelle verbient; nur find mehrere barunter in Memtern als man genau anzugeben weiß. Alls er 1763. bas Seminarium übernahm, fand er barin folgende: Henr. Chr. Hartmann Gamert aus Meinuns gen, (nunmehr gebeimen Rath und erften Dberappellas tionerath ju Darmftadt); Jer. Dic. Byring (jest Prof. ju Gottingen); Joh. Ge. Sconbeyde aus Schwara burg ; Chr. Ludw. Stromeyer, aus Gottingen +; Gottl. Chob. Sarles (Prof. und hofrath gu Erlangen); Joh. Det. Velthufen (Secretar ben ber Rriegocanglen ju Bans nover); Joh. Ge. Dogel, aus der Dberlaufit (D. Theol. Paffor Primar. und Superint. ju Mustau in ber Dbers laufit); Joh. Cafp. Delthufen (Abt und Prof. ju Belmitabt); Joh. Denr. Bricke, aus Bolfenbattel (nach. ber Prof. ber Rechte ju Riel und in Salle +). Geitbem find in ber Ordnung folgende aufgenommen worden : Phil. Unt. Baffe, aus Silbesheim; Fr. Chr. heinr. Meyer, aus Franten; herm. Gebh. Fr. Brand, aus Lemgo; Chr. Carl Raufdenbufch, aus dem Buckeburgifchen. 1764. Joh. Ge. Ruckeifen, aus Bigenhaufen; Joh. Benr. Steph. 21lofaffer, (Prebiger im Sannoverifchen); Phil. Unt. Fr. Martini, aus Coburg; Joh. Fr. 17ey-er +; Joh. Ge. Meufel, aus Franken (Prof. und hof. rath in Erlangen); Joh. Dav. Micolai, aus Samburg (Domprediger ju Bremen); henr. Chr. Tappe, aus Uelzen; 1765. Bernh. Ge. Walch, aus Meinungen (hers Jogl. Cachf. Meinung. Rath und Bibliothecar); Joh. Meld. Saber, von Silbburghaufen (Prof. und Rector am Gymnaf. ju Unfpach); Joh. Jad. Jager, aus Thus ringen

# 276 V) Belehrte Unstalten und Befellschaften

ringen (Rector gu Ginbed); Joh. Mug. Suchfort, aus bem Beffifden (Rector ju Gottingen); 1766. Eruft Chr. Trapp, aus Segeberg ( Drof. und Mitglied ber Schuls Commiffion in Braunfdweig); Dan. Ernft Webrmann. aus Silbesheim (Rector in Bielefelb, und nun in Riga); Benr. Det. Sertrob, aus Donabr. ( Drof. ber Theol. in Gottingen); Dic. Bugow, aus Detersburg (faif. Ruff. Gefandtichaftesecretar in Madrit); Joh. Chr. Fr. Schuls se, aus Kranten (Prof. der Theolog. gu Gieffen): 1767. Unt. henr. Lucke, aus Silbesbeim (Prediger ben Riga); Ernst Benr. Chr. Leopold, (Conrector ju Gifeld); Chr. Ge. Fr. Eyring, aus Franten (graft. Stollberg. Rath); Joh. Fr. Sacius, (Prof. zu Coburg); 1768. Joh. Chr. Sobenbaum, (hofprediger ju Coburg); henr. Chph. Streuer, aus Conbershaufen ; Ge. Benr. Tob. Win: ter, aus Sannover; Joh. Gottfr. Reffel, aus Sild. burghausen; Joh. Carl Volborth, (Prof. der Theol. ju Gottingen); 1769. Joh. WBilh. Rau, (D. und Prof. ber Theol. ju Erlangen); 3. Chr. Phil. Leutwein, aus Rranten (nachber Collaborator ju Ilfelb , jest Predie ger im Baterlande); Joh. Conr. Webrmann, aus Dils besheim (Lehrer an ber Domidule in Riga); 1770. Joh. Chr. Rlugmann, aus Denabrud; Sigismund Dezold, aus Loccum; Joh. Chr. Brugmann, aus bem Lauenburgischen; Ernft Gotth. Glandorf, (Conrector am Gymnaf. ju Unfpach); Gerh. Benr. Schledebaue, (nachher Collab. ju Blfelb); Joh. Ge. Phil. Thiele, aus Samburg (Lehrer ju Marfdline und gu Colmar); 1771. Fr. Pauer, aus Pregburg (Secretar ben ber JuftiBcanglen ju Sannover und Botenmeifter); Hug. Chr. Borbect, aus Offerode (Rector ju Bielefeld); Lub. Chr. S. Soltie; (ber Dichter); Joh. Dic. Miller, (Dt. und Privatlehrer der Mathemat. in Gottingen); Joh. Gottl. Schneider, (Prof. in Frankfurt an ber Dder); Joh. Fr. Aleufer, (Rector zu Osnabrach); Joh. Fr. Alven, aus Celle; Chr. Gottl. Perfchfe, (Lebrer zu Kloster Bergen, nun Rector und Inspector zu Gublau in Schlesien); Joh. Benj. Roppe, (D. und Prof. ber Theol. ju Gottingen, baim Generalsuperint. in Gotha, jest beruf. Confistorialrath nach Sannover); Joh. Fr. jest beruf. Confitoriairain und Sannah); Joh. Gottfr. Steinbofel, (Prebiger ben Gottingen); Joh. Denr. Doß, (Rector zu Gutin); 1773. Martin Benr. Gers mann, (jest in Samburg, Berf. bes Sandbuche ber Dins thos

thologie); Fr. Wilh. Crome, aus Einbeck; Leonh. Joh. Carl Jufti, (Prof. ju Marburg); Fr. Ectard, aus Schleswig (Bibliothelichreiber an ber tonigl. Bibl. ju Coppenhagen); Frang Arnold Sortlage, (Lehrer am Gymnaf. ju Denabrud); Bernh. Lud. Ronigsmann, (Rector ju Flensburg im Solft.); 1774. DR. Chr. Fr. Schler, aus Gachien; Sob. Denr. Reitemeier, ( Drof. der Rechte ju Frankfurt); Abolf Fr. forchau (Conrector ju Stralfund); Dan. Ge. Moldenhauer, (D. und Drof. der Theol. gu Coppenh.); henr. Seimart Cludius, (Superint. ju Silbesheim); Marc. 2Bilh. Muller, (Conrector ju Altona †); Fr. Chr. Rubn, aus 3menbruden; 1775. Joh. Gottl. Ehrhard, and Ilfeld; Matth. Fr. Authel, aus Gorlis †; Dietrich Tiedemann, (Prof. gu Marburg); Ge. Chr. Sedemann †; 1776. Chr. Fr. Seder, aus Franken (Lehrer ju Deffan); Joh. Chr. Undr. Seim, (Prof. und Collegienaffeffor ju Dostau); Jac. Struve (Rector ju hannover); Chr. Joh. Bilb. Bode, aus Luneburg +; Joh. Andr. Ehring, aus Nord: haufen (Lehrer am Gninnaf. gu Goeft); Joh. Chr. S. Braufe, (Prof. und Rector ju Jever); 1777. 3oh. Ferd. Fr. Emperius, aus Braunschweig; Ge. Dav. Roler, (Profeffor und Rector zu Detmold); Unt. Conr. Borges Sollmann, von Uelgen; 1778. Joh. Senr. Juft Rop: pe, (Collab. ju Iffelb, jest Director bes Gymnaf. ju Bilbesbeim); Fr. Mug. Bengler, (Rector ju Lengo); Ge. henr. Cordes, aus Luneburg; Juft Chph. Ephr. Sehrwald, von Offerode; 1779. Joh. Gottl. Cunradi, (Lebrer zu Rloft. Bergen); Bob. Chph. Bleifdmann, aus Dleinungen (nadher Bibliothetofecretar); Dr. Nic. Schow, aus Copenhagen (vorbin benm Gurften Abam Czartorineto, jest in Rom); Joh. Wilh. Rithan, and Dortmund (nachber theolog. Repetent); Bilh. Stienban, (Prof. in Gottingen); henr. Ulzen, aus Belle; Joh. Tob. Sifcher, aus Coburg; Joh. Mler. Ruperti, (Rector in Stade); Chph. Will. Mitscherlich, (nach: ber Collab. ju Ifelb, jest Prof. in Gottingen); Thom. Chr. Tychfen, (Prof. in Gottingen); Ernst Bilb. Sa: vemann, (Prof. an ber Ritteracabemie gu Luneburg); 1780. Joh. Ge. Drecheler, (Rector ju Saarburg); Ens prian Roberlin, aus Meinungen; 1781. Carl Willich, (Conrector in Sanau); Fr. Ernft Rublopf, (Rector in . Den Ruppin); 1782. Carl Frang Wagner, aus Donas brud; Dafius Joh. Seldmann, aus Solftein; Abolf Fr. Brobs

## 278 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

Brobme, (Collab. gu Ilfelb); Ar. Bilh. Mattbia. aus Gottingen (Lehrer zu Reuwied); 1783. 2. 5. 2. Seeren, (Prof. ju Gottingen); Chr. Bilb. Gorges, (Collab. ju Ilfeld); Ge. Redlich, aus bem Bremifchen; 3. G. G. Buble, (Prof. ju Gottingen; erhielt ben philos fophischen Preis 1785.); Ge. Fr. Ernft Broddect; aus Dangig (jest benm Furften Abam Cgartorinetn; erhielt ben theologischen Preis 1785.); Carl Fr. Aug. Meioner, von Ilfelb; 1784. 30h. Bolfg. Fr. Bonnecten, von Schweinfurt; h. Carl Aler. Santein, (jest theolog. Respetent); Fr. Jacobs, (Lebrer am Gomnaf. zu Gotha); 1785. Joh. Bill. Mellmann, (Prof. zu Mostau); Fr. Lud. Elbe, von Silbesheim; Joh. Fr. Sennite, aus Gots tingen; Joh. Balentin Urt, aus bem Edwarzburgifchen; Joh. henr. beinriche, aus hannober (erhielt den theolog. Preis 1786.); Gunther Carl Fr. Geidel, (M. und Pris vatbocent); Carl Traugott Gottlieb Schonemann, aus Eisleben (erhielt ben philosoph. Preis 1787.): 1786. Fr. Gottl. Rudiger, aus Gieleben +; Berner Carl Lubm. Biegler, aus gineburg; Fr. Chr. Sictel, aus Dag. beburg; Mug. henr. Matthia, aus Gottingen; Mug. 2B. Schlegel, aus Bannover (erhielt bas Acceffit 1787.); 1787. Carl Gotthold Leng, aus Gera (Berfaff. ber Muss gabe von Catulle Epithalam.); Ernst Fr. Ferd. Sildes brand, aus bem Lippischen; Fr. Lub. Roper, aus dem Medlenburgischen; Ge. L. Bonig, aus dem Zellischen; Ernft Gottfr. Lilje, aus bem Solfteinischen.

Ber wird nicht mit uns eine Stiftung fegnen, bie es freplich nicht allein bewirfte, aber boch bas ihrige bagu bentrug, baf fo viele mackere, gelehrte und murdige Mans ner zu einer grundlichern Gelehrfamteit fich bilbeten, als fie ohne humaniora nicht murben baben erreichen tonnen! Bie viele find nicht barunter, Die fich bereits im Reiche ber Litteratur einen vorzüglichen Rubm erworben baben! Der tleine Rouds, ben ber wohlfel. Dr. Min. von Munchs baufen bagu aussegen tonnte, wie viel bat er in ber Beit bon 50. Jahren gewuchert! Bie viel marbe fich nicht noch bewirten laffen, wenn die Unterftagung fart genug mare, bag fie gureichte, eine Ungahl junger humaniften, bie ihre abrigen Studien geenbiget haben, noch gur Fortfetjung bes Studiums, ben bem Gebrauche ber acabemifchen Biblios thet, auf ein ober zwen Jahre vollig ju unterhalten! Ges meiniglich muß ber, ber nun fo weit gelanget, bag er fur

5) Sac. d) phil. S. 194. oeconom. Barten. 279

fich, ben ber Ralle ber Sulfemittel, große Schritte batte thun tonnen, feine Laufbahn verlaffen.

#### S. 194.

Bum Bortheile bes Unterrichte in ber Landwirthschaft und bamit verbundenen Wiffenschaften ift feit 1768. noch ein befonderer oeconomischer Barten neu angelegt. Man bat bagu ein Stuck bes alten Stadtgrabens von 13 Morgen an ber alten Stadtmaner unter ber Sternwarte von ber Stadtkammeren gekauft. Die Abficht gehet eigentlich babin, alle Teutsche veconomische Pflanzen barin zu ziehen. Coviel mit maffigem Mufwande gefcheben tonnen , ift nach und nach barin geleiftet worben. Raft alle nubliche Baume und Strauche machen jest ichon ein angenehmes Bosauet aus. Much enthalt ber Garten nun fcon faft alle borgefchlagene Futterfrauter, Farbefrauter, Getrais bearten , Ruchengewächse, und andere Pflanzen , welche mit Bortheil gebauet werben tonnen, ober auch nur bagu vorgeschlagen find. In einem fleinen bagu angelegten Gras ben werben bie nublichen Mafferpflanzen gezogen. Bum Unterricht in ber Bienengucht werben einige Rorbe unter-Rach und nach werben auch bie pornehmsten halten. landwirthschaftlichen Gerathe angeschafft, wiewohl noch jur Beit nicht binlanglicher Raum bagu vorhanden ift. Im Garten ift eine Bohnung fur ben Gartner, ber ein fleines Gewachsbaus und einige Treibebeete für eigene Rechnung unterbalt.

## 280 V) Gelehrte Unstalten und Gefellichaften

6) Von der königlichen Societat der Wiffenschaften ju Gottingen.

#### S. 195.

Die Societat der Wiffenschaften (Th. 1. 6. 139. C. 250, u.f.) hat im Sahre 1770., ale in bem leften Lebensjahre bes verewigten Munchhaufen , bem fie ihren erften Urfprung zu banten hat, noch verschiebene neue Gin= richtungen bekommen. Rachbem Sofr. Benne im Febr. 1770. bas Secretariat übernommen, und Sofr. Michaes lis das bisherige beständige Directorium ber Societat nies bergelegt hatte; ward bas lettere auf jahrliche Abwechfes lung unter ben alteften Mitgliebern ber bren Claffen gefeßt, die jebesmal um Michaelis vor fich gehet; (nur bag ber Sofrath Benne, um nicht beibes bas Directorium und Secretariat jugleich zu fuhren, bas erftere feinem nachften Collegen zu überlaffen pfleget). Der ehemalige Unters Schied zwischen ordentlichen und aufferorbentlichen Mitglies bern ift übrigens im Sahre 1776. aufgehoben worben, fo daß fie überhaupt jest nur als Mitglieder der Gocietat ohne weltere Unterscheibung angesest werben. Das gegen find feit 1782. Uffeffores ben ber Societat einges führt worben, welche alebann, wenn fie etwa von bier abgehen, ju Correspondenten ernannt zu werben pfles gen. Dach Sallers als ihres erften Prafibenten Tobe hat bie Societat bas Glud gehabt, baf bes Bergog Sers dinands von Braunschweig hochfürstliche Durchlaucht im Dan 1780, bie Stelle eines Phrenprafidenten ju übernehmen, auch in biefer Gigenichaft einer aufferorbents liden Berfammlung ber Societat am 2. Sept, 1782. anabiaft benaumobnen gerubet haben.

<sup>\* 1.</sup> Seit 1763. find die ferneren hiefigen Mitglieder ber Societat gewesen: 1) In ber phosigien Classe: 3)

\* II. Das abwechselnde Directorium nach ber neuen Einrichtung haben bisher folgende hiesige Mitglieder ber Societät geführt: Seit Michaelis 1770. Käftner, 71. 306. Phil. Murray, 72. Wogel, 73. Käsiner, 74. 3. P. Murray, 75. Käsiner, 76. Heyne, 77. C. B. Butter, 78. Kästner, 79. Walch, 80. C. B. Butter, 81. Kästner, 82. Gatterer, 83. Brisberg, 84. Käster, 85. Gatterer, 86. Wrisberg, 87. Käsiner.

7) Chriftoph Meiners feit 1776.; 8) Lubw. Tim. Spitts ler feit 1784.

- \* III. Auswartige Mitglieder in hiesigen Landen sind seit 1765. bisher gewesen: 1) In der physischen Classes: 1) Paul Gottl. Werlhof seit 1751. † 1767.; 2) Ish. Georg Zimmermann, Hofrath und Leideatz, Miter des Aussicht taiserl. Wladimir: Ordens, seit 1770.; 3) Claus Fr. von Neden, geheimer Cammerrath und Vergehauptmann zu Clausthal, seit 1785.; 4) Fr. Wilhelm von Trebpa, Wicederghauptmann zu Clausthal, seit 1785.; 5) D. Ish. Ernst Wichmann, Hosniediaß zu Hannover, seit 1786.; II) In der historischen Classe: 1) David Georg Strube seit 1751. † 1775.; 2) Friesdrich Classe von Pusendorf seit 1751. † 1785.
- IV. Aus anderen Ländern sind seit 1765. noch folgende neue Mitalieder aufgenommen worden: I) In der phosischen Elasse: 8) Sir John Pringle, Med. D. der Koniginn von England Leibarzt 1766. † 1782.; 9) Benjamin Franklin 1766.; 10) Joseph Thaddus Rlinzkosch, kaiserlich königlicher Rath und Professor der Anatomie

2 12

### 282 V) Belehrte Unftalten und Befellichaften

tomie zu Prag 1775. +; 11) Ignaz Ebler von Born 1776.; 12) Joh. Reinhold Sorfter, Professor ju Salle 1776.; 13) Georg Frenherr von 21fch, Ruffisch faiferlis der Staaterath und erfter Medicus ber taiferlichen Ur: meen 1777.; 14) Peter Gimon Dallas, Profeffor und Mitalied ber faiferlichen Academie gu Petersburg 1777.; 15) Clas Urmftromer, foniglich Schwebifcher Canglenrath 1778.; 16) Dloff Ucrell, Professor und General= birector ber Schwebifchen Sofpitaler 1778.; 17) Torbern Bergmann , Professor ber Chemie gu Upfala 1778. + 1784.; 18) Peter Jonas Bergius, Professor ber Das turgefdichte und Pharmacie ju Stocholm 1778 .; 19) Carl Bonnet ju Genf 1778 .; 20) Gir Joseph Bante, Prafibent ber toniglichen Societat ber Biffenschaften gu London 1779.; 21) D. Peter Camper 1779.; 22) Das niel Peter Layard, Med. D. 1780.; 23) Chrift. Bilh. Buttner, herzoglich Sachsen : Beimarischer Sofrath und Professor ju Jena 1783.; 24) Job. Carl Wilke, Prozfessor der Experimentalphysik zu Stockholm 1784.; 25) Johann Peter Frank, Professor zu Pavia 1785.; 26) Frang Ulrich Theodor Aepinus, Ruffisch taiferlicher Staatsrath 1785.; 27) Graf Carl von Sidingen, Churpfalzbairifcher geheimer Rath 1785 .; 28) Philipp Dietrich Baron von Dietrich, toniglich Frangofischer Director ber Berg : und Galzwerte 1785.; 29) Georg Sorfter, toniglich Polnischer geheimer Rath 1787.; II) In ber mathematischen Claffe: 7) Casten Miebubr, the niglich Danischer Juftigrath und Landschreiber im Saberbitmarifchen 1767.; 8) Revil Maffelyne, toniglicher Affronom zu Greenwich 1771.; 0) Stephan Demains brav, toniglicher Aftronom ju Richmond 1771. + 1783.; 10) Maximilian Sell, faiferlich foniglicher Affronom gu Wien 1774.; 11) Dionys de Sejour, Parlamenterath ju Paris 1775.; 12) Thomas Horneby, Professor der Aftronomie zu Orfurt 1776 .; 13) Joh. Albrecht Buler, Professor und Secretar ber taiferlichen Academie gu Des tereburg 1779.; 14) Daniel Melanderhielm, Professor ber Mathematit zu Upfala 1779.; 15) Unton Brugmans, Profesior der Mathematit und Physit zu Groningen 1785.; 16) Friedrich Wilhelm Gerschel, toniglicher Aftronom ju London 1786 .: 17) Eduard Waring, Professor ber Aftronomie ju Cambridge 1786.; III) In ber biftorifchen Classe: 9) Carl Ludwig von Sagedorn, churfurstlich Sachfischer geheimer Legationerath und Director ber Runs

### 8) Societat ber Wiffenschaften J. 195. 283

ste 1766. † 1779.; 10) Robert Lowth, D. Bischof von London 1766. † 1787.; 11) Benjamin Rennicot, D. Professor zu Orfurt 1766. † 1783.; 12) August Ludwig Schlezer, damals in Aussichen Diensten, 1est Hofrath und Professor zu Göttingen 1766.; 13) Richard Jurd, D. D. Bischof zu Worcester 1781.; 14) Don Franz Perez Bayer, königlicher Oberbibliothecar zu Mas drit 1786.

- \* V. Ehrenmitglieder feit 1765. find: 10) Berdi. nand, herzog von Braunschweig; 11) Wilhelm, regierender Graf von Schaumburg : Lippe 1767 -77. +; 12) Benedict Bremer, geheimer Rath gu Sans nover 1768. + 1779.; 13) 306. Hartwich Ernft Graf von Bernftorf, toniglich Danischer geheimer Rath 1768. + 1772. ; 14) Fürft und Abt gu St. Emeran gu Regeneburg 1778.; 15) Furft und Abt ju St. Blafius im Schwarzwald 1778.; 16) Carl, Freyberr von Dableberg, jest Coadjutor zu Mainz 1778.; 17) Joh. Bess Poy, Ruffifch taiferlicher murtlicher geheimer Rath 1779.; 18) Carl Eugen, regierender herzog zu Wurtenberg 1781.; 19) Dee hoeg Guldberg, foniglich Danischer geheimer Rath 1781.; 20) Hans Moris, Graf von Brubl, Chutfachfifder geheimer Rath und Cammerberr. Gefandter zu London 1785.; 21) Ewald Friedrich, Graf von Bergberg, toniglich Preuffischer Staats : Cabinets. und Rriege : Minifter, Prafibent ber toniglichen Academie ber Biffenschaften zu Berlin 1787.
- \* VI. Correspondenten find seit 1765.: 43) Anton Matani, Professor Med. ju Pifa 1762.; 44) Ignag Monti, Med. D. gu Pavia 1764.; 45) Georg Simon Blugel, Professor ber Mathematit ju Delmftabt 1765.; 46) Joh. Jacob Dict, Prediger im Canton Bern 1765.; 47) Daniel Peter Layard, Leibargt ber Pringeffinn von Bales 1766.; 48) Abbe' Boffut, Profeffor der Mathes matit ju Paris 1766 .; 49) Abam Gottl. Schirach. Prediger in ber Oberlaufit 1767. + 1773.; 50) Carl Friedrich Georg Weftfeld , bamale graflich Lippifcher Cammerrath, jest Umtmann gu Bulfinghaufen 1767 .; 51) Ignag Sommis, Ded. D. und Professor ju Turin 1767.; 52) Joh. henrich Liden, Magifter und Alds junct ber philosophischen Facultat gu Lund 1769.; 53) Lazaro Spallanzani, Professor zu Modena 1769.; 54) 30b.

### 284 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

Job. Matth. Ljungberg, bamals Profesor zu Riel, jest Juftigrath im Commerzeollegio ju Coppenhagen 1770.; 55) Carl von Grothaus, foniglich Preufficher Dber: fler 1770.; 56) Joh. Peter Ernit von Scheffler, bas male Med. D. in Dangig, jest toniglich Polnifcher Berge rath und geheimer Rath 1771.; 57) Gottl. Fried. 208. Ier, Profeffor ber Mathematif gu Stuttgard 1771.; 58) Sob. Baptifta De Chantel, Gecretar bes Dringen bon Carignan 1771. †; 59) Philipp Rubolf Ofcat, Argt zu Lausanne 1772. † 1784.; 60) Job. Friedrich Safler, Abt zu Amelungborn und Generalsuperintendent 1772.; 61) Joh. Ernft Wichmann, hofmedicus ju hannover 1773.; 62) 306. Taube, Sofmedicus ju Belle 1772.; 63) Joh. Friedrich Wilhelm Charpentier, Bergcommiffiondrath und Profeffor gu Frenberg 1774.; 64) Job. Baptifta Cafpar d' Unffe de Villoifon, Mitglied ber Acabemie ber Infchriften gu Paris 1774.; 65) David Melander, Professor ber Aftronomie ju Upfala 1775.; 66) Friedrich Carl Sulda, Pfarrer zu Mublhaufen im Burtenbergischen 1776.; 67) Gregor Sontana, Profes for ber Mathematit gu Difa 1776.; 68) Frang Uebels acter, Profeffor und Stiftefecretar ju Detershaufen 1776.; 69) Georg Sorfter 1777.; 70) Ludwig Paliani, Profeffor ber Chirurgie ju Rom 1778.; 71) Eduard Suffen Delaval, Eig. 1778.; 72) Eberhard Muguft Bilbelm Bimmermann, Professor ber Physit zu Braunfchweig 1778.; 73) Floreng Friedrich Crell, Deb. D., Bergrath und Profeffor in Belmftabt 1778.; 74) Curt. Friedrich von Schonberg 1779.; 75) Carl Friedrich Sindenburg, Professor ber Mathematit ju Leipzig 1779.; 76) Micolaus Bedmann, Dberbeichgrafe an ber Elbe-1779. + 1786.; 77) Joh. Tobias Mayer, Professor ber Mas thematit ju Altorf, nun ju Erlangen 1779. ; 78) Den: rich Matth. Marcard, Meb. D., Sofmebicus ju Sannos ver 1780.; 79) Carl Gottfried Woide, Prediger ber Teutschen reformirten Gemeinbe gu London, Cuftos bes Brittifchen Mufci 1780.; 80) Robert Darley Waddis love DR. A., Rector of Cherry Burton 1780.; 81) Gas muel Thomas Sommering, jest Med. D., Sofrath unb Professor ber Anatomie zu Maing 1780.; 82) Mattbaus Morbera, Professor ber prientalischen und Griedischen Litteratur ju Lund 1780.; 83) Angelo Gvalandris ju Padna 1781.; 84) Jacob Nicolaus Wilfe, M. Pafter su Gpiebeberg in Mormegen 1781.; 85) Marc. Eliefer Blod.

Blod, Med. D. an Berlin 1781.; 86) Felir Sontana, Director bee Raturaliencabinete ju Floreng 1782.; 87) Anbr. Chr. bwiid, Profeffor ju Coppenhagen 1783.; 88) Carl Chaffot de Slorencourt, bergoglich Braunfchweis gifder Cammer: und Bergrath 1783.; 89) Unten Brugs mane, Profeffor ber Mathematit ju Groningen 1783.; 90) Chriftoph Lubwig Albrecht Datje, Commergrath, Cammer : und Soffeeretar ju Bannover 1784.; 91) Joh. Undread Dieze, Sofrath, Profeffor und Bibliothecar gu Maing 1784. † 1785.; 92) Joh. Helfrich Müller, lands graffich Deffen : Darmftadtifcher Ingenieurhauptmann und Landbaumeister 1784.; 93) Blaffus Merrem , Dt., Professor der Physit und Mathematit ju Duisburg 1784.; 04) Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin, Med. D., Sofe medicus und Stadtphpficus ju Lineburg 1785.; 95) Ludwig Albrecht Gebhardi, Professor an ber Ritteracas bemie ju Luneburg 1785.; 96) Cav. Marfilio Landrias ni, ju Mailand 1785.; 97) Matth. Mederer, Profes for ber Chirurgie und Bebammentunft gu Freyburg in Brifgau, toniglich Polnifder Sofrath und Leibargt 1785.; 98) Joh. Ludwig Hogreve, koniglich Großbris tannifder Ingenieurhauptmann 1785 .: 99) Joh. Georg pon Boch, Ruffich faiferlicher Sofrath 1785; 100) Peter Mar. August Brouffonet, Med. D., Professor an ber Dieharznenacabemie ju Paris 1785 .; 101) Sob. Cloftermann, Ruffifch taiferlicher Vageninfvector 1785 : 102) Job. Siptorp, Deb. D., Professor ber Botanit au Orford 1785.; 103) Daniel Cornides, M. Profes for und Cuftos der Universitat gu Dien 1785. + 1787.; 104) Jacob Reineggs, Med. D., Mitglied bee Collegit medici in Petereburg 1785.; 105) Gebald Juftin Brua: mans, Deb. D., Profeffor ber Botanit ju Leiben 1785. : 106) Kriedrich August Ludwig von Burgsdorf, königlich Preuffischer Forftrath in ber Mittel : und Uctermart 1786.; 107) Christoph Girtanner, Med. D. 1786.; 108) Remi Willemet, toniglicher Demonstrateur ber Chemie und Botanit im Collegio medico ju Danen 1786.; 109) Lude wig Carl Lichtenberg, bergoglich Sachfifcher gebeimer Legationerath, geheimer Secretar und Archivar ju Gotha 1786.; 110) Joh. henrich Doigt, Professor ju Gotha 1786.; 111) Chrift. Wilhelm Jacob Gatterer, Profes for ber Deconomie ju Beidelberg 1787.; 112) Balthafar Sacquet, Professor ju Laybad) 1787.; 113) Bill. Bligard, Chirurgus am Sofpitale ju Loudon, Professon

## 286 V) Gelehrte Unftalten und Gefellschaften

ber Anatomie und Chirurgie 1787.; 114) van Marum, bes van Teplerschen Musei Director 1787.; 115) G. Joh. Thorkelin, Professor zu Coppenhagen 1787.; 116) Joh. Gottlieb Gaase, Med. D., Prosessor den Anatomie und Chirurgie zu Leipzig 1787.; 117) Albrecht Hoppen, Med. D. in Bern 1787.

VII. Als Affessoren sind seit 1782. nach der neuen Einrichtung aufgenommen worden: 1) Chr. Wilhelm Jascob. Gatterer, nun Professor zu Heidelberg 1782.; 2) M. Blassus Merrem, jett Professor zu Duisdurg 1782.; 3) M. August Henrich Ludwig heeren, jest Professor zu Göttingen 1785.; 4) M. Joh. Gottlied Juhle, jest Professor zu Göttingen 1786.; 5) M. Gottfried Ernst Groddeck 1786.; 6) Joh. Henrich Bartels 1787.

### S. 196.

Mit bem Abbruck ber Societats : Abhanblungen ift feit ber im Sahre 1770. getroffenen neuen Gins richtung ber Gocietat ein neuer Unfang gemacht wors Die Beforgung ber Undgabe erhielt Sofrath Benne als Secretar ber Societat; er begleitet jeben Banb mit einer kurzen Rachricht von ben Borfallen ben ber Societat und von ihren Arbeiten feit bem porbergebenben Sabre. Um ben Untauf ben Liebhabern zu erleichtern, fo bag jes ber nur bie Abhandlungen zu kaufen nothig bat, bie in feine Disciplin einschlagen, ift jeder Band in bren Abtheis lungen gefaft, babon jebe mit einer neuen Seitemabl ans fångt: Abhandlungen ber phyfischen, ber mathematischen Um Ende find que und ber hiftorifdphilologifden Claffe. weilen Glogia auf bie verftorbenen Mitalieber angebanget. Da die Mitglieder ber Societat Gelehrte find, Die nicht blof fur Societatsarbeiten angefeget und befolbet wer: ben, fondern als Professoren zugleich ihre Lehrvortrage halten, auch gelehrte Schriften ausarbeiten; fo laft fich eine punctliche Beobachtung bes Monathe und Lages, ber anfangs fur bie Borlefungen bestimmt mar, nicht ers

warten. Inbessen wird die Ginsicht der Commentarien immer noch einen vortheilhaften Begriff von dem Fleisse und Sifer des größern Theils der Mitglieder erwecken. Man wird nicht ohne Verwunderung die Menge und Mansnigfaltigkeit von gelehrten wissenschaftlichen Gegenständen durchlausen, welche darin erläutert oder ganz neu and Licht gebracht sind.

- \* I. Dom fünften Bande der alten Commentarien (Th. I. S. 141. II. S. 257.) war bereits abgedruckt: Io. Frid. Zinn observationes botanicae p. I.; Sam. Chr. Hollmanni observationes meteorologicae p. 21.; Tob. Mayer de refractionibus astronomicis p. 52.; Ebenders. de transmutatione et divisione superficierum planarum problemata quinque p. 64.; H. C. L. B. de Sencrenberg de sudaeis eorumque sigillis in Germania medii aevi cum diplomat. p. 73.; Io. Ge. Roedberg fabricae in ontrosae descriptio p. 108.; Io. Matth. Gesner explicatio marmoris Corcyraei p. 134-144. Diese letzter Abshandlung ist noch nicht zu Ende.
- # II. Den Drud und Bertag ber Societatefdriften nach ber neuen Ginrichtung bat ber Univerfitatebuchhands ler Dietrich übernommen, und gu feinem Rubme nun in bas achtzehnte Jahr fortgefett. Gie erschienen erft unter ber Aufschrift: : Noui Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Goettingensis gr. 4. tom. I. ad annum 1769. et 1770., tom. II. ad a. 1771., III. ad a. 1772., IV. ad a. 1773., V. ad a. 1774., VI. ad a. 1775., VII. ad a. 1776., VIII. ad a. 1777. Hierauf fand man gut, bas mit die Sammlung nicht in zu viele Banbe lief, lieber eis ne neue ju veranftalten; und es traten an bie Stelle bon jenen: Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Goettingensis in gr. 4. vol. I. per annum 1778. II. per a. 79., III. per a. 80., IV. per a. 81., V. per a. 82., VI. per a. 83. et 84., VII. per a. 84. et 85., VIII. per a. 85. et 86. In Diefer neuen Sammlung ift noch am Enbe ber Banbe I. II. IV. V. VIII. ein neuer Abschnitt angehängt: Commentationes antiquiores, wels che eine Auswahl aus benjenigen Borlefungen enthalten, bie bon ber Beit an, ba die alten Commentarien unterbrochen murden, bis 1769. find gehalten, aber nicht gee . bruckt morben.

### 288 V) Gelehrte Unstalten und Befellschaften

- \* III. Da die gehaltenen Worlesungen sofort ihrem Inshalte nach in den gelehrten Anzeigen bekannt gemacht wers den; so darf man nur in dem darüber verserigten Eklars bischen allgemeinen Regisser 1. Th. S. 149 174., und seitdem (1782.) die jährlichen Regisser der gel. Anz. im zwenten Register, Art. Göttingen b. nachsehen, um zu überschen, was für eine Masse von nüglicher und branchbasrer Gelehrsamkeit in jenen Sammlungen entbalten ift. Punch sind die meisten unter den Schriften der hiesigen Leherer oben in jedem eignen Artikel berselben angeführt. Dasher es überstüssig sen wurde, sie bier zu wiederholen.
- \* IV. Bon den Abbandlungen, welche von Ausmartigen, insonderheit von Mitgliedern und Correspons benten eingeschickt werben, wird, sobald fie in ber offents lichen Societateversammlung vorgelegt find, chenfalls ein Mustug in ben gelehrten Ungeigen gegeben. Benn man and bavon im Effarbifden Regifter 1. Band G. 149. f. nachfeben will, wird man bie gange Folge von bergleichen Albhandlungen mit Berweifung auf die gelehrten Anzeigen aufgeführt finden. Ginige Abhandlungen von Mitgliebern und Correspondenten find auch in die Commentarien aufs genommen worden: Commentat. vol. II. bon Prof. Mcrell, III. von Prof. Joh. Reinh. Sorfter und Prof. Morberg, VII. von Prof. Brugmans, VIII. von Prof. Tychfen. Im Jahre 1770. machte bie Societat einen Berfuch eine eigne Sammlung folder Schriften berauszugeben, wogur auch Mitglieber berfelben fich vereinigten, eigene Arbeiten bengufigen. Go erschienen Teutsche Schriften , von der königl. Societat der Wiffenschaften gu Gottins gen berausgegeben. Erfter Band bei 3. C. Dietrich 1771. 8. 302. G. Da fich feit ber Beit die Journale und Behitel und Canale, worin man ju Lande und ju Baffer gelehrte Arbeiten in bas Publicum einführen tann, fo gus febende gehäufet haben; fo fchien es ber Societat, bag ber einer abnlichen Unternehmung fur fie fein Berbienft weiter übrig fenn burfte.

#### S. 197.

Bu Preisaufgaben (Th. 1. S. 142. S. 258.) wird jahrlich eine Hauptpreisfrage bekannt gemacht; bas eine Jahr von ber physischen, bas andere von ber mathematischen,

fchen, bas britte Sahr von ber hiftorischen Claffe. Geit 1766. ift durch tonigliche Gnade ftatt 25. Ducaten ber Preis auf co. Ducaten gefest. Die Preise von 12. Dus caten für zwen veconomische Fragen (Th. 1. S. 143. G. 261.) find geblieben. Die Preisvertheilung gefchieht am 10. November, an welchem bie Societat bas Undenfen ihres Stiftungstages in einer feierlichen Berfammlung gu erneuern pfleget. In berfelben balt, auffer ber gewohnlis den Borlefung, ber Secretar ber Societat eine Unrebe an die Berfammlung, webt einige litterarifche ober auf Litteratur fich beziehenbe Betrachtungen ein, und erzehlt bie Borfalle ber Societat bom legtern Jahre ber, funs bigt bie Neuaufgenommenen an; gibt Nachricht von ben Preisfragen und ben eingelaufenen Schriften, macht ben Musspruch ber Societat über bie Preisertheilung, nebft ben fur bas funftige aufgestellten Preisaufgaben, befannt.

\* I. Die Sauptpreisfragen ber Societat werben in Lateinischer und Teutscher Sprache befannt gemacht. Bum Beffen berer, bie auch nur ber lettern tundig find, will ich bie Fortfetjung ber Preisfragen feit 1766. (Th. I. 6. 142. IH. G. 259.) nur Teutsch liefern: 15) 1767. math. Untersuchung ber Theorie und ber Berbefferungen bes Kelbs geftanges; 16) 1768. biftor. Benaue Erbbefdreibung ber Gachfichen Lande gu ben Beiten Benrichs bes Große muthigen und Benriche bes Lowen, nebft ber Theilung unter ben Gobnen des Lettern, aus zuverlaffigen Urfuns ben, in vollstanbigen Charten, mit ihrer Demonstration; unter einem gedoppelten Preise von 50. Ducaten; 1760. phyf. Belches ift bie erfte Geftalt bes Epes und ber Leibesfrucht (Embryo) in ben vierfußigen Thieren . bom erften Tage ber Befruchtung bis jum fechegehnten ? 18) 1770. mathem. Genaueste Berechnung vermischter Maffen von Gilber und Rupfer und Binn und Blen. Bee ftimmter ift fie aber fo abgefaßt: burch Erfahrungen und auf Erfahrungen gegrunbete Schluffe, Borfcbriften aus: jumachen, nach benen fich berechnen laft, wie viel in eis ner gegebenen aus Gilber und Rupfer vermischten Daffe Silber und Rupfer befindlich ift? Bu ber Berechnung murs be als gegeben erforbert bie eigne Schwere bes Gilbers

## 290 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

und bes Rupfers und ber vermischten Daffe, ingleichen bas Gewicht ber vermischten Daffe. Eben biefes, auf eben die Art, ben einer Daffe, Die aus Blen und Binn permifcht ift, ju bewerkstelligen; 10) 1771. biftorifc philolog. Ueber bie noch herrschenden beiben Saupts Dialecte Der Teutschen Sprache, ihren Ursprung, ihre Mudbreitung und jegige Grangen, ihren wefentlichen Character und ihr Werhaltniß zu ben Mordifchen Sprachen und ber alten Gothifden. (Diefen Preis erhielt DR. Friedrich Carl Sulda, Baftor ju Mublhaufen an ber Eng, ben Maulbronn im Burtenbergifden, ehemals Feldprediger in Solland,) 20) 1772. phyf. Bas ift die eigentliche Matur ber tobtenden Dunfte in verschiedenen Gruften um naturliche Sauerwaffer? Benehmen fie ber Luft ibre Schnellfraft? Sind fie fauer und gieben fie bie Luftrobrs den quiammen? Dber wirten fie auf bas Gebirn? 21) 1773. math. Mendert fich bie aftronomische Refraction nach ben Beranderungen ber Marme, welche bas Thermometer anzeigt? Und wenn biefes gefdieht, nach mas für einem Gefete laffen fich bie Beranberungen ber Res fraction aus ben Beranberungen bes Thermometers bes ftimmen? Auf was fur phyfifchen Grunden beruht eine folde Bergleichung, und wie ift fie aus Beobachtungen berguleiten und baburch ju prufen? 22) 1774. biftor. Mus mas fur bifforifc erweislichen Urfachen baben in beit Ronigreichen, welche in ben eroberten Provingen bes Ros mifchen Reichs von ben fo genannten barbarifden Boltern errichtet worden find, Die Chriftlichen Bifcofe auf ben Reichstagen Gis und Stimme erhalten , Die fie boch unter ber Romifchen Berrichaft nicht tonnen gehabt haben? 3ft ihnen diefe Prarogativ von allen Boltern eingeraumet mors Der welche Wolfer haben fie ihnen nicht eingeftans Saben fie bie Bischofe ohne Unterschied ber Relis gionsparthepen ober nur die, welche ber Religion bes Staate, s. E. ben ben Gothen ber Arianifchen, benpfliche teten, genoffen ? Bann und ben welchen Boltern find bie Alebte guerft hingugelaffen worben? Und mas fur einen Einfluß hat bie Bulaffung ber Beiftlichkeit zu ben Reiches tagen in biefen alteften Beiten in Die Staateverfaffuna biefer Bolfer gehabt? (Diefen Dreis erhielt Juftus Fries brich Runde, beiber Rechten Doctor und Profeffor am Collegio Carolino gu Caffel, jest Sofrath und Profeffor ju Gottingen.) 23) 1775. phyf. Bard bie Aufgabe vom Sabre 1772. von ber Matur ber tobtenben Dunfte in ben

# 6) Soc. der Wiffenfch. S. 197. Preisfragen. 291

Graften ben naturlichen Sauerwaffern, und bon ber Urt und ben Urfachen ihrer ichablichen Birfung, nochmals wiederholt. 24) 1776. mathem. Dan foll die Gefete unterfuchen, nach benen bas Reiben bie Gefdwindigfeit bewegter Rorper vermindert. Kommt hierben etwas auf Die Umftande ber Rlache an, auf ihre Grofe, Geffalt, Glatte, u. f. m. ober auf Die Beschaffenheit ber Materien, baff s. E. Stahl fich anbers auf Ctabl reibet, als auf Meffing: fo mare biefes wenigftens in einigen Erempeln. etwa folden, die in der Unmendung baufig vortommen, ju erlautern; 25) 1777. biftor. philolog. 28as für Rolgen haben die Rreuginge fur die Rabriten, Die Danus facturen und die Sandlung in Teutschland gebabt? 26) 1778. phyf. Sat bas Althembolen nicht noch irgend einen. noch nicht genug erwiesenen Dugen? Biebt es eine Caure. ober eine electrifche Materie, ober etwas anberes jum Leben wichtiges aus ber Luft an? 27) 1779. math. Die Ges fepe anzugeben , nach benen fich bie Beugung bes Lichts. bas ben feften Rorvern vorbengeht, und die baben entifes benben farbichten Streifen richten. (Diefen Preis erhielt. Johann Depomut Sifcher, abjungirter Aftronom, und Profeffor ber Mathematit auf ber churfurftlich Bairifchen Universitat zu Ingolffadt.) 28) 1780. biftor. philol. Die maren bie Bergwerte ben ben Alten eigentlich beschafe fen und eingerichtet? Und lagt fich nicht nach angeftells ter Bergleichung berfelben mit ben unfrigen gum Bortbeil bes Berabaues und ber Sattenwerte in unfern Zeiten ire gend etwas von ben Alten lernen ? 29) 1781. phyf. Sind mineralifches Alcali und Laugenfalz als Arten ober als Barietaten unterschieden? Wenn etwa bas lette fatt fanbe, lieffe fich nicht, burch etwa einen Bufat, Laugens falg in mineralifches Allcali verwandeln? Diefes murbe fur bie Galgfiederenen michtig fenn, bie jest nur fo ges nanntes fdmieriges Galg jumege bringen tonnen; 30 a) 1782. mathem. Die Societat munfcht, bag man von ben Berfuchen, bie ber Graf von Buffon und andere über bie Restigfeit bes Solzes angestellt haben, eine nabere und bestimmtere Unwendung fur bie Bautunft zeigen moge, als die Baumeifter bisber gezeigt haben; daß man ben mathematischen Theil ber Bimmermannofunit auf fie grane be, und ben beften Gebrauch, ber fich, nach Berichiebens beit ber Gebaube, vom Solze machen laft, aus ihnen berleite; bag man Unleitung gebe, Die Lange, Breite und Dice, die Ungabl, die Lage, die Busammenfugung ber

## 292 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

Bimmerholger fur jeden Kall gehorig zu bestimment baf man ben Biberftand, nach bem Berbaltnif bes Untheils an ber auszustehenben Gewalt, fluglich austheilen lebre. damit fowohl bas gange Wert, als jeder einzelner Theil. eine feiner Abficht und Berrichtung gemafe Starte befoms me; Benfpiele jur Unwendung ber Grundfage und Reche nungen tonnen von Dachern, Sangewerten, bolgernen geraben und gewolbten Bruden, Bogengeruften u. b. gl. bers genommen werden; 30 b) 3m Dov. 1782. ward jugleich eine aufferordentliche Frage fur einen von ber toniglichen Cammer ausgesetten Dreis von 200. Rtblr. aufgegeben: Die bemabrteften Mittel wider Die fo genannte Burmtrod's nift am Barge angugeben. (Den Dreis betam Lubemia Schwiffard Auditor benm Stadtgerichte gu Clausthal.) 31) 1783. Ward die Aufgabe von 1780. vom Bergbau ber Alten wiederholt. (Den Preis erhielten: a) D. Joh. Rrieb. Reitemever ju Gottingen, jest Profeffer ju Frants furt an der Dder; b) Chaffot de Slorencourt, bergog. lich Braunschweigischer Cammer = und Bergrath. ) 32) 1784. mard bie Aufgabe von 1787. wiederholt; 33) 1785. mathem. Mus ben Gefeten, nach benen bie Dichten ber Luft und bes Quedfilbers von ber Barme geanbert mers ben, Borfdriften, wie Soben mit bem Barometer au meffen find, berguleiten und zu beweifen. (Diefen Preis erhielt Johann Friedrich Sennert, Professor ber Mathes matit und Aftronomie auf der Univerfitat ju Utrecht. ) 34) 1786. biftor. Wie ift die Magie entstanden, und wie ift fie von Ufien nach Griechenland und Rom . und von ba auf andere Bolter verpflangt worden; endlich, mit mas fur Grunden ift fie burch bie folgenben Beitalter burch bis auf die unfrigen vertheidiget ober bestritten mors ben? (Diesen Preis erhielt Dieb. Tiedemann, Profes for ju Marburg.) 35) 1787. phyf. In der Lehre von bem Abfonberungsgeschäffte ber thierifden Feuchtigfeiten eine auf Berfuche und Beobachtungen gegrundete Untwort auf bie Rragen: ob man verschiedene thierifche Reuchtig= feiten in eben ber Maage und Gigenschaft aus bem Blute erhalten tonne, ale wenn folde burch murtliche Secretios nen aus ber Blutmaffe abgeschieben worben maren ? . Das fur Rrafte und verschiebener innerer Bau in ben Bertzeus gen bee Absonberungegeschäffte, auf biefe fo fehr verschies benen Secretionen wirten? Durch mas fur Mittel und Beranlaffungen folche Absonderungen im gefunden und franklichen Zustande des Korpers verandert werben ? 36)

# 6) Goc. der Wiffensch. S. 197. Preisfragen. 293

36) 1788. mathem. Die Theorie von herrn Berac's Rus nicularmaschine, wodurch bas Baffer auf jebe gegebene Sohe gehoben werden fann, burd Berfuche fomobl, als Rechnungen, ju entwickeln; baraus ferner bie vortheilhafs tefte Ginrichtung ber Mafchine felbft berguleiten, und gu zeigen, mas fur Bortheil Diefe fo fehr einfache Maschine ben Runften leiften fonne; 37) 1789. biftor. Wie verander= ten und vervollfommneten fich die Teutschen Universitates einrichtungen feit bem vierzehnten Sahrbundert, bis gur Stiftung ber Univerfitat Dalle, sowohl in Beziehung auf Regierung ber Gemeinheit, als im Gefichtspuncte litteras rifcher Unftalten? Bie wurden die Revolutionen ber Bifs fenichaften felbit in biefem Beitraume burch jene Ginrichs tungen veranlaft, beforbert ober geheimmt? 38) 1790. phys. Db man nicht burch eine funftliche Luftart Die Des getation ber Bemachfe beforbern tonne, es mag biefelbe nun burch bas jum Begießen anzuwenbenbe Baffer ober burch bie Atmosphare ihnen bengebracht werben? Bejaht man biefes, fo werben zuverläffige, umftanblich erbrterte, oft genug wiederholte und mit ber geborigen Abmechfelung ber Pflanzengattungen angeftellte Berfudje verlangt. 2Bo= fern auch die im Fregen machfenden Pflangen burch eine folche Erfindung nichts gewinnen murben, fo verfpricht fie boch viele Benhalfe fur Diejenigen, die in ben Gewache. haufern aufbewahrt ober auf Miftbeeten gezogen werden, und es lagt fich hoffen, bag baburd bie Bluthen mancher auslandischer Bemachje, die fonft in den Gemachehaufern entweber gar nicht, oder nur nach langem Barten , blis ben, entwickelt werben tonnen, und bag mancherlen efba= re Gemachfe, die man auf Diftbeeten giebet, beibes auffer ber Zeit zu erhalten fteben und fchmachhafter und nahrhaf: ter ausfallen werben. Man ertennt bieraus, bag ben ber Mufibfung ber Frage auf ben practifchen Duten bes Ges genftanbes gefeben merben muffe.

b II. Auf die oeconomischen Fragen von den Jahren 1764 — 1766. (Th. 1. S. 143. IV. S. 265.) erhielt den doppelten Preis von 1764. Jul. von der vortheilbaftes, sten Einrichtung der Wittwencassen Phil. Pet. Guden, den andern Preis auf 1765. Nov. wie die Vienenstöde vor den Ranpen zu bewahren, Barthold Vornemann. Den für Jul. 1766. auf die Frage von den bewährtesten Mitteln die Industrie zu befördern, erhielt Joh. Petersen, und den vom Nov. 1766. über die Aussindung einer besefern gelb färbenden Materie Nic. Rulenkamp.

Æ 3

## 294 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

\* III. Die ferneren occonomischen Breisfragen find feite bem gemefen: 27) 1767. Iul. Borin befteben vornehms lich bie Urfachen, welche verbinbern, baf tein Staat in Guropa die Soldaten, fo wie die Momer in Kriebenszeiten. au offentlichen und gemeinnütigen Arbeiten gebrauchet ? Mar bie Romifibe, ober bie gegenwartige Ginrichtung bem allgemeinen Beften und ber Politit gemäßer? Wenn bas erfte; murbe bicfer Gebrauch ben gegenwartigen Militars einrichtungen nachtheilig fenn? Und wie ware biefes als lenfalls zu vermeiben? (Diefen Preis erhielt Juft Chris font Brafen ju Bodenem im Dochftifte Bilbesbeim.) 28) 1767. Nov. 3ft ein murflicher Bortheil barin, mit ben Urten bes Getraibes abzumechfeln; nehmlich Roagen. Maizen und Gerfte; ale beren Bau und Ratur biefelben Cafte gur Mabrung bedarfen? 29) 1768. Nov. 2Barb obige Frage vom beutigen Gebrauch ber Golbaten in Fries benegeiten gu bffentlichen gemeinnutgigen Berten nochmals gur Auflofung vorgelegt. (Den Preis erhielt Benrich Gottfried Magius, Capitain in bes Ronias Dienfte.) 30) 1769. Iul. Ueber bie Grangen ber flabtifcben und Panbhaushaltung. Ihre genquere Bestimmung mar fols genbe: 3ft es, um Rabrung und Gewerbe in einem Staas te blubend gu erhalten, unumganglich notbig, bag bie Ginmobner in ben Stabten die ftabtischen Dabrungen, als Braugerechtigkeiten , Sandlung , Runfte, Sandwerke , Manufacturen, Sabriten u. f. m. far fic allein behalten : und ber Yandmann feinen Theil baran nehmen burfe? Dber marbe es, ben Staat überhaupt betrachtet, unschab: lich, ja vielleicht vortheilhaft fenn, wenn benannte flabtis fche Rabrungegweige auch auf bem Lande gu treiben verftattet mare: meil bafelbit boch gemeiniglich bie Lebends mittel, auch Sandarbeit, mobifeiler, ale in ben Stabten, find; folglich Betrante, und bie aus roben Droducten perfertigten Baaren, um geringere Preife geliefert werben Bonnten? Duffen im erfteren Ralle nicht bie Stabte von ben Rabrungearten bes landmanns, als Aderbau, Dieb. gucht u. f. f. gang abiteben; bem lanbmann aber boch eis nige ber nothwendigften, infonderheit gur Wartung bes Acterbaues unentbebrliche Sandwerte verftatten ? wie murben alebann bie Dahrungearten, fomobl ben ftade tifden Ginwohnern, ale ben ganbleuten, foldergeftalt ans aumeifen fenn, daß beiben bie ihnen gutommenden Befchaffs tigungen auf bie moglichft beutlichfte Art bestimmt finb? Welche Arten ber Nahrung endlich barf man ohne Nachtheil

theil beibes in ben Stabten und auf bem Lanbe verftatten ? Daben fragt fiche bodh: Db man unter bem Mamen ber Stabte auch biejenigen fleinen Derter mit berfteben muffe, melde awar ftabtifche Gerechtfame haben, bennoch aber fich vom Acterbau vorzuglich nabren muffen? 31) 1760. Nov. Gine Demonstration nach ben Regeln ber Dechanit, wie bas Untergestell an einer Rutiche und bergleichen Bas gen eingerichtet werben muffe; und in welchem Berbalts niffe beffen Theile neben einander zu ordnen find, bamit ein Bagen gierlich, bequem, geschicft gum Reifen, und bauerhaft fen; 32) 1770. Iul. ward obige Krage von ben Grangen ber ftabtifchen und Landhaushaltung wieberholt: 33) 1770. Nov. marb bie verlangte Demonstration nach ben Regeln ber Dechanit, wie bas Untergeftell an einer Rutiche und bergleichen Bagen am beften einzurichten, ebenfalls wiederholt; 34) 1771. Iul. Bie und in welcher Ordnung muß man berfahren, wenn man in einem gur Saushaltung wohlgelegnen Lande, wo die Ginwohner bie= fe gute Lage bieber fich nicht zu Rute gemacht haben, bie Sandlung emporzubringen fuchen will? 35) 1771. Nov. Beldes find bie Bortheile ber einen ober ber anbern Urt bas Relb zu bestellen, mit Ochsen ober mit Pferben? und unter welchen Umftanben und Bebingungen ift bas eine portheilhafter, als bas andere? 36) 1772. Iul. In wiefern. und unter welchen Umftanben ift bie Unlegung bes tradtlicher bffentlicher Kornmagazine bem Rornbandel und bem lande überhaupt nachtheilig, ober nuglich, ober gleichs gultig? Bie find die Magazine mit ben wenigsten Roften angulegen und zu erhalten, auch bergeftalt zu bermalten, baf bem Lande baraus ber meifte Rugen gumachfe? 2Belde Rolgen find aus ben offentlichen Rornmagaginen in ben Landern, wo bergleichen befindlich find, entstanden? und welche Folgen hat beren Mangel veranlaffet? (Diefen Preis erhielt Joh. Allb. henr. Reimarus, Med. D. gu hamburg.) 37) 1772. Nov. Ift es rathfam, in eis nem Lande die Frohndienste abzuschaffen? Und welches find die vortheilhafteften Mittel, fowohl bie Abichaffung ein= gurichten, als ben Unbequemlichkeiten, welche bie Gache haben fann, und ben Folgen bavon, gn begegnen? (Den Preis erhielt Chrift. Fried. Gotthard Weffeld, Cammer= rath ju Buckeburg, jest Obercommiffar und Rlofteramt= mann ju Bulfinghaufen im Sannoverifden. Diefe Dreis: fdrift ift ins hannoverische Magazin eingernat und nache her auch besonders von ihrem Berfaffer herausgegeben

### 296 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

morben, unter ber Aufschrift: Ueber Die Abstellung bes Derrenbienftes, Lemao 1773. 8. 4. Bogen.) 38) 1773. Iul. Ift bie Theorie, bag man niemals Rornaufdlage mas den, nie bas Branntemeinbrennen verbieten. fonbern ben Rornhandel und beffen Confumtion in alle Bege unbes fchrantt laffen muffe, auf die churfurftlich Braunschweig= Luneburgifden Lande mit Duten anzuwenden? 30) 1773. Nov. Mittel anzuzeigen, die in ber Musfuhrung thunlich, nicht aar zu toftbar und ber hiefigen ganbesverfaffung ans gemeffen find, modurch bie Reuerlofdungeanstalten in ben fleinen Stabten und auf bem Lande zu verbeffern, und bem fcmellen Ueberhandnehmen einer Reuersbrunft gubor. gutommen fen? 40) 1774. Iul. Wie vielerlen Urten von Infecten gibt es, bie ben Urfunden und Buchern in Archis ben und Bibliotheten icablich find? Beldem Stude ber Materialien , als Rleifter , Leber , Dappe u. f. m. gebt ies be Gattung besonbere nach? Und welches find bie thuns lichften und burch bie Erfahrung bemabrteften Mittel. Dies fe Infecten von großen Urtunden : und Bucher : Sammluns gen theile abzuhalten, theile zu vertilgen? (Diefen Dreis erhielt Johann Germann, Deb. D. und Professor ertras orb. ju Strafburg.) 41) 1774. Nov. Barb unter ge: boppeltem Dreife bon 24. Ducaten obige Dreibaufaabe von Berbefferung ber Keuerlofdungsanstalten von neuem wiebers bolt, mit ber Ginichrantung : Man foll Mittel anzeigen, bie in der Musfabrung thunlich, nicht gar ju toftbar, und ber biefigen Landesverfaffung angemeffen find, woburch bie Reuerlofdungsanstalten in ben biefigen ganben in ben fleinen Stabten fomobl, ale auf ben Dorfern, au verbefs fern fenen? (Diefer Dreis mart unter folgende zwen vertheilt: a) Johann Wilhelm Seinemann, Affeffor ben ber fürftlich Braunschweigischen Cammer in Blantenburg : b) Johann Friedrich Glafer, Doctor ber Araneutunft und churfurftlich Gachfifden Umte : und Stadtphpficus au Gubla.) 42) 1775. Tul. Bie weit gebet gur Beit ber Bebrauch bes meiffen Bitriols ben Runften, Sandwerten und Manufacturen; und ließe fich ber Berbrauch (Confums tion ) beffelben nicht auf eine bortheilhafte Weise vermehe ren? 43) 1775. Nov. Da nach ber gewohnlichen Deps nung ber Rots ber Pferbe eine ansteckenbe Rrantheit fenn foll, biefe Bebauptung aber von verschiedenen neuern Pferbeargten ganglich verneinet worben ; fo wird aus uns meifelhaften Erfahrungen und Berfuchen entweder die als tere Mennung, ober die neuere auf eine überwiegende Urt

gu beftatigen fenn; 44) 1776. Iul. Die vollftanbigfte und grundlichfte phyfifche und oeconomifche Befchreibung irgend eines betrachtlichen Begirts ber foniglich churfurftlichen Teutschen lande; 45) 1776. Nov. 2Bas fur Gewächse machien noch im Sannoverifden wilb, welche befonbers bon bem gandmann, ohne Berabfaumung feiner übrigen Geschäffte, mit erheblichem Bortheile genutt werben tons nen, und beswegen ihm befannt gemacht zu werben verbienten ? 46) 1777. Jul. mard gum zwentenmal die Preise aufaabe vom Iul. 1775. von neuem ausgescht. (Diefen Dreis erhielt abermale Johann Wilhelm Seinemann, fürftlich Braunfchweigischer Cammeraffeffor zu Blantens burg.) 47) 1777. Nov. mard bie wiederholte Preisaufe gabe aufgefest : bag aus ungezweifelten Erfahrungen und Berfuchen bargethan werbe, ob und wie fern ber Rop ber Pferbe eine ansteckenbe Rrantheit ift ober nicht? 1778. Int. Gin grundlicher Unterricht fur ben Landmann, wie er fich ben verschiedenen Wetterschaden in Abficht feis ner Betraibefelber ju allen Sahregeiten gu verhalten bat. (Diefen Preis erhielt Johann Benrich Reft, Archibiacos nus in Bolfenbuttel und Superintendent, fonft auch Dres biger in Thiebe.) 49) 1778. Nov. Der grundlichite, volls ftanbigfte und beutlichste Unterricht vom landwirthschafts lichen Sandel; ober Unterricht, wie die gandwirthe bep bem Bertaufe ihrer gewonnenen Producte und benm Gins taufe ber jur Landwirthschaft nothigen Baaren am vernunftigsten und vortheilhaftesten zu verfahren haben : 50) 1779. Iul. Gine genaue Befchreibung berjenigen Infecten, welche bie Gewachse in ben Treibhausern und Diffbecten (insonderheit auf ben Melonenbeeten) beimfuchen, und Unzeige berjenigen Mittel, welche fie ohne Berletung ber Gewächse felbit, abhalten und vertilgen; 51) 1779. Nov. ward bie Aufgabe eines Unterrichts vom landwirthschaftlis den Sanbel vom November 1778. wieberholt. (Diefen' Preis erhielt Jonas Chriftian von Rettbera, Mitglied ber toniglichen landwirthschaftsgesellschaft in Belle, nache ber Secretar ber Danifchen Guterangelegenheiten bes herrn geheimen Rathe von harbenberg : Reventlau.) 52) 1780. Iul. Es foll gezeigt werben, welches Berhaltnig zwischen ben verschiebenen Theilen ber Dieberfachfifden gandwirth. fcaft, nehmlich zwischen bem Pflangenbau und ber Wiehe jucht und ben einzelnen Theilen von beiben, fowohl fur ben Staat, als fur die Landwirthe das vortheilhafteste fep? 53) 1780. Nov. Die besten Mittel zur Einführung 2 5

### 298 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

ber Stallfutterung in Rieberfachfen; fowohl bieienigen . welche bie Polizen baju gebrauchen tann, ale auch bie. welche bie Landwirthe felbft anzuwenden baben : 1781. Jul. Welches find bie fcbicflichften und zugleich eintraglichften Arbeiten fur Bucht= und Berthaufer in Dies berfachsen? 55) 1781. Nov. Ward jum zwentenmale bie Rrage vom Julius 1780. wieder aufgestellt. (Diefen Dreis erhielt abermals Jonas Christian von Rettberg.) 56) 1782. Iul. Da in Jahren, worin bie Witterung bem Dunich ber Bienenwarter gemaß ausfallt, und fonft teis ne andere anicheinende Urfache eintritt, bennoch bie Dos nigernbte oft weit unter ber Erwartung ift: ob fich bins Ianaliche Urfachen und Borbebeutungszeichen babon anfabren laffen? welche vermuthlich in ber Muftbfung ber gras ge: woher ber honig entsteht, liegen. (Dicfen Dreis ers hielt Theophilus Caleftinus Diper, Rector ber Schule gu Greifewalbe.) 57) 1782. Nov. Barb bie Aufgabe bom Julius 1781. Belches find Die fchicflichften und jugleich eintraglichiten Arbeiten fur Bucht und Berthaufer in Dies berfachfen, wieberholt mit folgenben eingeschalteten Erlaus terungen: Welches find die ichicflichften und bergeftalt eine traglichen Arbeiten fur Bucht : und Berthaufer in Diebers fachien. baf burch ihren Ertrag, wo nicht bie Roften ber Unlage und ber Unterhaltung gufammen, boch bie Roften ber Unterhaltung allein, bestritten merben tonnen? 58) 1783. Iul. Die vollständigste und grundlichfte phyfifche und peconomifde Beidreibung irgend eines betrachtlichen Begirte ber toniglich churfurftlichen Teutschen ganbe; 50) 1783. Nov. Unter welchen Umftanben fann es ben Dies berfachfiiden gandwirthen bortbeilhaft fenn, ihre gemonnenen Producte zu verarbeiten und welche Berarbeitungen find fowohl in Abficht' auf bie Landwirthe, ale auf bas gemeine Befte bie gutraglichften? 60) 1784. Jul. Burbe es ben Pandwirthen in Dieberfachfen portheilhaft fenn. ihre Getraibefelber einzuschlieffen ober ju befriedigen? (Den Preis erhielt Reinhard Woltmann aus Arftadt im Umt Sagen, Conducteur in Stadt : Samburgifchen Dien: ften.) 61) 1784. Nov. ward die fchon vorhin auf ben' Julius 1783. vorgelegte Aufgabe wiederholt; 62) 1785. Iul. Welches find bie traftigften Mittel, Die Gewinnung ber Ruchengemachie, vornehmlich auf ben Dorfern, ju bers beffern? (Diefen Preis erhielt 3. Fr. Christoph Weiffer, bergoglich Burtenbergifder Rath und orbentlicher Profeffor ber Cameralmiffenschaft ben ber Carlouniversitat gu Stutts

Stuttgarbt.) 63) 1785. Nov. Die ficherften und leichtes ften Mittel jur Berbefferung der Teutschen, fonderlich ber Diederfachfifden Papiermublen und ihrer Baaren: 64) 1786. Iul. Da die Reinlichfeit in ben Saushaltungen ber Lanbleute einen groffen Ginfluß auf ibre Gefundheit, Duns terfeit und Gitten hat; fo municht man die beften Mittel au miffen, wodurch auf ben Dorfern in Dieberfachien eine ber Lebensart ber Landleute gemäße Reinlichkeit eingeführt werden tonne. (Diefen Preis erhielt Nicolaus Beckmann. Dberbeichgrafe ju harburg.) 65) 1786. Nov. Da bie mehreften Dorfer eine unbequeme, unfichere, und viele auch eine ungefunde Ginrichtung haben, welche fich ben abgebrannten Dorfern verbeffern lieffe, fo municht man a) ben beften Plan gu miffen, wornach folche wieber auf. gebauet merben tonnten, und b) biz Mittel, folchen Dlan auszuführen; woben aber nicht fowohl die Bauart der eins gelnen Baufer und Bofe, ale vielmehr bie Unordnung ober Ginrichtung bes gangen Dorfes überhaupt, gemennt ift. (Diefen Preis erhielt Rudolf Bickemeier , Ingenieurs hauptmann und Profeffor ber angewandten Mathematit au Maing.) 66) 1787. Iul. Bie find bie Seerftragen in Sandgegenben, mo Steine fehlen, am beften und moble feilften angulegen und gu unterhalten ? (Diefen Preis er. hielt abermals ber Prof. Rubolf Bickemeier gu Maing.) 67) 1787. Nov. Bie fonnen bie Fleischtaren am ficberften bestimmt werben? Dber burch welche Berfugungen Bann ber billigfte Preis bes Bleifches bewirft werben ? (Diefen Preis erhielt abermals ber Prof. 3ob. Fr. Chris ftoph Weiffer ju Stuttgardt. ) 68) 1788. Iul. 3ft es rathfam, ben einem hoben Preife bes Getraibes bas Branns temeinbrennen in einem ganbe ju verbieten? 69) 1788. Nov. Beldes find bie ficherften und nach ber jetigen Berfaffung ber Teutschen Staaten, Die leichteften und wohlfeilften Mittel, bie Beerftragen wiber Raubereven und anbere Gemaltthatigfeiten ju fichern?

## 300 V) Gelehrte Unstalten und Gefellschaften

7) Von gesellschaftlich ausgearbeiteten periodischen Schriften.

#### S. 198.

Die Gottingifchen Unzeigen von gelehrten Gas chen (Th. 1. S. 144. S. 265.), wobon nach Urt ber gelehrten Beitungen wochentlich bren Stade beraustoms men . haben in ber Berbindung , worin fie fett 1753. mit ber Societat ber Wiffenschaften gefest find, bieber ihren ununterbrochenen Fortgang gehabt. Geit bem Det. 1770. führt ber hofrath Benne bie Direction barüber ; bie Berbindung feiner Aufficht über bie Bibliothet mit biefer Function erleichtert ihm verfchiedenes fur Muse mabl und zweckmaffige Bollftanbigfeit. Die Unzeigen find nach und nach immer mehr auf bas Wiffenfchaftliche eingeschränkt morben, bas mit ber Societat in einer nabern Berbinbung ftebet, ale auf wißige Zeitschriften, Romane und Dramen. Gie follen aud fein Magazin fur Buchbandler fenn, welche nach ber Deffe ihre Producte balbmbalichft bekannt zu maden fuchen; noch weniger find fie bestimmt, aus jeber ephemerifden Schrift lange Muszuge Die Societat hat hingegen ben 3weck, die Refultate von Forschungen, Entbeckungen und Bemerkun: gen, bie weitern Fortschritte in jeder Wiffenschaft, ben Gewinn, ben jebe Biffenschaft aus ben neuen Schriften insonberheit ber Muslander, bie an andern Orten weniger in ben Banben ber Gelehrten finb , giebet , unter bas groffere Dublicum zu bringen.

\* I. Da bie bisher festgesette Bogenzahl bie Menge ber Recensionen nicht faste, so wurden folgende Abandez rungen gemacht: Ben Bieberherstellung ber Societat 1770. ward zu ben bren halben Bogen wochentlich noch ein gans zer Bogen zugeleget, so baß jahrlich noch 48. nachher 50. Stude in eben so vielen Bogen unter bem Titel Jugaben

# 7) gefellich. period. Schrift. S. 198. gel. Beit. 301

zu den gel. Anzeigen hinzukamen. Auf diesem Fuse sind die gelehrten Anzeigen mit einem Bande Augaben verssehen in den Jahren 1770 — 1782., zusammen 13. Jahrs gänge. Weil aber diese Zugaben ihr eignes Register has den mußten, und ein doppeltes Register seine Beschwerslichkeit hatte; so ward beschlossen, forthin alles unter eis ne Rubrik zu fassen; und so werden seit dem Jahre 1783. wöchentlich vier Stäcke, dren von einem halben und eines von einem ganzen Bogen, ausgegeben. Der Preis blied übrigens der vorige; auf den ganzen Jahrgang in 209. bis 210. Numern wird ein kouisd'or voraus dezahlt; und denen, die mehrere Exemplarien nehmen, wird ein besträchtlicher Rabat zugestanden.

- \* II. Als in der Folge mehrere zusammentressende Umstände die Fortsetzung der gelehrten Anzeigen erschwerten; ward endlich die Societät durch zwey gnädigste Kescripte vom 28. Aug. und 16. Septemb. 1786. von den Ansprüschen des Post; und Zeitungscomtoirs auf einen angemaßten Speditionszwang gänzlich befreyet, und sie in ihrem Rechte bestätiget, so gut wie jeder Fabricant seine Waare auf der Post versenden darf, sich eine eigne von dem Posts und Zeitungscomtoir unabhängige Administration zur Bersendung der gelehrten Anzeigen zu setzen. Als Adminisstrator ist der Logis. Commissär Urich von der Societät in Pslicht genommen.
- \* III. Mit bam Musgange bes Jahrs 1782. ward bes mertt, bag mit biefem Jahre bas britte Decennium ber ges lehrten Ungeigen feit 1753. abgelaufen mar. Man fand, baff gur Brauchbarfeit eines Berts, bas eine Deriobe von 30. Sabren aus unferer Litteratur in fich fagte, noch ein alls gemeines Regifter fehlte. Die Gocietat entschlof fich eis nen febr betrachtlichen Roftenaufwand zu übernehmen. um eine fo gemeinnutige Gache ju bewirten. mehrige tonigl. Bibliotheteschreiber zu Coppenhagen, DR. Briedrich Effard, verfertigte Diefes allaemeine Regis fter über die Gottingischen gelehrten Unzeigen von 1753. bis 1782. mit vielem Rleiffe und litterarifcher Ges nauigkeit. Der erfte Theil erschien 1784., und enthalt bie Schriften ungenannter Derfaffer und gesammelter Schrife ten mehrerer Berfaffer. Der zwente Theil bas Schriften: verzeichniß; erfte Salfte 21 - R. 1784., zwente Salfte 2 - 3. 1785. Das gange Wert ift nunmehr bem Univerfitates

### 3,02 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

fitate: Buchbanbler Dietrich als Berlag überlaffen. Bestrachtet man biefes Register auch nur als Berzeichniß von Buchern, welche zu Göttingen in jener Zeit zur Bereiches rung ber Kenntniffe und Ginfichten genutt worben find; fo ift es schon an und fur fich ein Dentmal Gottingischen gelehrten Fleisses, welches Dochachtung erwecken muß.

"IV. An statt ber ehemaligen Relationum de libris nouis (Th. t. §. 144. IV. S. 267.) ift zu einem neuen Lateinischen gelehrten Journale ben ber Societät zu verschiedenen Zeiten ein Entwurf gemacht worden; man aber, ben weitern Betrachtungen, bag bie Zahl ber Gelehrten, die eine Lateinische Lectur lieben, für eine Unsternehmung dieser Art jest viel zu geringe ist.

### S. 199.

Un ftatt ber Bufdingischen wochentlichen Radriche ten (oben G. 82. Dum, 54.), bie mit Ende bes Sabrs 1787. aufhoren follen, bat ein hiefiger Gelehrter, D. Cangler, (oben S. 152, IX. G. 208.) "neue modentli= de Radrichten von neuen Landcharten, geographifden, ftatiftifden, hiftorifden, wie auch Sandlungs : Budern und Sachen" angefundiget, die als eine Fortfegung ber ersteren mit Rachholung bes ruckstandigen ba anfangen follen, wo jene aufhoren. Er fcmeichelt fich biefen Blats tern vollig bie innere Gute und Reichhaltigfeit, bie bas Geprage ber Bufdjingifden maren und fenn follten , und in Unschung ber Litteratur ber Erbfunde noch mehr Bolls ftanbigkeit ju geben, infonberheit mit Ruckficht auf bie Producte bes Auslandes in biefen Fachern; wozu er ben Aufenthalt zu Gottingen, als an einem zu biefem Juftis tute febr gunftigen Orte, vorzuglich ju benugen bofft. Die erften 3. Stude, bie, inbem ich biefes fchreibe, fcon im Druck erfchienen find, fcheinen biefer Soffnung volls fommen zu entsprechen.

# 7) gefellich. period. Schr. §. 200. 201. Wochenbl. 302

#### 6. 200.

Nach Art ber so genannten Intelligenzblätter hatte schon Just Gottingische Polizepamts Nachrichten vom Just. 1755. bis Jul. 1757. brucken lassen (Th. 1: §. 63. S. 114.). Seit bem Jahre 1768. sind dergleichen "wos dentliche Anzeigen von gemeinnüßigen Sachen" von neuem in Sang gebracht worden. Ansangs waren sie auch hier, wie es an mehr Orten gewöhnlich ist, mit einer jedesmas ligen gelehrten Abhandlung begleitet, wovon drey Jahrs gänge unter dem Litel: Allgemeine Unterhaltungen, Göttingen 1769. 1770. 1771. 8. und vier Jahrzange unter dem Litel: Gemeinnüzige Abhandlungen 1772—1775. 4. gedruckt sind. Seither werden zwar jene wöschentliche Anzeigen im Intelligenz Somtoir noch immer fortgesest; aber ohne weitere Begleitung gelehrter Abshandlungen.

#### S. 201.

Achnliche Wochenschriften moralischen und vermische ten Inhalts, wie Rub. Wedekind (Th. 1. 8. 98. S. 191.) schon unter den Aufschriften: vermischte Benträge 1746. 1747., vergnügte Abendstunden 1748 – 1750., der Hagestolz 1751. 1752., die Welt 1753., herausges geben hatte (a), lieserte eben derselbe ferner unter den Titeln: der Hauslehrer 1775., heilsame Borträge 1776., und Göttingische Nebenstunden 1777. Seitdem sind hier keine solche Wochenblätter mehr erschienen; desto häusiger sind aber andere periodische Schriften hiesiger Gelehrten

<sup>(</sup>a) Auch tonnen hieber noch gerechnet werden: vom Jahre 1753. Moralische Meisterstücke aus bem Englischen (burch Soph. Eleon. Achenwallinn); Geschmad und Sitten (von E. F. Meisner und J. F. Camerer); bie Freunde (von H. Seilh. Schröder); und von 1756. 1757. ein Wochenblatt unter ber Aufschrift: Niemand. Effards Register über die Gott. gel. Ang. Th. I. S. 264.

## 304 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

zum Vorschein gekommen. In ben meisten berselben, wenn sich auch nur ein ober etliche Kerausgeber genannt haben, sind boch auch zu Zeiten Arbeiten von anderen eingerückt worden, wie das auch der Fall mit obigen Wedeskindischen Wochenblättern und den gelehrten Veylagen der Intelligenzblätter war.

#### S. 202.

Von folder Art periodischer Schriften allgemeineren ober vermischten Inhalts ist das Göttingische Magazin der Wissenschaften und Litteratur von S. E. Lichtenberg und Georg Forster 19. Studt 1780 — 1785. 8. (oben S. 126. S. 175.); worin ausser dem, was beide Hers ausgeber selbst darin geschrieben haben, auch Aufsätze von mehr anderen hiesigen Gelehrten sind, als von Pütter, Smelin, Blumenbach, Michaelis, Heyne, Feder, A. E. Meister, Meiners, Hismann 2c.

#### S. 203.

Mehr nur gewiffen Fachern gewibmete periobifche Schriften hat Gottingen folgenbe geliefert:

1) Für das theologische Fach: 1) E. W. F. Walchs neueste Religionsgeschichte in 9. Octavbanden, temgo 1771 — 1783., worin sich auch Ausstaden von Lest und anderen finden; 2) E. J. Plants neueste Religionsgeschichte (als eine Fortsesung der Walchisschen) Th. 1. Lemgo 1787. 8., so noch sortgesest wird; 3) J. D. Michaelis orientalische und eregetische Bisbliothek 23. Theile, Frst. 1771 — 1785. 8., und neue oriental. und ereget. Biblioth. 2. Theile 1786. 8. die noch sortgesest wird; 4) J. N. Evrings litterazische Annalen der Gottesgelehrsamkeit erster Zeitraum 1778—1780., 1782. 8.

II) Für bas juristische Fach: 1) J. H. C. von Selchow juristische Bibliothet 5. Banbe jeder von 4. Stück 1770—1782. 8., worin auch Recensionen von Abele und Meurer sind (oben S. 103. k. l.), wie auch von Waldeck und Büchner; 2) J. P. Waldeck Litteratur der Rechtsgelehrsamkeit 1778., und litterarische Annalen der Rechtsgelehrsamkeit 1. Band 1780. 8.; 3) von Selchow Magazin für die Teutschen Rechte und Geschichte 2. Theile, Götting, und Leugo 1779. 8.; 4) Abele Magazin für Kirchenrecht und Rirchengeschichte, 2. Stücke Leigz, 1778. 1779. 8. (oben §. 94. X. S. 103.); 5) G. W. Bohmers Magazin für das Kirchenrecht 22. 3. Stücke 1787. 8. (oben §. 152. XI. S. 209.) (a).

III) Für das medicinische Fach: 1) R.A. Vos gels nene medicinische Bibliothek 8. Banbe, 1754—1773. 8.; 2) A. G. Richters chirurgische Bibliosthek 8. Banbe, 1771—1787. 8.; 3) F. A. Murray medicinisch practische Bibliothek 3. Banbe, 1774—1781. 8.; 4) E. G. Baldingers Magazin für Acryste 1. Banb 1775., und neues Magazin für Acryste 4. Banbe, 1779—1782.; 5) F. Blumenbachs medicinische Bibliothek 2. Banbe, 1783—1787.

IV) Für bas philosophische Fach: M. Siffe manns Magazin für die Philosophie und ihre Geschiche te 6. Bande, 1778—1783.

V) Für Physik, Naturgeschichte, Deconomie 20. 1) Joh. Beckmanns physicalisch veconomische Bis bliothek 14. Bande 1770 — 1787. 8.; 2) J. E. P. Erries

<sup>(</sup>a) Noch ift angefündigt ein Magazin fur Gesetgebung und Gesetzunde von D. Fried. Aug. Schmelzer, bas 1788. anfangen foll.

# 306 V) Gelehrte Unftalten und Gefellichaften

Errleben physicalische Bibliothek 3. Bande 1774—1776. 8.

VI) Fur Geschichte, Statistit zc.: 1) S. C. Batterers allgemeine hiftorifche Bibliothet 16. Banbe, 1767 - 1771. 8 .; - und hiftorifches Journal (woran zugleich J. D. Epring, J. C. D. Errleben, L. 2116. Gebhardi, 3. G. P. Moller, Dt. C. Sprengel, C. 23. Dobm, J. C. Siebenkees, Mt. Sigmann und Fr. Effard gearbeitet haben,) 16. Bande, 1773 - 1782. 8.; 2) 2. E. Schlozers Briefwechfel meift hiftoris fchen und politischen Inhalts 10. Bande, 1776-1782. 8 .: - Staatsanzeigen 11. Banbe, 1782-1787. 8 .: 3) Jacobi und Luder Sollanbifche Staatsangeigen 1-6. Th. 1784. 1785. 8.; 4) S. M. G. Grell= manns Stalianifche Staatsanzeigen 3. Stucke, 1785. 1786. 8.; 5) C. Meiners und E. T. Spittlers Gottingifches hiftorifches Magazin Band I. St. 1-4., II. Ct. 1. 2. 1787. 8.

VII) Für Philologie, Critik und alte Litterastur: 1) J. D. Michaelis orientalische Bibliothek 23. Theile 1771 — 1785., und neue oriental. Bibl. 2. Theile 1786. 8.; 2) J. E. Volborth neue philos logische Bibliothek 4. Banbe, 1776 — 1778.; — bibliotheca philologica 3. Banbe, 1779 — 1781.; — noua bibliotheca philologica et critica 1. Banb, 1782. 1783. 8.; 3) T. E. Tychsen und A. H. L. Geeren Bibliothek der alten Litteratur und Kunst 2. Stücke, 1786. 1787. 8.

VIII) Für neue Litteratur: J. N. Lyrings litz terarischer Almanach 14. Stücke, 1775 — 1780. 8.; — litterarische Annalen ber Gottesgelehrsamkeit 1. Theil 1782.

IX) Für Padagogit: J. N. Eprings padagos gifches Jahrbuch 3. Stude, 1779. 1783. 8.

X)

# 7) gefellich. period. Schriften S. 204. 307

X) Für die Conkunst: J. M. Forkels musicalisch critische Bibliothek 3. Banbe, 1778. 1779. 8.

### §. 204.

Much an ben Almanachen ober fur jebes neue Sahr bestimmten Zaschenbuchern von allerlen Gattungen, Die feit einigen Sahren immer baufiger zu werden anfangen, hat Gottingen bisher nicht geringen Untheil gehabt. Eift war 1764. u. f. in ber Dietrichschen Buchhandlung, wie fie noch zu Gotha mar, ber Gothaifche Sofcatender verlegt worden, ber wegen bes Geschmacks in feiner aufs ferlichen Ginrichtung und wegen ber 2Bahl ber bemalben bengefügten Urtifd, welche bamale ber Confiftoriagrath Eman, Chph. Riupfel beforgte, vielen Benfall fand. Derfelbe wurde hernad, als gedachte Buchhandlung fich nach Gottingen gog, und anfange noch eine Dieberlage gu Gotha behielt, noch einige Sabre ju Gottingen und Gotha gemeinschaftlich fortgefest; bis endlich die Dies trichiche Buchhandlung gang nach Gottingen fam, und gut Gotha an beren Stelle bie Ettingerifche Buchhandlung trat. Seitbem ift nun jener Almanach unter bem Titel: Bortingischer Taschencalender, 1776. u. f. nur hier, ber Gothaifche Sofcalenber aber von ber Ettingerischen Buchhandlung fortgefest worben. Die gelehrten Urtifel bes Gottingifchen hat anfangs S. C. P. Errleben, her: nach lichtenberg beforgt. Gine Frangofifche Uleberfegung wird zugleich unter bem Titel: Almanac de Gottingue pour l'année . . . . vom Prof. von Colom beforgt. Dann hat eben biefe Buchhandlung auch 1770. angefangen, eis nen Mufenalmanach berandjugeben, ber noch fortges fest wirb. Deffen Beforgung hat 1770. erft S. C. Bos je, hernach 1776. & F. G. Godlingt, und feit 1778. D. Burger übernommen. Von einem Frangbfifchen Dlus fenalmanach ward 1774. auch noch ein Berfuch gemacht 11 2

# 308 V) Belehrte Unstalten und Befellschaften-

unter bem Titel: Almanach des Muses (par F. R. Salz-Mann), ber aber nur bren Jahre 1774—1776. seinen Fortgang behalten hat. Won den Jahren 1776. 1777. 1778. hat Pros. Eyring auch noch einen litterarischen, und von den Jahren 1782. 1783. 1784. M. Forkel noch einen musicalischen Almanach geliefert.

# S. 205.

Noch gibt es eine Gattung periodischer Schriften, bie ohne sich an gewisse Zeitabschnitte zu binden fortgesest werden, als Putters Benträge zum Staats: und Kürsstenrechte Th. I. 1777. II. 1779., Rastners vermischte Schriften Th. I. 1775., II. 1772., III. 1783., Seyne Sammlung antiquarischer Auffäße Leipz. St. I. 1778., II. 1779., J. Beckmanns Benträge zur Deconomie, Technologie, Polizen: und Cameralwissenschaft, Th. I-XI. 1779-1788., wie auch eben besselben Benträge zur Geschichte der Ersindungen Lyz. 1780. u. s., und Sammslung außerlesenr Landesgesese, welche das Polizen: und Cameralwesen zum Gegenstande haben, Frs. 1783. u. s.

8) Von der königlichen Teutschen Gesellschaft zu Göttingen.

### S. 206.

Mit ber Teutschen Gesellschaft (Th. 1. S. 145. C. 270.) ift in ihrer Ginrichtung teine Beranderung weis ter vorgegangen. Bon ihrer erften Stiftung ber bat fie noch jest bas Gluck Berrn Benrich ben XI. altern Reuffen 2c. bes b. R. R. Fürften und regierenden Grafen gu Dbers graiz als ihren Dbervorfteber zu verehren. Bum Unbens fen ihres Dberalteften, ben fie mit bem Tobe bes Beren Cammerprafibenten von Behr († 1771. Dec. 26.) bers lohr, ward am 11. Jan. 1772. ein Auffaß in ber Gefells Schaft verlefen, ber fich in Raftners vermischten Schrifs ten Th. 2. (Mtenb. 1772. 8.) G. 49. findet. bermaligen orbentlichen Mitglieber find : hofrath Raftner, Acltefter; Sofr. Claproth, Prof. von Colom, Sofr. Gatterer, Sofr. Senne, Sofr. Feber, Prof. Bolborth, Superint. Luther. Seit 1784., ba Prof. Dieze nach Mainz abgieng , hat Prof. Bolborth bas Secretariat übernommen. Feierliche Berfammlungen werben vorzügs lich ben aufferorbentlichen Beranlaffungen angestellt, wie 3. 3. 1781. ben Unwefenheit bes Bergoge von Burtenberg gefchab, und 1787. Gept. 18. ben der funfzigjabs rigen acabemifchen Jubelfeier, ba Sofr. Raftner Bemerfungen über ben Bortrag gelehrter Renntniffe in Zeuts fder Sprache porlas.

# 310 V) Gelehrte Unstalten und Gesellschaften

# 9) Vom historischen Inftitute ju Gottingen.

### S. 207.

Das konigliche bistorische Institut, unter welchent Mamen biefe bom Sofr. Gatterer im Oct. 1764. geftiftes te Gesellschaft (Th. 1. S. 146. S. 273.) auf erfolgte bobere Genehmigung am 23. Dec. 1766, Offentlich einges weihet ward, beftehet vorjest aus folgenden Mitgliedern: Sofr. Gatterer ale Director, Prof. von Colom, Prof. Epring, Prof. Lichtenberg, Sofr. Feder, Prof. Meis ners, Sofr. Runde. Das Secretariat führt Prof. Ens Die Prafidentenftelle, welche ber fel. geheime Juring. fligrath Uprer 1769, übernommen hatte, ift feit beffen Tobe nicht wieder befegt worden. Die Gefellschaft vers fammelt fich jest, wenn fie es nothig findet, im offentlis den Borfaale ber Universitat, wie noch gulest ben ber Jubelfeier 1787. Cept. 18. gefchah, ba Sofr. Gatterer eine Abhandlung über Jubelfeier und Jubelmungen vorlas.

# 10) Non der königlichen Stiftung jährlicher Preisfragen für alle vier Facultäten.

## S. 208.

Erst seit bem Jahre 1784, ist aus Er. Majestat bes Ronigs allerhochsteigner Bewegung noch eine Anstalt hier in Sang gebracht worden, die bisher auf Teutschen Unis versitäten die einzige in ihrer Art ist. Gine jede ber vier Facultäten hat den Auftrag bekommen, jahrlich eine Preisssrage bekannt zu machen, beren Bearbeitung ein jeder, der hier studiert, unternehmen kann. Die Auffage mufsen

# 10) Preisfragen ber vier Sacultaten S. 208. 311

fen in Lateinischer Sprache abgefaßt, und, wie es ben Preisfdriften gewöhnlich ift, mit Benfugung eines vers ffegelten Bettele, ber inwendig ben Ramen bes Berfaffers und in ber Aufschrift eine zugleich auf bem Titel ber Abs banblung gefdriebene Devife enthalt, ohne fonft auf irgend einige Urt ben Berfaffer tenntlich zu machen, vor Ablauf bes Marzmonathe bem jebesmaligen Decane einer ieben Kacultat jugeftellt werben. Um 4. Jun, (bem Gebubrtstage bes Ronigs) wird in einer Abende um feche Uhr beshalb angestellten Offentlichen Berfammlung bom Profeffor ber Beredtfamfeit offentlich befannt gemacht. mas für Schriften ben jeder Facultat eingekommen, und welchen ber Preis ober auch ein Acceffit zuerkannt fen; worauf jeder Decanns ben Zettel, worauf die Devife ber Preisfdrift gefdrieben ift, eroffnet, und bem Rebner auf bem Catheber einhandigen laft, ber alsbann ben Das men offentlich verkundiget. Huch werden bann zugleich bie neuen Preisfragen abgelefen. hernad wird bas alles in einem Universitate : Programme bekannt gemacht, und bie Preisfdriften werden auf konigliche Roften gebruckt. Denen, die ein Acceffit erhalten haben, wird es fren ges ftellt, ob fie fich zu ertennen geben und ihre Schriften fur fich jum Druck beforbern, ober ob fie unbekannt bleiben Die golbene Preismedaille, wogn auf Gr. Maieftat bes Ronige unmittelbare Beranftaltung ein febr gefchickter Runftler zu London den Stempel verfertiget bat. balt bas Gewicht von 25. Ducaten. Gie bat auf ber eis nen Seite bas Bruftbild bes Konigs mit ber Schrift: Georgius III. MDCCLXXXV. Huf ber Rebrfeite ift ein aeflugelter Benins, ber burch bie Flamme auf bem Saupte bas Genie bezeichnet, gelehnt auf einen runden Schild. ber auf einer Ura ober Bafament flebet. In ber mittlern Alache ber Borberfeite ber Ura ift bas Bilbnif Georgs bes II., bes Stiftere ber Universitat, erhaben vorgestellt. Im Schilde liefet man die Borte: INGENIO ET STV-U A

# 312 V) Belehrte Unftalten und Gefellichaften

DIO und unten: Georgia Avgvsta adivdi-

- \* I. Die erfte Beranlaffung biefer tonialiden Stiftung fann ich nicht beffer beschreiben, als mit folgenben eignen Worten bes Refcripts, bas Ge. tonigliche Majeffat unter Allerhochfibero eigenhanbiger Unterschrift ben 15. Jun. 1784. an bas tonigliche Ministerium zu Bannober erlaffen "Dir haben euch bierburch eine Entidlieffung eroffnen wollen, auf die Dir burch ben Gebanten geleitet worden find , baff , ba Unfere Universitat Gottingen ibren jetigen Alor und Boblitand ber Gefdicflichfeit und bem guten Rufe, worin ihre Lehrer fieben, und ben verfcbies benen nutlichen Ginrichtungen und Unftalten, woburch fie fich vor andern Universitaten Teutschlands auszeichnet. pornehmlich ju banten bat, es ibr jum weitern Borgug gereichen werbe, wenn annoch etwas gestiftet murbe, mobon man fich verfprechen tonnte, baf es ben ber ftubierens ben Jugend noch einen Bewegungsgrund mehr abgeben werbe, fich burch Rleif und Application bervorzuthun . und von ben Gelegenheiten, Die fie gu Gottingen bat, ibs re Beit mobl und nuglich anzuwenden, einen zwedmäßigen Gebrauch zu machen. Bir balten bie Erreichung Diefer Abficht eines Berfuchs wohl werth, und find alfo anabigft entibloffen, fur die beste Musarbeitung über ein Thema, welches von jeber ber vier Racultaten jabrlich aufzugeben. und ben Studierenden geitig anug befannt gu machen ift. ein Gnabengeschent auszuwerfen, welches in einer golbes nen Medaille von etwa 25. Ducaten an Berth, mithin jahrlich in vier bergleichen golbenen Preismedaillen beftes Den Stempel bagu wollen Bir bier verfertigen laffen . - ba Bir übrigens von ben Profesforen erwars ten, bag fie bie einfommenben Muffage ohne alle Parthens lichfeit und Debenabsichten beurtheilen, mithin ohne auf Stand, Bertunft ober andere Connexionen ju feben, bie Arbeiten nach Berbienft murbigen werben zc."
- \* II. Die bisherigen Preisschriften waren 1785. Gottste. Ern. Groddeck Gedanensis de morte voluntaria; Gust. Hugo Badensis de fundamento successionis ab intestato en iure Romano antiquo et nouo; louch. Died. Brands Hildesiensis de oleorum unguinosorum natura; loann. Gottlieb Bunle Brunsuicensis calendarium Palaestinae occonmicum. Won solchen, die ein Accessit erhalten, sind noch

# 10) Preisfragen der vier Sacultaten S. 208. 313

jum Druct getommen: Adam Frid. de Mytacu Bernatis und Io. Schwarzkopf Hannouerani de fünd. succ. ab intest. ex iure Rom.; Iust. Arnemann Luneburgensis de oleis unguinosis; Ge. Frid. Walch Goettingensis calendarium Palaestinae oeconomicum cum praes. Io. Dav. Michaelis.

1786. Ioann. Henr. Heinrichs Hannouerani de autla fensim per prouidenciam diuinam humani generis felicitate; Frid. Boutterweck Goslariensis de fundamento successionis Germanicae tam allodialis quam feudalis er ratione differentiae inter successionem Germanicam et Romanam; Ioann. Frid. Prape Stuttgartensis de orcibus et occasibus siderum apud autores classicos commemoratis. Das juvistis side Uccesit besam dieden Sob. Schwarzsopf jegiger Legations: Secretar ben der toniglichen Gesandtsstoft zu Berlin. Der medicinische Preis sonnte diesmal nicht vergeben werden.

1787. Io. Ge. Arn. Oelrichs Hannouerani de vera et certa corum, qui medio secundo arque incunte tertio seculo storuerunt, patrum de ratione sine relatione sili seu verbi cum patre sententia; Frid. Hirsch Goslariensis de iare emigrationem cinium prohibendi vel circumscribendi; Ott. Hyun Mitauiensis de regeneratione partium mollium in vulnere; Car. Traug. Gottl. Schoenemann Islediensis de geographia Homeri. Das modicinische Accessit ere bielt Andr. Ge. Myrray Gottingensis (ein Sohn Johann Philipps oben §. 57. S. 55.) für die ebenfalls hernach abgebruchte Abhandlung de redintegratione partium corporis animalis nexu suo solutarum vel amissarum.

\* III. Noch hatten Se. königliche Majestat im Jahre 1786. ber theologischen Facultat ausgetragen, den Beweis der unendlichen Gottheit Christi im Sinn der evangelisch Lutherischen Kirche den Lehrern dieser Kirchengemeinschaft als den Gegenstand einer Preisabhandlung, die mit einer Medaille von fünfzig Ducaten belohnt werden sollte, vors zuschlagen. Es ist aber von 27. Abhandlungen, die der theologischen Facultat zugekommen sind, von derselben keis ne des Preises wurdig gefunden worden. Gotting. ges. Ang. 1786. S. 1065., 1787. S. 1713-1723.

# 314 VI) Einrichtung ber Lehrstunden

# VI. Von der Einrichtung der academischen Lehrstunden.

1) Bon der Einrichtung der Lehrstunden überhaupt.

### S. 209.

In der Art und Weise, wie es mit den academischen Lebrstunden überdaupt gehalten wird (Th. I. S. 147. S. 276.), ist dieber keine Beränderung vorgegangen. Sie werden noch immer halbjährig von Ostern bis Michaelis, und wieder von Michaelis die Ostern gehalten (a). Sowohl jedem Lehrer als jedem Studierenden wird die Wahl seiner Lehrstunden frey gestellt. Dieser Freyheit und einer damit verbundenen ruhmwürdigen Nacheiserung hat man mehr Fleiß und Fortschritte in Wissenschaften zu verdanken, als mit Zwang und Besehzlen auszurichten seyn wurde. Die meisten Lehrer haben ihre Hörstale so eingerichtet, daß die Zuhdrer Pulte vor sich haben, auf benen sie bequem schreiben können (b). Doch wird auch darin jedem seine Freyheit gelassen, od und was er nachschreiben will. Weber ablesen, noch

<sup>(</sup>a) Wenn bie Oftern fruh einfallen, werben die Lehrsftunden für den folgenden Sommer meift erft dren Woschen nach Oftern angefangen; so auch die Winterlehrsftunden zu Zeiten erst dren Wochen nach Michaelis. Sonst soll eigentlich 14. Tage nach Oftern, und 14. Tage nach Michaelis der Ansang gemacht werden.

<sup>(</sup>b) Auf ben Pulten find die Plage mit Bifern bemertt, worauf ein jeder Buborer, indem er das honorarium pranumerirt, ein Billet befommt. Unvermogenden macht nicht leicht ein Lehrer Schwierigkeit bas honorarium zu erlaffen.

# 1) überhaupt S. 209. 2) Theol. Lebrftunden. 315

Dictiren, nur ein freger mundlicher Bortrag findet Bens fall (c).

(c) Vorlesungen (praelectiones), wie ehebem viels leicht in ihrem mahren Wortverstande auf manchen hohen Schulen üblich gewesen, sollte man billig unsere academis sche Lehrvorträge nicht mehr nennen.

# 2) Theologische Lehrstunden.

## S. 210.

Die Glaubenslehre ober so genannte Dogmatik ersklart 1) ber Consistorialrath Leß, 2) D. Miller, beide inn 8., jeder über sein eignes Lehrbuch; 3) D. Plank nm 8. nach Keilmann oder seinen eignen Grundsäsen; 4) Kofr. Michaelis zu Zeiten privatistime nach seinem tehrbuche; 5) Pros. Schleusner im Winter um 2.; 6) Pros. Sextroh im Winter um 8., beide legtere in Versbindung mit einem examinatorio; 7) Pros. Bolborth abwechselnd mit anderen Lehrvorträgen.

### S. 211.

Die theologische Moral tragt 1) ber Consistorial rath Less um 8. und 3. nach seinem Lehrbuche vor; besegleichen 2) im Winter um 10, ber D. Miller nach bem seinigen; auch 3) zu Zeiten ber Prof. Tychsen; und 4) im Sommer früh um 6. ber Prof. Sextroh.

### S. 212.

Eregetische Lehrstunden über bas alte und neue Testament, ober einzelne Stucke berfelben, halt ber Conssistorialrath Left, Hofr. Michaelis um 9. und 10., Prof. Schleuss

Schleusner um 10. und im Winter um 7., Prof. Tychsfen um 9. und 10., und Prof. Volborth; ohne was von den Repetenten Kirsten und Hanlein in diesem Fache gesschieht.

# S. 213.

Von der Richengeschichte trägt D. Plank um 11. die erste Hälste im Sommer, die andere im Winter vor; die Reformationsgeschichte zu Zeiten in öffentlichen Lehrstunden; auch noch wohl besonders um 8. die Gesschichte der Glaubenslehren. Die Schicksale der theologischen Moral erklärt zu Zeiten der Consistorials rath Leß in eignen öffentlichen Lehrstunden. Dergleichen Lehrstunden pflegt auch Prof. Volborth den Christichen Alterthümern der drep ersten Jahrhunderte zu widmen.

#### §. 214.

Bur Polemik gehören die Leffischen Lehrvorträge über die Wahrheit der Christlichen Religion als Apologestik, und über die Antiderstik; und die Millerischen Borsträge, wie sie oben (§. 98. II. S. 121.) schon naher beschrieben sind.

### S. 215.

Bu ben practisch theologischen Lehrstunden gehds ren 1) die Homiletik ben Leß; 2) das königliche Predis ger = Seminarium (oben S. 179. S. 244.) oder an dess sen Stelle einsweilen die homiletischen Uebungen zwennal wöchentlich um 11. ben Schlensner; 3) die Pastoraltheos logie nebst der Homiletik und Catechetik, alle halbe Jahre um 1. ben Sextroh; 4) die besonderen Pastoralübungen benm königlichen Pastoralinstitute im Hospitale (oben S. 181. S. 246.); 5) die Catechiste : Uebungen ben D. Miller, ingleichen 6) ben Sup. Luther (oben S. 149. 2. G. 199.), und 7) im Baisenhause (oben S. 178. S. 243.).

# S. 216.

Noch wird von Zeit zu Zeit gelesen eine theologische Encyclopadie mit Anleitung zur Kenntniss außerlesener Bucher von D. Miller; über die Charactere der in der Appstelgeschichte oder anderen Schriften des N. T. vorskommenden Personen von D. Miller; über die Messanischen Weissagungen von Prof. Tychsen; über Sarmonie der vier Evangelisten im Sommer um 7. von Prof. Sextroly; über die evangelischen und epistolischen Pericopen von Prof. Bolborth 2c.

# 3) Juriftische Lehrstunden.

### S. 217.

Die Institutionen erklaren Prof. Spangenberg, Prof. Walbeck und Prof. Meifter um 11.; bie Dandec ten im Winter um 9. und 2. ber geh. Juftigr. Bohmer, ber Prof. Spangenberg, und D. Gepert, im Sommer um 8. und 10. Sofr. Moeckert, Prof. Spangenberg, Prof. Walbeck und Prof. Meifter; ben fleinen Struv im Winter Prof. Walbect um 10., im Commer Prof. Spangenberg um 7., D. Gepert um 8. Ueber bas alte Romische Staate = und Drivatrecht liefet Prof. Spans genberg um 4. ober 5., D. Schmelzer um 10. ober 11. Huch erklart von Zeit zu Zeit Hofr. henne um 2. bas Romifche Alterthum. Ueber einzelne Bucher der Dans decten werben zu Zeiten von Sofr. Moedert und Prof. Deifter eigene Lehrstunden gehalten; ingleichen über bie berühmteren Streitigkeiten bes burgerlichen Rechts von Prof.

# VI) Ginrichtung der Lehrstunden

Prof. Walbeck; ober auch über einzelne Materien z. B. von der Besignehmung und Versährung von Prof. Spanzgenberg. Ueber die Actionen lesen D. Gerke und D. Genert. Eursprische Vorlesungen und Repetitionen übernimmt D. Haselberg. Mit theoretischen Ausarbeitungen verknüpste Lehrstunden über die Pandecten halt Prof. Walbeck im Winter um 1.

#### S. 218.

Das canonische Recht lehrt ber geh. Justiffr. Bob: mer im Commer um 11. Im Winter wird ce von Drof. Bohmer und Prof. Brandis gelesen. Das Lehnrecht wird im Commer vom geh. Juftigr. Bohmer um 2., im Winter von Sofr. Runde um 10. vorgetragen. Teutsche Drivatrecht erklart Sofr. Runde im Commer um 7., im Winter um 8., wie auch D. Poffe im Com= mer um 8., und D. Safelberg im Winter um 11. Dem Braunschweig - Luneburgischen Drivatrechte widmet D. Defterlen befondere Lehrstunden um 3., und bein geift: lichen Privatrechte D. Gepert um 4. Das Privat: recht Teutscher Surften lehrt ber geb. Jufifer. Putter im Winter Dienft. und Donnerst. um 3. Das peinliche Recht erflart Sofr. Moedert im Commer um 7., im Winter um 3., Prof. Meifter um 9. ober 10. Sandelbrecht, Wechselrecht und Seerecht traat Prof. Martens im Winter Mont. Mittw. Frent. um 1. Ubr por: bas Wechselrecht alleine D. Defterlen im Commer Mont, und Dienft. um 1.; bas Cameral . und Doli: zerrecht D. Poffe im Winter um 8.

# S. 219.

Das Teutsche Staatsrecht wird vom geh. Justigr. Putter im Winter um 11., im Sommer vom Hofr. Runbe um 3., vom Prof. Martens und vom Prof. Brandis um 10., von D. Schmelger um 11., wie auch vom D. Safelberg vorgetragen. Huch werben noch befondere Lehrs funden über bas Staaterecht des mittlern Beitalters bom geh, Jufifer. Putter im Commer Dienft, und Dons nerft. um 3., über bas Territorialftaatsrecht vom D. Doffe im Binter um 9., über ben Weftphalifchen Bries ben bom D. Schmelzer Dienft. und Donnerft. um 2. gehalten. Das Staaterecht ber angefebenften Buropais ichen Stagten erflart Drof. Martens im Binter unt 8., im Commer um 2. Das Matur: und Volkerrecht erklart Sofr. Feber nebft ben Grundfagen ber Politit im Commer um 5., im Winter Sofr. Moeckert um 8., alle halbe Jahre Prof. Bohmer um 8., Prof. Martens im Commer um 10.; bas allgemeine Staatsrecht nebft ben Grundfagen ber Politit Sofr. Schlozer im Minter um 4.: bas allgemeine Rirchenftaatsrecht in befondes rer Unwendung auf die Chriftliche Religion der geb. Que ffibrath Butter im Binter Connabende um 3.; bas pos firive Buropaische Volkerrecht Prof. Martens im Commer um 8., im Winter um 9.

#### §. 220.

Die Geschichte der in Teutschland üblichen Rechte trägt der Prof. Böhmer im Sommer um 10., im Winter um 1. vor; die juristische Encyclopädie der geh. Justiss. Pütter bisweilen im Winter Sonnabends um 3.; auch lehrt sie in Verbindung mit der Rechtsgesschichte nach dem Reitemeierischen Lehrbuche D. Schmelzger im Sommer um 7., im Winter um 10. Der jurisstischen Litteratur widmet D. Posse besondere Lehrstunden im Winter um 4. Zu Disputir: und Examinirs Uedungen pslegen sich mehrere Lehrer bereit zu erklären, insonderheit zu letzteren Prof. Waldeck, D. Willich, D. Posse, D. Schmelzer, D. Gepert, D. Haselberg ze.

S. 221.

#### S. 221.

Die Theorie des Civilprocesses wird in Verbindung mit practischen Ausarbeitungen vom Hofr. Elaproth alle halbe Jahre um 8., ingleichen vom D. Desterlen und D. Vosse im Sommer um 7. und von ersteren im Winter um 1. vorgetragen, wie auch ohne Ausarbeitungen vom Prof. Walbest im Winter um 1. Den Reichsprocess wird künftig Prof. Brandis im Sommer um 9. mit practisschen Ausarbeitungen verbunden lesen.

### S. 222.

Ben einigen ber biober befchriebenen Lehrftunden ift icon gedacht worben, baf practifche Ausarbeitungen bamit verbunden find. Ginige berfelben verdienen noch eine befondere Befdreibung. Die practifchen Lehrftunden, die der geb. Juftifr. Durter noch immer alle balbe Jabre fortfest (Th. 1. J. 166. III. G. 287.), bat berfelbe feit bem Oct, 1777, in bren Abtheilungen vertheilet, beren jeber wochentlich eine Stunde gewidmet ift. In ber erften Abtheilung wird ber Unfang bamit gemacht, eine fchrifts lich abgefaßte Rlage in ein Protocoll zu verwandeln. Dann werben and Klagelibellen ober anderen Bittschriften bie barin enthaltenen Thatfachen in furze Muffage gebracht, wie folde ben Unfang einer Relation abgeben tonnten. Huch werden Gutachten entworfen, mas fur Rlagen anges ftellt, und ob fie gegrundet fepen? Achuliche Arbeiten werben bernach aus einem vollstandigen Stucke Acten gemacht, woraus zugleich ber gange Lauf eines vollständigen orbentlichen Processes erschen werden kann. Ferner wird Unleitung zu tabellarischen Muszugen aus Cheberebungen, Schuldverfdreibungen , Raufbriefen und Teftamenten gegeben. Rurge Rechtofalle werben zur Entscheidung vorges legt, aus welchen hernach schriftliche ober protocollarische Rlagen, lestere gleich in der Stunde, gemacht merben. Bu=

Bulegt wird auch Stoff gegeben, eine Exceptionsschrift, Replik ober andere Deductionsschrift, und Bittschriften in Gnadensachen zu entwerfen.

In ber zweyten Abrheilung werden gleich vollstandige protocollarische Verhandlungen über ganze Rechtes sälle vorgelegt, um baraus sowohl das Factum zu ziehen, als das Botum darüber zu liesern. Mehrere theils ahns liche, theils von einander abweichende Fälle werden zur Vergleichung aufgegeben, um genau zu bestimmen, wors in sie übereinkommen oder nicht, und worin der Grund der gleichen oder verschiedenen Entscheidung zu suchen sen. Dann werden mehrere vollständige Acten von allerlep Gatz tungen nach einander mitgetheilt, um theils vollständige Relationen, theils stückweise über einzeln aufgeworsene Fragen, z. B. die Statthastigkeit der Klage, die Zulässigekeit der Zeugen n. d. gl. betreffend, relationsmäßige Bota abzusassen. Auch werden besondere Gutachten, ingleichen Schreiben großer Herren ausgearbeitet.

In ber dritten Abtheilung wird gleich mit Gntach, ten über etwas schwerere Rechtsfälle der Anfang gemacht, hernach mit vollständigen Relationen aus peinlichen und fiscalischen Acten sortgefahren, zwischendurch aber Anlast gegeben, Berichte, Inquisitional: Artikel, und eine Dessensionsschrift auszuarbeiten. Zulest werden einige ins Staats: und Fürstenrecht einschlagende Fälle dazu bennst, um über die darin gewechselten Schreiben oder Deductionen theils Sutachten, theils Berichte, theils ebenmäßige Schreiben und Deductionen zu versertigen.

In allen brey Abtheilungen wird zugleich von ben Putterischen Rechtsfällen ein solcher Gebranch gemacht, baff in jeder Stunde ein oder zwey mundliche Vorträge geschehen, die der Lehrer gleichsam als Correserent turz wiederholet, und mit Bemerkungen begleitet, was sich etwa daben zu erinnern sindet.

æ

# 322 VI) Einrichtung der Lebrstunden

Diese breyerlen Abtheilungen kann nun ein jeder nach seinem Gutsinden auf einmal mit einander verbinden, oder, wie es freisich ungleich vortheilhafter ist, in drey oder wes nigstend zwei halbe Jahre vertheilen. Künftig soll ihnen alle halbe Jahre die Stunde um 3. gewidmet senn, Monstags zur ersten, Mittwochs zur zweiten, Freitags zur dritten Abtheilung. Die Aufgaben vom Montage werden den solgenden Somnabend, die von Mittwochen den Diensstag, die von Freitag den Donnerstag, im Sommer um 9., im Winter um 11. geliefert.

# S. 223.

Bofrath Claproth liefet fein practisches processuas lifches Collegium über feine Ginleitungen in ben orbents lichen burgerlichen und in fammtliche fummarifche Processe. und gebrauchet baben einen Borrath gebruckter burgerlicher und peinlicher Acten. Die Compendien erklaret er nicht Schritt por Schritt, fonbern gibt nur Ginleitung in jebe portommende Materie, und verläßt fich baben auf bas eigene Durchlefen, wozu fich ein angehender Rechtsgelehr= ter boch ben Zeiten gewohnen muß. Der practifche Unterricht bestehet barin, daß er benm ersten Theile bes ordents lichen burgerlichen Processes bie Rechtsmittel wider eigen= thatige Sulfe und bom ichieberichterlichen Verfahren bie beträchtlichften Borfalle, hiernachft alle die Kalle burchars beiten laffet, wo es burch Ausnahme von ber Regel ers laubt ift, fich in ftreitigen Parthenfachen an ben Landeds Insbesondere geht er alle die Gachen berrn zu wenben. burch, welche fein gerichtliches Berfahren gulaffen, und zeiget, wie in Cammer : Polizen : Regierungs : Steuer's Disciplin's und anderen im S. 2. ber fummarifchen Proceffe borgezeichneten Gachen verfahren merben muffe, woben immer wurfliche Ralle in ber Stunde mit Erwegung aller Seiten ber Sache ausgearbeitet, und anbere gur eigenen Mus:

Musarbeitung munblich gegeben werben. Doch ben bem erften Theile bes orbentlichen Proceffes werben an gehoris gem Orte alle praparatorifche, prajubiciale, incibente, connere und arbitrare Gachen ben angehenden Rechtsges Ichrten nach ihrem Umfange bekannt und burch Arbeiten in ber Stunde lebenbiger gemacht. Gine Denge Rlagen pon aller Urt werben nach gebruckten ober munblich bes fannt gemachten Fallen ausgearbeitet. Ben bem zwenten Theile bes orbentlichen Proceffes werben alle Schriften von einiger Bebenflichkeit nach ber Ordnung ber SS. aus gebruckten Ucten, welche bloff in Unfehung ber Sefchichte genußet werben, ben Regeln gemaff, welche im Compens bium vorgezeichnet find, von jedem arbeitenden Buborer verfertiget, und fo wird ber fleiffige Buborer nicht burch ben nachläftigen aufgehalten, wie es fonft gefchieht, wenn bren und bret eine Sache ju bearbeiten bekommen. fter bon jeber Schrift zeiget er aus bem Actenvorrathe que gleich an. Go wird ber gange burgerliche Procef bis gu Ende burchgearbeitet. Alebann wird ein Concurs von feiner Entstehung bis zur Diftribution ber Maffe nach Unleitung bes Sauptstuckes vom Concurs : Processe in ben fummarifchen Proceffen, und gleichfalls eine vollstandige Anquisition in ber Stunde, mit bestanbiger Buruchweis fung auf die Regeln und Ordnung bes Commendiums gefuhret, und bies alles in einem halben Sahre gu Enbe ges bracht. Die Auffage corrigirt er und machet vor beren Burucklieferung allgemeine practifche Bemerkungen über jebe Urbeit.

## S. 224.

Die relatorisch practischen Vorlesungen halt Sofr. Claproth auf eben die Urt, bag er fein eigenes Compenbium nicht wortlich burchgehet, fondern nur bie Einleis tungen gibt. Ben bem erften allgemeinen Abschnitt wers ben bann von jedem Bubbrer aus murklich geführten Ucten

anfanglich bloffe Geschichteerzehlungen, bann Muszuge aus ben Acten, einmat wie fie liegen, bernach aber feben Punct feparirt, gemacht, enblich bloffe Fragen, auf bes ren Entscheibung es ankommt, aus ben Ucten formirt. Dach bem zwenten Abschnitt wird in ber Reihe eine Rlas ge, und bernach eine Exceptionefdrift, mundlich borges tragen, nach allen mefentlichen Erforberniffen geprufet, und bas Gutachten bingugefuget, worüber bann bie ubris gen Buborer auf gefchehene Umfrage ihre Zweifel eroffnen, und er felbft gulegt feine Mennung faget, fich aber auch iber bie barüber etwa aufgeworfenen 3meifel erflaret. Dann werben vollftanbige Relationen aus bem erften Berfahren aus vollstandigen Arten verfaffet, einmal von jes bem in ber Stunde referiret, und baruber botiret, unb wer mehrere fchriftlich zu verfaffen Luft hat, bekommt bagu Ucten, und liefert bie Relationen gum Durchfeben. Sin Beweisverfahren werden wiederum fowohl die einzels nen Schriften nach bem Beweistermine, Artifeln, Interrogatorien, Gultigfeit ber Beweismittel u. f. w. geprufet, als auch vollständige Relationen über ben geführten Bes weis fowohl nach ber Reibe in ber Stunde abgestattet. als idriftlich zum Durchsehen geliefert. Gben fo wird mit ben Relationen and bem Appellations : Berfahren und aus murklichen Criminal = Acten zu Werte gegangen. Weil es aber theils zu weitlauftig ware aus Concurds Acten jeben referiren gu laffen, theils es auch bagu an Acten fehlet, fo tragt er eine Concursfache in ber Stunde vor, lagt bie Buborer über bie Liquiditat und Prioritat ihre Gutachten geben, faget gulest bas feinige, lafit fobann ben gefaften Schluft in bas fchema prioritatis eine tragen, und ichaffet felbiges am Ende ber Relation gum Prioritate : Urtheile um, wodurch jeber von ber Urt, wie mit biefer weitlauftigen Relation zu Werte gegangen merben muß, um orbentlich und grundlich zu referiren, bins reichenbe Begriffe bekommt. ...

# 3) Jurift. S. 225. Walbects Blaboratorium. 325.

### S. 225.

Die mit Ausarbeitungen verknüpften Lehrstunden, die der Prof. Waldeck über das dürgerliche Recht halt, sind nach seinem 1783. davon herausgegebenen Vorschlage auf folgende Art eingerichtet. Er gibt ben jedem Titel des Böhmerischen Handbuchs der Pandecten in jeder Stunde mehrere Fragen oder andere Aufgaben auf, die ihm den folgenden Tag von den Inhörern schriftlich besantwortet zugestellt werden. Er geht darauf die eingekoms menen Auffähe Stück für Stück burch, zeichnet sich aus jedem derselben das Gute und Fehlerhafte aus, und trägt beides in der nächstsolgenden Lehrstunde vor. Ben diesen Recensionen bestrebet er sich, überall schickliche Regeln, Raisonnements und andere Bemerkungen einstliesen zu lassen, und füget zulest jeder Aufgabe die Beantwortung ben, wie sie hätte seyn sollen.

Die Aufgaben felbst enthalten Materien, die zur nasheren Erläuterung bes Lehrbuchs; zur Auseinandersetzung aneinandergränzender Rechtsgeschäffte; zur Aufklärung einzelner Rechtswahrheiten, auch einzelner Gesese und ihser Grunde; zur Entscheidung interessanter Streitigkeiten u. f. w. gehören.

In dieser Absicht last er ausgesuchte Stellen des Bohs merischen Kandbuchs erklaren und benrtheilen; Tabellen über die Paragraphenordnung einzelner Titel und Mates rien entwerfen; wesentliche und nicht wesentliche, gewöhnsliche und zufällige Bestimmungen einzelner Rechtsgeschäffste nebst den Unterschieden des einen von dem andern ans geben. Bo Distinctionen in den Gesegen liegen, da nennt er die Gesege, und läst dann die darin liegenden Distinctionen nebst ihren Gründen von den Zuhörern selbst aufsuchen. Ueberall muffen die besten Beweisstellen aus unsern Gesegen angegeben werden. Er läst ferner

Sutachten und Entscheibungen machen, und diefirt zu bem Ende Falle, die ihm entweder selbst zur Bearbeitung vorzgekommen sind, oder die er aus Schriftstellern entlehnt hat. Ben Titeln, die in den practischen Theil der Rechtszwissenschaft einschlagen, werden Formulare gemacht, Klazgen, Exceptionsschriften, Contracte, Lestamente ze. Er dictirt fehlerhafte und richtige Aufsähe der Art, und läst sich dann beides auszeichnen. Auf gleiche Art läst er Cautelen aufsuchen, und sie hernach in Anwendung brimgen.

### S. 226.

Die practischen Lehrstunden, welche Prof. Martens über das Buropaische Volkerrecht halt (f. 219.), has ben gur Abficht, benjenigen, welche entweder fur bas eis gentliche Fach ber auswartigen Ungelegenheiten fich bes ftimmen, ober boch, wie bies zumal in Teutschland fo oft ber Fall ift, neben ihren ordentlichen Berufsgeschafften, ben vorkommenben Gelegenheiten, auch in auswartigen Gefchafften gebraucht werben, eine Unleitung zu geben, um fich in allerlen Auffagen und Vortragen, welche ihnen hieben übertragen werden konnen, ju üben. Da ben bem, infonderheit in diefem Rache, fo ausgebreiteten Gebrauche ber Französischen Sprache, Teutsche sowohl als Auslans ber, gar oft in bem Fall find, fich theils fdriftlich theils mundlich über Gegenftanbe bes Bolferrechts auffern gu muffen, gleichwohl ben manchem bie Schwierigkeit bes er: ften Berfuche in einer neuen Sattung von Arbeiten burch bie bingutommenbe Schwierigkeit in einer fremben Spras de zu fchreiben im Unfange zu fehr vermehrt werben tonns te; fo hat bies bie Beranlaffung gegeben in zwen von eins ander gang getrennten Borlefungen, beren jebe einmal in ber Woche gehalten wird, in ber einen eine Unleitung gu Tentschen, in ber andern, (welche baber auch in Frangde fifcher Sprache gehalten wirb), eine Unleitung gu Frans 3011=

# 3) Jurift S. 226. Martens Volterrechtspract. 327

zosischen Arbeiten zu geben. Alebrigens sind diese beibe Worlesungen, wie in Ansehung des Zwecks, so auch in Ansehung der inneren Einrichtung einander ahnlich, so dass eben dieselben Sattungen von Arbeiten in einer jeden derselben und zwar stuffenweise von der leichteren zur schwezeren aufgegeben werden, obgleich die Fälle selbst, zumal diesenigen, den welchen die Wahl guter Muster in Bestracht gezogen werden nuß, nie dieselben in beiden Vorzlesungen sind, um auch diesenigen, welche beide Vorlesung gen nach einander besuchen, nicht durch Wiederholung ders selben Arbeit zu ermüden.

Bu Gegenftanben biefer Urbeiten werben nur folche Kalle gewehlt, Die fich entweder ichon wurklich jugetragen haben, und von welchen offentliche Staatofdriften vorbanden find, ober folde, bie etwa nach ben gegenwartis gen Zeitumftanben leicht in Unfrage fommen tounten. Insbefondere geben Staatsvertrage aller 2frt, Memoire ber Sofe ober Gefandten, Schreiben groffer Berren ober ihrer Minifter unter einander , furze Debuctionen u. f. f. ben vorzüglichften Stoff zu folden Uebungen. Die 2lusarbeitungen felbst bestehen theils in Bornbungen, 3. 3. in furgen Mudgugen aus merkwurdigen neueren Staats: bertragen, ober Deductionen, Zabellen fiber felbige, Bergleichung mehrerer Staatevertrage unter einander, Guts achten über einzelne mitgetheilte Malle aus bem Bolters rechte u. f. f. theils in Entwurfen folder Arbeiten, wie fie in answartigen Angelegenheiten vorfommen, 3. 33. Cange ten : und andere Schreiben ber Sofe, fie mogen Ceremo: niel = ober wurkliche Staatsgeschaffte betreffen, Miniftes rialbriefe; Memoiren, Punctation eines Bertrags ober Musfullung einer Punctation, fo weit Sies leftere thun: lich ift, ohne zu weit in bas Detail ber Local : Umftanbe eines individuellen Vertrage binein zu gehn; Chifrirung und Dechifrirung, fo fern es hier nur im Allgemeinen af

bie nabere Bekanntichaft mit ben jest ablichen Urten zu chifriren und ben allgemeineren Bulfemitteln baben ans tomint u. f. f.

Bu munblichen Bortragen werben furze Debuctionen über Segenstande bes Bolferrechts einem unter benjenigen Bubbrern , welche fich biegu angegeben , in jeder Stunde mitgetheilt, um baraus in ber folgenben einen frenen mundlichen Bortrag, mit angehängtem Gutadten, etwa fo gu thun, wie er bies einmal funftig in einem Staates ministerio ober bem Cabinet eines Fursten zu thun in bem Tall fenn tomte.

Die Bahl ber Urbeiten, welche in jeder Stunde aufges geben werben, ift zwar nicht immer gleich, und richtet fich nach ber Zeit, welche bie Ansarbeitung berfelben muthe maßlich erfordert; boch werben gemeiniglich zwen ausges theilt, beren eine vorzüglich bes Sachinhalts wegen, die andere zugleich wegen bes Ceremonicle etwas mertwurdis ges hat, und, fo viel es thunlich und nothig ift, werben ben Buhorern jebesmal entweber aute Minfter abnlicher Arbeiten ober auch die Stucke felbft mitgetheilt, aus welchen fie etwa ihre Uebungen anzustellen haben.

Die Beurtheilung biefer Arbeiten, welche zu Unfang ber nachsten Vorlefung unternommen wird, trifft inobes fonbere folgende bren Puncte: 1) ben Sacheninhalt, alfo 3. B. die Treue, Wollftandigkeit und Rurge bes Mudjuge, bie Richtigkeit bes Urtheils, bie Bahl, Ordnung und Darftellung ber Grunbe u. f. f. ; 2) bas Canglen : Ceres moniel, in fo weit biefes fid auf allgemeine Grundfaße zurucks führen lagt, und nicht etwa von bem individuellen Bers haltniffe zweger Hofe abhangig ift; 3) ben Styl, zumal in Unfehung ber Frangofischen Ausarbeitungen, und zwar nicht bloß, fofern von der grammaticalischen Richtigkeit ber Unrichtigkeit und von der Deutlichkeit ber Schreibart bie

bie Rebe ift, fonbern insbesondere auch, fofern in Unfes bung ber einer jeben Battung von Staatofdriften eignen Schreibart und bes bin und wieber in ber Staatssprache bon ber gemeinen Bebeutung abweichenben Gewichts gemiffer Worte etwas zu bemerken vorfallt. Ben manden Arbeiten gibt bie Bergleichung berfelben mit ber Urfdrift, wenn biefe als Mufter empfohlen werben tann, Gelegens beit zu Bemerkungen in Aufebung eines jeben biefer Puncte, obgleich, wie fich von felbit ergibt, feine Urbeit, wenn fie nur fonft zweckmaffig ift, um beswillen getabelt wird, weil fie bem vorhandenen Mufter nicht abulich fieht. Die guten Mufter werben gu Enbe ber Borlefung ben Rubbrern fammt bem Stoff zu neuen Arbeiten mitgetheilt; jum Behuf ber Frangbiffchen Arbeiten ift ber Druck ber mitzutheilenden Schriften bereits veranftaltet, jum Bebuf ber Teutschen wird er erft jest beforgt.

# 4) Medicinifche Lehrstunden.

## S. 227.

Die Anatomie lehrt Hofr. Wrisberg alle Winter, indem er sich Bormittags mit Sectionen, Nachmittags um 2. mit Demonstrationen beschäfftiget. Von der anatomia comparata werden bisweilen anserlesene Segenstände in diffentlichen Lehrstunden vom Prof. Blumenbach vorgestragen. Mit der Geschichte der Anatomie beschäfftigt sich D. Josephi. Die Osteologie erklärt Prof. Blumenbach im Sommer um 4. Die Physiologie wird im Sommer vom Hofr. Wrisberg früh um 6. und 8., vom Prof. Blumenbach um 8.; auch wohl vom D. Josephi vorgetragen.

#### S. 228

Die Pathologie wird im Winter um 9. vom Hofr. Murray, um 4. vom Prof. Blumenbach, im Sommer um 4. vom Prof. Stromeyer, um 8. vom Prof. Fischer vorgetragen, und von legterem mit der Semiotik versbunden, die Hofr. Richter noch besonders zu erklären pflegt. Sowohl Pathologie als Semiotik lehrt auch D. Jäger, und erstere D. Josephi. Besondere Lehrstunden über Rinderkrankbeiten halt Hofr. Murray, über Weiberskrankbeiten Hofr. Wrisberg und Prof. Fischer, über Augenkrankbeiten Hofr. Richter im Sommer um 3., über Knochenkrankbeiten Hofr. Richter im Winter wöchentlich zwehmal um 11., über venerische Krankbeiten D. Althos.

#### 6. 229.

Materia medica wird vom Hofr. Murray im Soms mer um 8., Botanik um 7. gelehrt, erstere auch zu Zeiten vom Prof. Stromeper. Die Chymie lehrt Prof. Smelin im Sommer um 9., im Winter um 3. Die Pharmacie wird im Sommer vom Hofr. Murray um 9., vom Prof. Smelin um 8., vorgetragen, auch aussers bem noch vom D. Jäger.

\* Der theoretische Theil ber Chymie wird vom Prof. Smelin ohne Bersuche in den diffentlichen Borlesungen gelehrt, doch so daß in denselben der Abschnitt von der Luft und ihren Arten, so weit er der Chymie angehört, im Sommer auch durch Wersuche erläutert wird. Den Borstrag der allgemeinen oder Experimentalchymie, welche alle halbe Jahre gelesen wird, so wie den Unterricht in der Pharmacie, in der technischen, und in der docimastisschen und metallurgischen Chymie, die jede auch insbesoudere vorgetragen werden, begleiten beständig Bersuche und länger anhaltende Arbeiten, die dalb im Hörsaale, bald in der zunächst daran stoßenden ehrmischen Werksitzt eangestellt, bald in der Stunde vollendet werden, bald ben

ben übrigen Theil bes Tages dauren, immer aber so eingerichtet sind, daß es denen, welche wünschen, selbst Jand anzulegen, und sich Uebung und Ferinsfeit zu ers
werben, an Gelegenheit und Anleitung nicht fehlt, so wie
sie auch leicht Erlaubniß erhalten, unter der Aufsicht des
Professors eigue Wersuche und Prüfungen in dem öffentlis
den Laboratorium vorzunehmen. In dem Bortrage der
technischen und metallurgischen Schwnie werden nicht nur Proben der mancherlen Fabrik: und Höttenproducte, und Beichnungen von dem Defen u. d. gl., sondern auch Models le derselben vorgezeigt. Auch der Bortrag der Mineras logie wird da, wo chymische Merkmale allein entscheiden, durch dergleichen Wersuche erläutert.

#### §. 230.

Der Therapie ober medicinischen Prari find folgenbe Lehrstunden gewidmet. Die allgemeine Therapie wird vom hofr. Murray, hofr. Richter, Prof. Stromeper, und D. Mager vorgetragen. Bur besonderen Therapie gibt Bofr. Murray eine mit Examiniren, Disputiren und Beurtheilung ber Recepte verbundene practifche Unleitung. Dann ertlart fie Sofr. Richter alle halbe Jahre um 10., als lenfalle mit Abtheilung ber hißigen und chronischen Krankheiten, jene im Winter, biefe im Commer; Prof. Stros mener erklaret bie hißigen Krankheiten im Commer fruh um 6., die chronischen im Winter um 4. Huch banbelt Sofr. Murran ju Beiten noch in befonderen Lehrstunden bon Ginpfropfung ber Blattern, von Burmern im menfche lichen Leibe, von Giften u. f. w. Desgleichen liefet Prof. Stromeper zu Zeiten ein practisches Cafuale, worin über einzelne Ralle Undarbeitungen gemacht werben, ober halt auch noch eigne Lehrstunden über bie Runft Recepte gu Die Chirurgie tragt Sofr. Richter alle halfcbreiben. be Jahre bor, im Winter um 3. bie medicinische, im Sommer um 11. bie Manual : Chirurgie. Didretit ers flart hofr. Richter im Sommer zwenmal bie Woche um 11. Die Sebammentunft erklart hofr. Wrieberg im

Sommer um 2., und Prof. Fischer alle halbe Jahre um 9. Die practische Anleitung zur Gebuhrtsbulfe gibt Prof. Fischer Mittwochs und Sonnabends im Accouchir : Hospitale (§. 186.).

### S. 231.

Clinisch practische Uebungen werben im chirurgis schen und Kranken - Hospitale vom Hofr. Richter täglich um 1., vom Prof. Stromeper Dienstags, Mittwochs und Frentags im Sommer um 7., im Winter um 8. ans gestellt, so daß die Zuhörer nach einer sorgfältigen Untersstuchung des Gesundheits - Zustandes der gegenwärtigen Kranken, die Urt ihrer Krankheit, die Natur, die Urfaschen, den fernern Verlauf und den Ausgang derselben besstimmen, die Unzeigen zur Hisse entwickeln, die angezeigs ten Mittel verschreiben, und die in der Folge sich ereignens den Veränderungen bemerklich machen.

### S. 232.

Von den clinischen Uedungen im Hospitale ist noch das königliche clinische Institut unterschieden, das darin bestehet, das Kranke in ihren Häusern unter Ansührung eines Lehrers der Arznenkunde von jungen angehenden Aerzten besucht und beforget werden. Darüber führt seit dem 1. Oct. 1785. Prof. Fischer die Aussicht. Ueder die jedesmaligen Kranken, geneseten, verstorbenen, entlasse nen und in der Eur verbliedenen werden eigne Tagebücher geführt, und vierteljährige Tabellen bekannt gemacht.

Mach einer kurzen Wiederholung derselben in summarischen Auszugen, die zu Ende des Jahrs 1787. auf E Bogen gedruckt sind, belief sich die Anzahl der in den zwen Jahren vom I. Oct. 1785. die zum I. Oct. 1787. durch dieses Institut besorgten Kranken auf 986., also jährlich gegen 500. Kranke, die alle von den jungen anges henden Aerzten selbst besorget werden. Gestorben sind im eriten

ersten Jahre 21., im zwepten 18., so bag im ersten von 23., im zwepten von 27. einer gestorben (an statt bas Spital zu Ebenburg von 25., bas zu Lyon von 12., bas zum beil. Geifte zu Rom von 11., bie Charite von 7., bas Hospice de S. Sulpice von 6. und bas Hoteldieu von 4. einen verliehrt). Bon herrschenben Epidemien waren in ben beiden Jahren nur zwey; im ersten Faulsieber, häusig mit Petechien; im zwepten die Kinderblattern, an diesen starben von 31. fechs.

#### S. 233.

Die legale Medicin lehrt Hofr. Wrisberg im Winster Abends um 6. mit der medicinischen Polizey versbunden. Jene allein lehrt auch D. Jäger. Die medicis nische Gelehrtengeschichte trägt Prof. Blumenbach im Winter um 9. vor; die medicinische Encyclopädie D. Jäger und D. Josephi. Uebungen im Examiniren, Disputiren und in Ausarbeitungen werden von Hofrath Murran, Prof. Fischer und D. Jäger angestellt.

# 5) Philosophische Lehrstunden.

# S. 234.

Logik und Metaphysik erklart Hofr. Feber alle halbe Jahre um 9., wie auch Prof. Buhle. Die Psychos logie trägt Prof. Meiners im Winter um 8. vor, und die Geschichte der Menschheit um 4., die Geschichte der Religionen im Sommer um 9., die philosophissche Geschichte, ober auch die Seschichte und Anfangssgründe der schönen Wissenschaften unter dem Namen der Westbetik um 7. Die philosophische Moral lehrt Hofr. Feber im Winter um 3., das Recht der Natur mit der Staatsklugheit verbunden Hofr. Feber im Sommer

## VI) Einrichtung der Lehrstunden

um 7. Die Geschichte der Philosophie lehrt auch Prof. Buhle. Auch M. Burger halt Lehrstunden über eisnige Hauptmomente der Kantischen Philosophie. Philosophischen Disputirubungen sind offentliche Lehrstunden vom Hofr. Feber und Prof. Meiners gewidnnet.

# 6) Mathematische Lehrstunden.

### S. 235.

Die reine Mathematit lehrt Bofr. Raffner im Winter um 10., Sofr. Meifter alle balbe Sahre um 10. auch zu Beiten Prof. Lichtenberg, ingleichen Dt. Gbel, M. Müller, wie auch S. und S. J. Dypermann. angewandte Mathematit lehrt hofr. Raftner im Coms mer um 10. Ginen Theil feiner aftronomischen Abs banblungen erklart er Montage und Donnerftage um 5. Aftronomie, mathematische Geographie, Theorie ber Erbe und Meteorologie lehrt auch Prof. Lichtenberg, ers ftere auch M. Muller und S. Oppermann. Die burgerliche Bautunft lehrt Sofr. Meifter im Commer um 8.: Architect Borbect widmet noch befondere Lehrstunden ber Unlage wirthichaftlicher Landgebaube und Stadtgebaube, und richtig zu entwerfenden Bauanschlagen, wie auch ber Wafferbautunft, infonderheit bem Mublen : und Bruttenbau (a). Sowohl burgerliche als Rriegsbautunft

(a) Ueber die Einrichtung dieser Lehrstunden tann ich noch folgenden eignen Aufsat bieses Lehrers liefern: "So wie in der Geometrie mit dem Begriff einer Linie der Unfang gemacht, und so nach und nach zu schwerern Saten fortgeschritten wird, eben bem Gange kann man in der Architectur folgen, und folgt ihm wurtlich, so bald landwirthschaftliche Gebäude zu den ersten Gegenständen

lehren auch M. Sbel; M. Müller, H. und H. J. Dps permann. Cacrit lehrt Hofr. Meister. Mechanit lehs

genommen werben, welche bie Unfanger entwerfen und ausarbeiten muffen. Diefer Lehrart bebiene ich mich mit bem beften Erfolge, und lege baben meinen Entwurf einer Unweifung gur Canbbaufunft jum Grunde, wo ich bann febr oft bas Bergnugen genieffe, bag einige meiner Bubd. rer in einem halben Sabre folche Fortidritte machen und fich fo viel Ideen fammlen, bag fie landliche Wohngebaude fur Deputatiften, Schulmeifter und Prediger entwerfen und bagu bie nothigen Riffe ausarbeiten fonnen. Im Berfolge meiner Borlefungen über die landliche Baufunft gebe ich zu ben gufammengefettern Gebauben als Backs und Braubaufern und bann zu einem vollständigen Umts haufe uber, und zeige zulett, wie alle biefe fur ein weits lauftiges Umt nothigen Gebaube, entweder fur ein bes ftimmtes ober fingirtes Locale nach haushalterifchen Grunde faten geftellt werben muffen. Roch pflege ich fur Liebba: ber ber Deconomie und Cameralwiffenschaften besondere Lebrstunden über die Landwirthschaft ber Bauren und Uns lage ber Baurenguter, ju balten, woben ich hier in ber Dabe murtlich vorhandene Bauernhofe mit den bagu geho: rigen Grunbftuden jum Grunde lege, und baben geige. wie ein folder Saushalt nach richtigen veconomischen. Grundfagen eingerichtet, und die bagu nothigen Gebaube bestimmt werden muffen. Alle einen zweyten Abidmitt bes Unterrichts in ber Bautunft, betrachte ich ... eimage ber Stadtgebaude, und zeige, wie zu einem bestimmten Locale die Ginrichtung ber Gebaube ben Abfichten gemäff eingerichtet und der borbandene Raum auf das vortheilbafe tefte benutt werben fann. In biefe Claffe geboren auch Die verschiedenen Urten offentlicher Gebaude, wo ich bann 3. B. ben Sofpitalern unfer hiefiges Accouchir : Sofpital jum Muffer empfehle, und meine Buborer die Riffe bavon verfertigen laffe. Gine britte Abtheilung macht ber Brucken: und Mublenbau, wo ben lettern meine 3us borer alle einzelne Theile, als bie verschiedenen Arten von Bafferrabern, Ramm : und Stirnrabern, Getriebe und Daumenwellen, ingleichen Schleufen, auch Stau : und Streichwehren in Rig bringen, und nachft diefen vollftans bige Muhlen gufammenfegen und entwerfen muffen. Bur Erlauterung des Bortrages und um die Unfanger auf die Matur

ren M. Müller und H. J. Oppermann. In verschiedes nen Theilen der angewandten Mathematik gibt auch M. Sberhard Unterricht. Algeber wird vom Hofr. Meister, Prof. Lichtenberg und H. J. Oppermann gelehrt; Anas lysis endlicher und unendlicher Größen vom M. Müller und H. Oppermann. Zum practischen Feldmessen gibt Hofr. Meister im Sommer um 5. Unterricht, wie auch M. Sberhard, M. Sbel, M. Müller und H. J. Oppermann. Noch lehrt M. Müller die juristische und politische Arithmetik, das Privat und Cameralstaatse Rechnungswesen und das Stalianische doppelte Buchhalsten.

Natur ber Sache zu führen, habe ich von einigen Mühlen vollständige Modelle verfertigen lassen. Die Bauanschläsge nach richtigen Grundsüben zu entwerfen sest eine vollständige Kenntnis dessenigen Gegenstandes voraus, worsüber der Ausschlag verfertigt werden soll. Zu dem Ende lasse ich ben meinen Borlesungen über diesen besondern Theil der practischen Architectur zuerst die sammtlichen Riffe, welche der Ausschlätzung eines Baues nötig sind, entwersen, und zeige alsdann, wie nach solchen Baurissen alles berechnet und in dem Bauanschlage ausgeführt wers den muß."

7) Physische und andere jur Naturkunde gehörige Lehrstunden.

### S. 236.

Naturgeschichte lehrt Prof. Blumenbach alle halbe Jahre um 5.; Physit mit Experimenten begleitet Prof. Lichtenberg im Sommer um 4., im Winter um 2.; Mie neralogie Prof. Inelin im Sommer um 11., Hofr. Beckmann im Winter um 1.; Chymie, auch auf Hande werke und Kunste angewandt, Prof. Imelin im Winter um 9. Zur Kenntniß der Versteinerungen, und zur nüßlichen Bereisung des Sarzes gibt zu Zeiten Kofr. Beckmann Unleitung.

8) Deconomische und zur Polizen = und Cameralmissenschaft gehörige Lehrstunden.

# S. 237.

Dieses ganze Fach wird vom Hofr. Beckmann in mehreren oben (J. 125. II. S. 173.) bereits angezeigten Lehrstunden bearbeitet, wovon hier noch einige nahere Bes schreibungen ertheilt werden konnen.

Die Erlernung ber Mineralogie pflegt er burch Worzeigung ber beschriebenen Mineralien aus der starken Sammlung, welche er theils auf seinen Reisen, theils durch Tausch und Ankauf zusammen gebracht hat, und noch immer in allen Theilen vollständiger zu machen such, zu erleichtern. Ben der Lehre von den Metallen und den Suttenarbeiten nußt er die Sammlung von Models D

len, welche er felbst besiget. Die Kenntnig ber Verfteis nerungen, wenn solche besonders verlangt wird, erleichs tert er burch Worzeigung der meisten Arten, ihrer wahren oder ahnlichen Urstücke, und der besten Abbildungen.

Bum Gebrauche ben feinen Borlefungen über bie Landwirthichaft bat er nicht nur eigenthumlich eine groffe Ungahl Dobelle wurtlich gebrauchlicher Dfluge, fondern auch anderer nuklicher und nicht allgemein bekann: ter Werkzeuge und Maschinen, auch eine Sammlung von Saamen und Solgarten. Die Dflangen, welche im Collegio berührt werben, auch felbft bie fchlimmften Unfrauter, werden jeden Frentag Abende um 6. Uhr im veconomifden Barten vorgezeigt, wo bann aud Pfropfen, Deuliren und andere Sandgriffe gewiefen werben, in bes nen fich ba bie Buhorer jugleich felbft üben konnen. werben nehmlich im veconomischen Garten fo viel als mogs lich alle oeconomische Gewächse und ihre mertwurdigften Abarten gezogen. Wer getrochnete Cammlungen von folden Gewachsen ober auch von Saamen verlangt, tann folde, fur billige Preife, von bem Gartner erhalten.

Auch zum Unterrichte in der Technologie besitkt Hofr. Beckmann viele Modelle, Proben von rohen Materialien, von den vornehmsten Waaren und ihren Abanderungen. Die Arbeiten selbst aber werden jedesmal auch in den Werkstätten und Manufacturen vorgezeigt, da er dann vorher die Veranstaltung trifft, daß man sie, so wie man hinkommt, in ihrer eigentlichen Folge sehen kann. In dieser Absicht bereiset er auch jeden Sonnner mit Juhörern, benen es gefällig ist, einige benachbarte Salzwerke, Glashutten, Fajencerien u. d. gl., als zu Salzberhelben, Suborern, die es besonders wünschen, eine technologische Reise auf den Harz und nach andern benachbarten Vertern, wie

wie bann bie Gegend um Gottingen wurklich febr reich an manniafaltigen technologifchen Gegenftanben ift.

In ben Lehrftunden über bie Waarentunde werben vornehmlich bie ausländischen Waaren erklart und vorges geigt, auch wird alles, mas ben Sandel mit benfelben bes trifft, borgetragen.

Die Vorlesung über bie Sandlungswiffenschaft ers Blart alle Geschäffte ber Raufleute, alle gur Handlung bienende offentliche Unstalten, als bas Wechsclwefen, Wechfelcurs, Banten, Uffecurangwefen, Sandlungsges fellschaften, Unleihen großer Summen fur Potentaten Much ba wird ber Bortrag burch Borgeigung und Mittheilung ber Formularien practifder gemacht, Bulegt werben über eine erbichtete Sandlung, nach einfas der und Stalianifcher Beife, Buder geführt, bie alten gefchloffen und wiederum neue angefangen.

In ben cameraliftisch practischen Lebrftunden wird jede Boche eine Musarbeitung geliefert, wozu bie Materialien und bie bagu nothigen Renntniffe entweder erft vollständig vorgetragen ober aus andern Lehrvortras gen in Erinnerung gebracht werben. Gie betreffen Ges genftande ber Landwirthschaft, ber Polizen = und Camerals wiffenschaft, g. B. Berordnungen, Berichte, Inftructios nen, Borfchlage, Pacht : und Raufanfchlage, Tabellen u. b. gl. Jeber Huffaß wird mit ber Feber verbeffert, und ben ber Buruckgabe beurtheilt, auch wohl mit Mus ftern verglichen. Beil zuweilen hierzu teine vollige Stuns be erfoderlich ift, fo werben alsbann folde Fragen bes antwortet, bie etwa von ein ober anbern Buborern mit ihren Ausarbeitungen über Gegenstande, bie ju bicfen Borlefungen gehoren, jugefchickt find, wodurch bann jugleich erganget merben tann, mas manchen fonft noch undeutlich ober zweifelhaft geblieben ift.

# VI) Ginrichtung der Lehrstunden.

340

\* Schon einigemal haben reiche Raufleute, Runftler und handwerter ihre Gobne, welche bas vaterliche Bes werbe icon vollig erlernt batten, auch foldes nachber treiben wollten, bieber gefdict, um biefe und andere Yehrs ftunden zu benuten. Go find Raufleute, Materialiften, Karber, Zuchmanufacturer, Papiermacher, Leberarbeiter, Landwirthe, und andere nicht eigentliche Belehrte in fols chen Lehrstunden fleiffige Buhorer gewesen, die nachher gu ihrem Gewerbe gurudgefehrt find, und noch jest fich bes bier genoffenen Unterrichts bantbarlich erinnern. noch haufiger bemittelte Perfonen von der Urt auf Diefe Beife ben academifchen Unterricht benuten, fo murden ges wiß manche Renntniffe, Erfindungen, Berbefferungen und Borfcblage , bie jest noch ungebraucht in Schriften portommen, babin verbreitet werben, wo fie eigentlich nuten tonnen, und wohin fie burch andere Mittel nicht wohl zu bringen find.

# 9) Siftorifche Lehrstunden.

### S. 238.

Das unter bem Namen einer historischen Encyclopadie erst vor einiger Zeit vom Hofr. Gatterer angesans gene Collegium (S. 119. U. S. 157.), das er im Sommer um 3., im Winter um 1. halt, verdient hier noch eine eigene Beschreibung. Es begreift nicht bloß das, was man gewöhnlich unter dem Worte Encyclopadie versteht, nehmlich allgemeine Uebersicht, Methode und Litteratur der historischen Kenntnisse; sondern es enthalt vielmehr den Kern sowohl von den so genannten distorisschen Zulfswissenschaften, der Heraldt, Geographie, Chronologie, Diplomatik, Nunismatik und Genealogie, als auch von der allgemeinen Völkers und Wenschensgeschichte. Erst zu Ende eines jeden Theils werden die Sauptbücher, welche darüber vorhanden sind, vorgeszeigt,

zeigt, und nach ihrem Werthe, Rugen und Bebrauche Beurtheilt. Es tonnte um beswillen vielleicht fchicklicher und paffender ben Mamen eines historischen Curfus fubren. - 1) Ben ber Beraldit werben zuerft einige Stunben auf bie Erklarung ber vornehmften Runftworter vers wandt, nach ben Rupferftichen ben bem Compendio; hiers auf aber bekommen die Buhorer fogleich Mappen aus bes Lehrers beraldischem Cabinet in die Sanbe, und üben fich felbft im Blafoniren, fchlagen auch von Beit zu Beit Die bieber gehorenben Stellen im Comvendio nach, und lernen auf biefe Weise eben fo leicht als geschwind bie gange Wiffenschaft. Ben Sauptwappen tommt biergu noch fowohl bie biftorische Brlauterung eines jeden Feldes, als auch eine critische Beurtheilung bes gangen Bappens, und infonderheit bes Plans beffelben. - 2) Ben ber Geo. graphie wird guerft ber Erdboben im Bangen mehrmals burdmanbert: bie Erbtheile werben nach ihrer Lage, Fis qur, Grofe zc. betrachtet und mit einander verglichen : bann folgt man ben mathematifden Theilungelinien um bie Erbe perschiebene male berum : man burdmanbert fie auch nach bem Laufe ber Bergfetten, nach ben Flufgebies ten, nach allen Meeren zc. Huch wird ber Boben ber lanber, mit ber barüber ausgebreiteten Luft verglichen, und baraus bas Clima, bie Berichiebenheit ber Producte, ber Menfchen und Bolfer u. f. w. erflart. Die Buborer haben baben bie verfchiedentlich hiezu illuminirten Geechars ten und Planigloben in den Sanben. Endlich wird jebes Land befondere, fowohl nach feiner eigenen Beschaffenheit, als auch nach ber Befchaffenheit feiner Bewohner und Lanbesberren um ben gangen Erbboben berum betrachtet. -3) Ben der Chronologie wird zuerst ber allgemeine Theil bes Compenbii furg erlautert; und bann burch Benfpiele bie Unwendung biefer Grundfage in ber Zeitrednungs: Urt eines jeben Bolte infonderheit gezeigt und beur: theilt. - 4) Ben ber Diplomatit wird gleich anfange 20 3 bie

bie Definition erklart, und aus ihr ber gange Umfang bies . fer wichtigen Wiffenfchaft bargeftellt. Dann fchreitet man gleidy ju ben Diplomen felbft, lieft jebes Stud vor, und findet baben wenig Schwierigkeit, theils weil man eine suvor an die fdmarze Tafel gefdriebene hiftorifche Deducs tion ber Sauptfiguren aller Budiftaben burch alle Sabre hunderte vor fich hat, theils weil man einer philosophis schen Theorie von ben Abbreviaturen folgt, die nach und nach benm Lefen ber Urtunden mitgetheilt wird, und indem man auch von Zeit zu Zeit bie bieber gehorenden Stellen im Compendio nachschlagt, fo bekommt man gang unver: mertt bie fdwere Wiffenfchaft in ben Ropf. Dan lieft aber querft nur Rupferftiche von Diplomen, bann aber wird auch über jebe Gattung bas ihr zukommende Drigis nal vorgezeigt, jumal ba fich vieles nicht aus bloffen Rupferftichen erlernen lafit: auch werben bieburch alle gelefene und noch funftig einem Buborer vortommenbe, in Rupfer geftochene ober blof gebruckte ober gefchriebene Co: vien gleichfam vriginalifirt. Buleft wird bas gange Compendium in fostematischer Ordnung burchgelaufen, bamit fich alle mahrend bes Lefens ber Urkunden einzeln erlernte Begriffe an einander reihen, und bas Spftem felbft übers feben werben tann. - 5) Ben ber Mumismatit wers ben ebenfalls in einigen Stunden bie Sauptbegriffe vorans gefchickt, und bernach alle Sauptarten von Current = und Schaumungen, nach Dafgabe ber Rupferftiche und ber Originalien, befdrieben, welche ben Bubbrern fowohl aus bem eigenen Borrathe bes Sofr. Gatterers, als auch aus bem Universitate : Mufeo und ber Sammlung beum biftorifden Inftitute, vorgewiesen werben. Huch lernen bie Buborer bie Runft, Medaillen zu erfinden, und bes reits erfundene zu beurtheilen. - 6) Ben ber Beneas logie wird erftlich gezeigt, mas zu einer guten Stamms tafel gebort, wie viele Arten es gibt, wie man bie Dates riglien bagu fammlet und ordnet, und wie man ben jeder Mrt

Urt bie Beweise biplomatisch = gewiß und evident führen Kann und muß. Bulest werben auch practifche Mufter porgelegt, gumal von Pratenfionstafeln, infonderheit aber von einer bieber nicht gewöhnlichen, aber fur Geschichte und Statiffit porghalid brauchbaren Urt, wodurch Landers Berein und Trennung fo recht vor bie Mugen geftellt merben tann, u. f. w. - Enblich 7) ben ber biftoris ichen Uebersicht der Revolutionen auf der Erbe und unter ben groffen Staaten und Wolfern, werben biefe Re= polutionen nicht bloff mit Worten befdrieben, fonbern and theils auf hiezu ganz eigentlich verfertigten genealos nischen Landerrafeln, theils auf gemablten fonchronis ftischen Tabellen, theils auf hiezu befonders illuminirs ten Dlanigloben, beren etfiche 30. find, bas ift, fo vies le, als oft fid bas Saupttheater ber groffen Gefchichte peranbert hat, bargeftellt. Bon ben cben gebachten Plas nigloben zur allgemeinen Staatengeschichte findet man im Borberichte gum Gattererifden Abriff ber Geographie eine furze Befdreibung.

## G. 239.

Die allgemeine Weltgeschichte ober fo genannte Unis versalhiftorie lehrt Sofr. Gatterer im Sommer um 4. im Winter um 3., woben er feinen furgen Begriff ber Weltgeschichte jum Grunde legt, und ebenfalls bie ben ber hiftorifden Encyclopadie erwehnten genealogifden Lans bertafeln, fondroniftifchen Zabellen und Planigloben gu befferer Ueberficht bes Gangen mit gebraucht. Much wird bie Weltgeschichte im Commer um 4. von Sofr. Schlozer. im Winter um 3. von Prof. Spittler vorgetragen. noch eine Urt von Weltgeschichte ift in ben bereits ewehns ten Lehrstunden bes Prof. Meiners enthalten, Die er im Winter um 4. über bie Beschichte der Menschheit, und im Commer um 9. über bie Geschichte ber Reli: gios

gionen zu halten pflegt. Die Teutsche Reichsgeschichste lehrt ber geh. Justißr. Putter im Sommer um 9., Pros. Spittler im Winter um 4. Die Luropaische Staatengeschichte lehrt Hofr. Schlözer im Sommer um 11., Pros. Spittler im Winter um 8. Die Vordische, besonders Russische Geschichte erklart Hofr. Schlözer im Winter um 3. Die wichtigsten Luropaischen Staatsbegebenheiten seit dem Ansange des XVI. Jahrshunderts erklart Pros. Spittler im Sommer um 7. Auch widmet derselbe von Zeit zu Zeit noch besondere Lehrstuns den der Geschichte der weltlichen Teurschen Reichssstände, der Geschichte der Woltlichen Teurschen Kreuzszüge u. s. w.

S. 240.

Ueber bie Beograf ie halt hofr: Gatterer um 10. noch befondere Lehrftunden, worin er nach feinem Abrif ber Geographie und nach feinen fur biefes Buch und fur feine Bubbrer verfertigten fleinen Landcharten und großen Lander: Planigloben bie Landerkunde im Ginzelnen vortragt. Much erklart er offentlich Abends um 6. abwechselnd balb bie allgemeine Geographie, balb bie alteste Geogras phie und Statistit von Teutschland nach bem Tacis tus, balb bie Erbbefdreibung, Gefdichte und Statiftit eines ober andern Buropaischen Reichs, wie bes Turtischen ze. In ber Geographie wird auch aufferbem noch bom Prof. von Colom, bon Mt. Raff und Mt. Cangler Unterricht gegeben; wie auch vom Prof. von Colom in ber Beraldit. Die Statistit liefet Bofr. Schlozer nach bem Uchenwallischen Sandbuche im Commer um 5. Biss weilen pflegt er auch ein Reifecollegium mit Borgeigung feines Mungcabinete gu halten, ober auch einzelnen Gegenftanden ber Geschichte 3. B. Crommellen, eigene Lehrs ftunden zu widmen. Bon allen über ben gangen Erbbos ben angestellten Reifen will Sofr. Brisberg, burch feine bes

beträchtliche Sammlung von Reifebeschreibungen unterstüßt, zu historisch practischen Kenntnissen Unleitung gesben. Leutsche Statistik oder Staatskunde der vorsnehmsten weltlichen und geistlichen Tentschen Staaten ersklart Prof. Grellmann. Auch sonst geben noch M. Raffund M. Canzler in der Geschichte, wie auch der letzter noch in der Statistik Unterricht.

## S. 241.

Huffer bem, was ichon ben ber biftorifchen Encyclos vabie von ber Diplomatit erwehnt worben, pflegt Sofr. Gatterer bariber fowohl in jedem halben Sahre, in vers ichiebenen ber Bestimmung ber Buborer überlaffenen Stunden , ale auch in ben Ofter ; und Michaelisferien , jedesmal 3. Wochen hindurch, um 9., 11. und 1. Uhr, auch zuweilen noch eine Stunde mehr, noch eigene Lehre ftunden gu halten. Raturlicher Weife ift bier alles viel umftandlicher, genauer und practifder, als in ber Encys clopadie: auch werben ungleich mehr Urfunden, und zwar von den Zuhdrern felbst, gelesen, burchphilosophirt, und historisch, juristisch, auch mit unter philosogisch und auf andere Weise angewandt. Rach ber Regel wird biefes Collegium von Rechtsbefliffenen befucht : zuweilen aber bort es auch eine Parthen junger Philologen, fur die bann auch noch Codices MSS. mitgetheilt, nach ihrem Werthe und Alter bestimmt, und sonst auf niehrerlen Art benuft werden. - Wer Diplomatif jum Rugen ber Bus borer, welches boch die Absicht fenn muß, lehren will, hat ein diplomatisches Cabinet ununganglich nothig, welches frenlich eine ansehnliche Summe Gelbes anzuschafs fen toftet. Der Sofr. Gatterer befift in feinem Cabinet, bas auch ben Mitgliebern und Uffefforen bes hiftorifden Inflitute gum Gebrauche überlaffen ift, erftlich über ein halbes Taufend Driginalbiplome, mehrere Taufende von 20 5

in Rupfer gestochenen Diplomen aller Urt, viele Taufend Siegel in Rupferstichen , Zeichnungen und Originalien ( worunter auch verschiedene mit Borfas befchabiget find , um bie Art bes Aufbruckens ober Anhangens berfelben barguftellen, auch um in bas Innere ihrer Gubftang bineinsehen, und nachstdem auch bie verschiedenen Betruge= renen entbecken zu konnen zc.), ferner alle Urten von Mos nogrammen, Recognitione : ober Canglerezeichen, Chrismen, Allphabete, u. f. f. Aber weil er fo wenig, als leicht eine andere Privatperson, folche Originaldiplome bes fist, die über bas 3. 1200. hinaufgeben; fo ift ibm. feitbem er in Gottingen Diplomatif lehrt, aus bem tonig. lich = churfurftlichen Archive, jum Behufe ber biplomatis ichen Borlefungen, ein Borrath von Driginalurkunden ber alteren Sahrhunderte, gum Theil aber auch einige fpas tere bon befonderer Merkwurdigkeit, anvertraut worden. Seit vielen Sahren ber lieft er bie Diplomatit über ein fleines Compendium in Octav, bas er groftentheils aus feinen Elementis ausgezogen bat, bas aber bieber bloß jum Gebrauche feiner Bubbrer beftimmt gewefen ift.

#### S. 242.

Der Kirchengeschichte (S. 213.) ift schon ben ben theologischen, ber Rechtsgeschichte (S. 220.) ben ben jus riftifchen, ber Gefchichte ber Unatomie (g. 227.), und ber medicinischen Gelehrtengeschichte (S. 233.) ben ben medicinifden, ber philosophifden Gefdichte (S. 234.) ben ben philosophischen Lehrvortragen gebacht worben. . Der Belehrtengeschichte überhaupt ober auch einzelnen Theilen berfelben wibmen fid) Prof. Epring, Prof. Reuß und Drof. Mener.

10) Bon der Philologie, Critif, Alterthumern und schonen Wiffenschaften.

#### S. 243.

Mit diesem Fache beschäfftiget sich vorzüglich Hofrath Zeyne, der seine Lehrstunden so einrichtet, daß eine Art von humanistischer Encyclopadie darans erwächst, wenn seine Zuhörer die Philosophie, Mathesis, Erduns de und Weltgeschichte damit verbinden. In vier halben Jahren lieset er: Romische Litteratur und Griechissche Alterthum und Griechissches Alterthum. In diesen Vortrag sind ohngesähr die Sachenkenntnisse hineingezogen, welche die Elemente der classischen Gelehrfamkeit in ihrem eigentlichen Umfange ausmachen, und zum Verstehen der alten Classische erfors berlich sind.

Unter bem Mamen ber Litteratur faft er eine allges meine Ueberficht ber Gultur beiber Nationen, wie fic ents ftanb, wuchs und verfiel, nebft ben Urfachen bavon; bie Ableitung und Ausbildung ber Sprache; bie Kenntniffe: querft bie Mothi und altesten Sagen und ihre Sammluns gen; bie alteften Gebichte; Fortgang und Musbildung ber Renntniffe nach Perioden und nach Gattungen, jedesmal erft eine Ueberficht bes Bangen und bann bie einzelnen Manner und ihre Schriften; von ben wichtigern wird ber Inhalt ausführlicher mitgetheilt, ihr Werth und Ges brauch bestimmt, und bann litterarifch bengebracht, was bereits in Bearbeitung eines Schriftstellers geleiftet wors ben, und mas noch an ihm zu leisten übrig ift. Der Borstrag des Alterthums begreifet eine Darstellung ber hauptveranderungen ber Ration, und eine ftatiftifche Ues berficht in fich; 1. B. ben bem Bortrage ber Romischen Alter:

Alterthumer: Die Staatsverfaffung Roms mit ihren Abanderungen, bie Grundgefeße; bie Gefeggebung; ben Staatstorper felbft, bas Bolt mit feinen verschiedenen Gintheilungen; bie Redite bes Burgerftanbes mit ben Berhaltniffen berer, bie nicht Burger find; bie Bolkeverfammlungen; bie Magiftrate in ber frenen Republit und bie Staate : und Sofbedienungen unter ben Raifern; Polizenwefen bes alten Roms; bas Finanzwefen; Gerichtsverfaffung; ben Criminal: und ben Privatproceff; Berhaltniff gegen auswartige Boller; bas Religionswes fen; bad Rriegewefen; bas Geewefen; ben Privatftanb ber Romer, Die Rechte ber Frenheit und im Gegenfaß ber Stlavenfrand und die Frenlaffung; bie Eben und die fich barauf grundenden Rechte und Berhaltniffe; bas Romis fche Gigenthumsrecht, mit ben Mitteln es zu erwerben; bas Privatleben; ben Sansftand. 2Bas man gemeinig: lich Romifche Alterthamer nennt, macht von biefem Bors trage nur einen Theil aus.

#### S. 244.

Ausserdem halt Hofr. Henne von Zeit zu Zeit noch ein Collegium zur Interpretation, worin er mit der Miade, mit der Odosse und mit Pindar abwechselt: so wie im Lateinischen mit Horaz, dessen Dden, dann die Sermonen und Sendschreiben vorzüglich, die Interpretationskunst practisch zu zeigen, angewandt werden. Für öffentliche Vorlesungen sind noch folgende Lectionen abwechsselnd bestimmt: der Lehrvortrag von der Critik, dann von der Fermeneutik; und wieder von der Nythologie; ingleichen die Erläuterung einzelner Bücher des Siezro, der Dialog von den Ursachen des Versalls der Veredtssamkeit; Kesiods Gedichte, Apollodor, Stroths Aegyptiaca, ansgesuchte Idplien des Theocrits. So oft sich eine Zahl von sähigen Zuhörern sindet, erklärt er, oder

laft fie fich uben im Ertlaren ausgesuchter Stellen aus ben besten classischen Griechtschen, ein andermal aus Rosmischen Schriftstellern.

#### S. 245.

Gin Collegium, worin ferner Sofr. Benne gu Muss arbeitungen Unleitung gibt, ift fo eingerichtet, baff er auf fchriftlichen und mundlichen Bortrag fiehet, die Ers forderniffe von beiden zeiget, die Grundfage entwickelt, und burch Borfchriften, Mufter, und burch eigne Uebungen zu einem auten Stil und Bortrag anführt. Die Ules bungen werben burch Auffage nach ben verschiedenen Clafe fen und Arten bes Bortrage fortgefest und variirt: Erft, erzehlende und barftellende Muffage; bann lehrenden, bes meifenden, berathichlagenden, anrathenden, ruhrenden Inhalte; nun, Huffage einer aus jenen gufammengefesten ober abgeleiteten Urt : Lob, Empfehlung, Dant, Gluckwunschung, Erbftung. Bierauf werben Bortrage nach einer bestimmten Form gebauet : feierliche Reben und Unreben; ber Bortrag in Geschafften, munblicher und fchriftlicher: verfchiebene Gattungen; ibre Regeln; und Uebungen barin.

#### S. 246.

Endlich halt Hofr. Henne noch ein Collegium, bas zufälliger Weise den Namen der Archäologie führt, in der That aber eine Anleitung für das Studium der Antike ist; insonderheit zur Borbereitung dersenigen, welche auf Reisen zu gehen gedenken. Nach gegebenen allgemeinen Begriffen von Kunst, schonen Kunstwerken, Studium und Kenntnis des Alterthums, werden die vorzüglichen alten Kunstwerke in Abgüssen, Abdrücken oder in Kupfern vorgelegt; daben bringt er die Nachrichten, die Deutungen und die Urtheile von jedem Werke ben; beurs

beurtheilet und berichtiget biefes alles, und gewohnet alfo bie Buhorer unvermertt, ben machfenber Kenntnif bas Schone zu feben, ju fublen, und fich Grund bavon angus geben; jur Untite werben gerechnet Werke ber Bilbnes ren und ber Mableren, biefe begreift noch bie Mofait in fich. Die Werke ber Bilbneren find Stathen, Buften, erhobenes ober gegrabenes Bildwerf und gefchnittene Steis ne: Mangen werben nur gur Erlauterung bengebracht; bie architectonischen Ueberbleibsel aber in Beziehung auf Schnifwert, bas fich baran findet, bequem eingefchaltet. Die Oronung ift biefe, baff bie großen Werke unter ben Gefichtspunct von ichonen Ibealen gebracht find; bavon jedes burd die verschiedenen Borftellungsarten, die fich noch finden und gur Bergleichung vorgeleget werben, erlautert, und ber Phantaffe eingepragt wird. Bon bem Mechanischen ber Runft, von einer vernünftigen Runft= muthologie, von bem Griechischen und Romischen Alterthum, vom alten Rom felbft und von feinen Ruinen, von ben übrigen Plagen, wo Alterthumer ausgegraben worben, und von ben jegigen Sammlungen berfelben, wirb gelegenheitlich bas Mothige, und vom Litterarischen bas Wichtigste bengebracht. Um Enbe wird auf eben bie Weise bie Runft ber Meguptier, ber Perfer und ber Etruffer behandelt.

#### S. 247.

Ueber Romische Litteratur und einzelne Lateinissche Schriftsteller werden auch von Prof. Bolborth, Prof. Stieghan, Prof. Mitscherlich, Prof. Heeren, M. Suchsort, M. Scidel und Repetent Haulein, Lehrsstunden gehalten; desgleichen über Griechische Litteratur und Schriftsteller von D. Kulenkaup, Prof. Bolborth, Prof. Mitscherlich, Prof. Heeren, M. Suchsort, M. Seibel und Repet. Haulein.

S. 248.

#### S. 248.

Der orientalischen Litteratur wibmet sich vorzüglich Prof. Tychsen, ber auch zu ben orientalischen Spracchen Anleitung gibt. Besondere Anleitung zur Sebräisschen Sprache geben Hofr. Michaelis, Prof. Eyring,
Prof. Bolborth und Repetent Hänlein; zur Chaldaisschen Sprache Prof. Epring; zur Arabischen Hofr.
Michaelis und Repet. Hänlein; zur Sprischen Hofr.
Michaelis. Sebräische Alterthumer lehrt auch noch
Prof. Bolborth.

#### §. 249.

Den schenen Wissenschaften überhaupt sind eigne Lehrstunden von Prof. Meiners und M. Bürger gewids met. Lesterer erklart insonderheit die allgemeine Theos rie der Schreidart, und gibt in besonderen Lehrstunden auch practischen Unterricht im Stile. Die Geschichste der classischen Litteratur neuerer Volker lehrt Prof. Buhle; die Runstgeschichte Fiorills.

## 352 VI) Einrichtung der Lehrstunden

## 11) Bon ausländischen lebenden Sprachen.

#### S. 250.

Im Französischen halt ber Prof. von Colom die oben beschriebenen Lehrstunden (h. 137. III.). Auch ges ben darin der Lector Chateaubourg (h. 154.) und mehr andere (a) Unterricht. Im Englischen unterrichten Prof. Pepin, M. Canzler, Cand. Emmert und Joh. Fried. Loofd; im Italianischen Lector Calvi und Ludewig Rossi (b); im Spanischen M. Eberhard; im Schwes dischen M. Canzler.

- (a) Ale Franz Martelleur, geb. zu Reims in Champagne 1734. Oct. 11., seit 1764. biefiger Französischer Sprachmeister; Johann Peter Zogel aus Vevan in der Schweiz geb. 1754. Apr. 9., seit 1778. zu Göttingen; Johann Georg Marconnet, geb. zu Mömpelgard 1754. Jul. 9., seit 1786. zu Göttingen, nachdem er vorher seit 1779. zu Cassel im Französischen Unterricht gegeben 2c.
- (b) Lubewig Roffi geb. ju Benebig 1739., hat ben ben Jesuiten ju Pabua ftubiert, hernach in comischen Opern an verschiebenen Sofen als Sanger gedient, bis er vor 7. Jahren bas Theater verlaffen, und fich dem Unterrichte in ber Italianischen wie auch in ber Franzosischen Sprache gewibmet.

# 12) Von Exercitien, auch Musik, Zeichnen und anderen Kunsten.

## S. 251.

In der Reickunst gibt noch immer der Stallmeister Johann Henrich Aprer Unterricht, der im Jahre 1760. von Wien hieher berufen war (a), und durch ein Rescript vom 31. Aug. 1760. den Rang eines professoris ordinarii mit dem Bortritt vor den prosessoridus extraordinariis erhielt. Er unterhält gemeiniglich 40. die 50. Schulpsers de, und hat seit mehreren Jahren ausser dem Unterrichte, den er hiesigen Studierenden gibt, immer eine Anzahl Bereister um sich, die sich ganz der Reitkunst widmen, und zum Theil von Kosen an ihn geschieft werden. Einer derselben, Friedrich Schweppe, hat 1787. den Sharacter als Universitäts Bereiter bekommen. Berschiedentlich hat der Stallmeister ausser dem gewöhnlichen Unterrichte aus der Reitbahn auch noch eigne Lehrstunden über die

(a) Er war 1732. gu Coburg gebohren , hatte feit feis nem vierzehnten Jahre fich ber Reitfunft gewidmet, und, nachdem er erft verschiedene Reitbahnen im Reiche besucht, 1749. die Aufficht über bes Feldmarschalls Grafen von Barrach Stall zu Bien befommen. Dier besuchte er auch Die faiferliche Reitbahn, und gieng im Dan 1750. mit bem faiferlichen Marftall nach Presburg jum Ungarifden Landtage, der bis ben 4. Hug. mabrte. Bernach mar et vom Jahre 1751. an 41. Jahre in Stalien mit bem Genes ralfeldzeugmeifter Grafen von Sarfd, ber vom Biener Sofe den Auftrag hatte, Die Grangen mit Benedig gu bes richtigen. Benin Unfange bes fiebenjahrigen Rrieges bes fam er einen Ruf vom General Efterhagy, ben'er in ben Feldgagen 1756. 1757. in Bohmen begleitete, bis er mabe renden Winterquartiere in Ungarn einen anderweiten Ruf nach Bien jum Grafen von Morgin betam, von ba er 1760. bem Rufe nach Gottingen folgte.

Naturgeschichte bes Pferbes und bie Pferbarznenkunft gehalten.

S. 252.

Mit bem Sechtboden (Th. 1. S. 200. S. 308.) sind weiter keine Beranderungen vorgegangen, als daß er jest in des noch lebenden Fechtmeisters Scholzen eignem Hause angelegt ist, weil das vorher dazu gebrauchte Haus an der Allee in ein Privathans verwandelt und verkauft worden. Dem im Jahre 1779. verstorbenen Tanzmeisster Pauli ward schon 1776. Johann Christian Bless mann adjungirt, der seitdem diese Stelle bekleidet (a).

(a) Er war 1744. ju Ilfeld gebohren, wo fein Dater Muficus am Pabagogio war. Ale er feit Michaelis 1772. ju Gottingen die Rechte ftubierte, und ber bamalige Tanga meifter Pauli an ihm mahrnahm, baf er fcon viele Rennt. niffe in ber Tangtunft erworben hatte, lehrte ihn berfelbe noch ferner bie theoretischen und practischen Grundfate Diefer Runft, und nahm ihn jum Gehulfen ben feinem Uns terrichte an. Er hat feitbem in Berlag von Iverfen gu Lubect 1777. "gwolf Englische Tange mit zugeborigen Touren und einer Unterweifung in ben nothwendigiten Res geln bes Englischen Tanges," und 1778. noch ambif folche Tange berausgegeben, auch im Sannoverischen Magazine 1784. St. 50. 51. eine Abhandlung " aber bie Unwendung ber Tangtunft ben Rindern" einruden laffen. Geinen Uns terricht pflegt er fo einzurichten, baf er Diejenigen, welche fein tangen lernen wollen, jebe befonders in folden Schrits ten und Bewegungen ubt, die genau bem Baue ihres Rors pers angemeffen find, und bas fehlerhafte Tragen und Bewegen beffelben verbeffern. Es tonnen aber auch vers abredete Gefellschaften, ju 4 - 6 - 8. und mehreren Perfonen, in ben jest üblichen gefellschaftlichen Tangen Unterricht erhalten, welche er jeberzeit fo orbnet, bag bie Unfanger allein, und bie ichon geubten auch allein ibre Lections : Stunden befommen.

#### S. 253.

In der Musik wird auf dem Claviere vom Musikbis rector Forkel (S. 146.), der zugleich das academische ConSoncert birigirt, und vom Cantor Carl Friedrich Rudorf, ber zugleich über die Musiken, so in der Universitätsfirche oder ben academischen Frierlichkeiten vorfallen, die Aufssicht führt; auch noch von mehr anderen (a), desgleichen auf der Bioline von dem Candidaten Ernst Gottfried Lebrecht Helding, vom gewesenen Hautboisten Struve, auf der Flote von Marcellini, Weidner und anderen (b) Unterricht gegeben.

- (a) Als bem Rupferstecher Joh. henr. henne, Joh. Nic. Fleischmann, Barnete, Ehrhard zc. Der erstere gibt auch auf bem Bioloncell Unterricht.
  - (b) Gemeiniglich werben zum academischen Binterconserte ein und andere auswärtige Biolinspieler verschrieben, bie alebann auch auf Bioline, ober auch wohl auf der Fibte Unterricht geben, ale bermalen Maffonneau, Quect; ober au gedenten, daß auch der Stadtmussus Jager und ein oder andere geschieste Gesellen, bie er unterhalt, auf verschies benen Instrumenten Unterricht zu geben pflegen.

#### S. 254.

Bum Unterrichte im Schreiben ist ber Universitätss
Pebell Johann Christoph Fricke als Universitätss-Schreibs
meister bestellt, nach bessen Lehrart und Grundsäsen auch
ber ben ber Stadtschule angesetzte Schreibmeister Johann
Christian Londes, wie auch der Candidat Joh. Nic. Fleischs
mann, im Schreiben unterrichten. In der Mablerey
und im Zeichnen wird von Fiorillo (S. 147.) und Ebers
lein (S. 148.), im Blumens Mahlen noch besonders von
Mart. Fried. Schädtler Unterricht gegeben.

#### S. 255.

Große Runftler können auf einer Universität nicht so, wie in großen Städten und ben Höfen, wo sie größes re Belohnungen zu hoffen haben, erwartet werden. Dens noch hat der an Baumanns Stelle gekommene Universitäts. Opticus Joh. Zach. Gotthard (§. 190.) in Versettis 3 2 gung

gung optifcher Wertzenge ichon Proben abgelegt, baff er Die vom hofrath Raffner erhaltene Unleitung gut gu bes nußen gewufit hat. Auch lebt noch ber Mechanicus Johann Chriftian Riepenhaufen, beffen jungerer Gobn Johann Frang feine Arbeiten in Telefcopen und anderen Inftrumenten mit glucklichem Erfolge fortfest. Gin ans berer Gohn, Ernft Lubewig Riepenhaufen, hat fich in Beidnungen und Rupferstichen in hiefigen und anderen Tafchencalendern und anderen Werfen in Chodowie difcher Manier ichon vorzuglich hervorgethan. Mach bes Glas-Schleifer Rens Tobe fest beffen Arbeiten als Glasschleis fer und Steinschneider fein Gobn fort. Unbere mes thanische Arbeiten verfertigen noch Dic. Bogist. von Cziechansty, ber bisher zugleich die Hufficht über die Mos belle gehabt hat, ingleichen Benr. Balth. Poppe, Joh. Gottfr. Raufdenplatt und andere.

\* Bon lettbenanntem Raufdenplatt verdient infonders heit eine von ihm verfertigte Sarfen : Spieluhr, Die er mit einem Floten = Accompagnement nach feiner Erfindung begleitet hat, angezeigt zu merben, bie jeber Liebhaber ben ihm feben, und allenfalls ju Rauf betommen tann. Sie fpielt ftart, beutlich, tactmafig und mit Unterfcheis bung bes Forte und Piano. Die Flote ift nicht gebectt, wie fonft gewöhnlich die Floten ben folden Spielubren ju fenn pflegen, fondern fie ift offen, und hat ben mabe ren Zon einer Fleutetravers. Die muficalifden Stude find nach bem neueften beften Gefchmad besonbere bagu gemacht worden; fie bestehen in Sonaten, Allegros, u. Die Uhr geht 8. Tage, zeigt Stunden, Minuten, Secunden, Datum, Schlagen, und Dichtschlagen. fchlägt ferner Stunden, auch halbe und viertel Stunden, mit einem Rlodenfpiele auf 8. Rloden, und repetirt, tann geftellt werben, bag fie ben jeder Stunde fpielt, ober auch nicht fpielt, wenn man es nicht haben will. Die Spielmalze verschiebt fich im mabrenben Spielen von felbe ften. Ueberhaupt ift bas gange Bert accurat und bauers haft gemacht.

VII. Von anderen Einrichtungen der Stadt und Universität in Polizen, Disciplin, Sitten, Religionsübung und oeconomischen Dingen.

## 1) Bon der Polizen.

S. 256.

Suffer bem, was ich oben (S. 3. G. 9. u. f.) fcon bon neuen Berbefferungen ber Stadt in Gebauben, Straffen, Alleen u. f. w. erwehnt habe, darf ich nur wies berholen, mas fchon im erften Theile S. 204-206. G. 311. u. f. von ber hiefigen Polizen bemerklich gemacht worden. In der Polizencommission ift nur an des verftors benen hofrath D. D. S. Becmanns Stelle (S. 56.) 1784. ber Sofr. 3. Bedmann (f. 125.) getommen; die ubris gen Mitglieber find feitbem unverandert geblieben, auffer baß der Senator Johann Rudolf Junfer jest bas Protocoll barin führet. Wie fehr konigliche Landes : Regierung fiche angelegen fenn laft, die hiefige Polizen noch auf ci= ne bobere Stuffe ber Bollkommenheit zu bringen und aller etwaigen Mangel und Befdwerben zu entheben, bat fich noch im Jahre 1787. gezeiget, ba ber Berr geheime Canze lenfecretar Klockenbring, ber fich auch ale Schriftfteller in Diefem Fache hervorgethan hat (a), in Gefolg eines bars über erhaltenen Auftrages einige Wochen bier amvefend gewesen, von beffen Borfdlagen Stadt und Universitat vermuthlich noch weitere Bortheile zu erwarten haben merben.

(a) Auffage verschiedenen Inhalts von Fried. Urn. Rlockenbring, 2. Banbe, Sannover 1787. 8.

33

S. 257.

## 358 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universität

S. 257.

Die befondere Aufficht über bie Verforgung der Ar. men, die einen fo michtigen Theil ber Polizen ausmacht, führen zwen Mitglieder ber Polizencommiffion (bermalen Sofr. Beckmann und Genator Riepenhaufen,) und einer ber hiefigen Stadtprediger (feit 1784. Pafter Lubewig Gerhard Bagemann an ber Marienfirche). Bu Unfange eines jeden Sahres lagt jest diefe Urmen : Abminiftration eine Nachricht bavon brucken, worand bas Publicum fos wohl die Ginnahme und Ausgabe bes vorigen Sahres, als bie Ginrichtung biefer Unftalt gang genau erfchen fann. Einer groffen Ungahl Bulfebedurftiger (im Sabre 1787. waren es 254.) wird aus ber Armencaffe wochentlich ets was an Gelbe gereicht. Rach ihrem verfchiebenen forperlichen Buftanbe, und nachbem fie mehr ober weniger andere Unterftußung haben, find fie in 10. Claffen einges theilt, beren wodentliche Portion von 9. Pfennigen bis gu 13. Mariengrofden fleigt. Die Namen berfelben mers ben in eine befondere Urmen : Rolle eingefchrieben; bagu wird aber niemand gelaffen, wer nicht von zwen angefeffenen Burgern ein fdriftliches Zeugniff feiner beburftigen Umflande benbringt, über bie in ben folgenben 8. Sagen bann noch erft eine genauere Rachforschung angestellt wird. Thre Ramen werden mit Bemerkung ihres Alters, ihres beburftigen Buftandes, und ihrer wochentlichen Portion obigen jahrlichen Rachrichten bengebruckt. Gin anberer Gegenftand ber Urmenpflege find burftige Rrante, benen bie Borfteber ber Urmencaffe ebenfalls nach Befchaffens beit ber Umftanbe mit Gelbe, mit Bartung , bie anberen gefunden Urmen aufgelegt wird, und mit Stroh und Det ten gu Bulfe tommen, Much reifenben, infonderheit Bands werkogefellen, benen teine Gilbe bier ein Behrgelb gibt, wird nach Beschaffenheit ber Umftanbe eine Gabe von 2, bis 6. Mar. gereicht, fo baf fie bas Publicum ficher an bie Urmencaffe verweifen tann. S. 258.

#### S. 258.

Mit diefer Urmenanstalt ftebet erftlich noch ein Wert. haus in Berbindung, wogn bie Stadtkammeren bieber ein ihr jugehoriges Saus hergegeben und mit ber nothigen Reuerung verforget bat. Bier findet jeder Urmer Bolle. Flache, Sebe und Baumwolle, foviel er fpinnen will. Erffere, fowohl grobere Bolle als die zuis Rammgarn, erhalt bas Werthaus aus ber Gragelischen Fabrit, und liefert bas Barn gegen Bezahlung bes Spinnerlohns bas bin guruck. Die übrigen Materialien werben theils auf Roften bes Werthauses angeschafft, theils von Fremben gur Bearbeitung geliefert. Im Berthaufe findet jeber fein Spinnrab, und mas fonft ju feiner Arbeit gehoret, und bat baben im Winter Marme und Licht fren zu genieffen. Underen werben auch die Materialien in ihre Baufer mits gegeben. Ginige arbeitfame Urme beschafftigen fich auch mit Berfertigung haarner Fufftapeten, wovon im Commer 1787. überhaupt 52. Stuck jebes ju 30. Ellen gemacht find. Ginige bavon find fcon, bas Stud ju c. Rthir. in Golbe, vertauft.

#### S. 259.

Noch eine ber preiswurdigsten Unstalten, bie mit dem Armenwesen in Verbindung stehet, hat das hiesige Pusblicum obbenanntem Pastor Bagemann zu verdanken. Durch bessen menschenfreundliche Bemühungen ist seit 1785, eine eigne Arbeitsschule im Gange, worin jest 140. Kinder, Knaden und Madchen, theils im Stricken, Nehen, Flachs und Baumwolle Spinnen, theils auch in der Spinneren des Kammgarns für die hiesige Gräzelissche Fabrik, ingleichen in Versetzung der Kragen und Kniestreichen, wie sie die Inchmacher und Wollenarbeiter brauchen, theils in allerlen Urten Gartenarbeit unterrichtet, und damit beschäfttiget werden. Diese Urbeitöschule

## 360 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universität

ift mit ber zur Marienkirche gehorigen Lehrschule vereinis get. Beibe wechfeln fowohl por: als nachmittags berges stalt ab, baf bie barin aufgenommenen armen Rinder wahrend ber Beit, baff ihre Claffe in ber Lehrschule nicht vorgenommen wird, in ber Arbeitofchule zu obigen Arbeis ten angeleitet und angehalten werben. Auch Rinder aus anderen Schulen tonnen fich bier , wenn ihre Lehrstunden geendiget find, vormittags von 10. bis 12. und nachs mittage von 3, bis 4, einfinden. Fur ihre Arbeiten erbalten bie Rinder eine verhaltniffmaffige Belohnung, jes bod nicht an Gelbe, fondern an Kleidungeftucken, die fie großentheils felbft verfertigen muffen. Die übrigen Ur= beiten werden alle halbe Jahre in Benfenn ber Rinder an bie meifibietenben verkauft, und von wohlthatigen Raufern jum Befien ber Rinder oft über ihren Berth erftanben. Da bie Arbeitsschule nachmittags um 4. geschloffen wirb, fo werben die Rinber von ba in bas Werkhaus geführet, und bis 8. obe 9. unter genaner Aufficht mit ber Urt Spinneren, wozu fie luft und Befchicklichkeit haben, bes schäfftiget. Ift ihre Arbeit schon zum Berkaufe brauche bar, fo bekommen fie eben ben Lohn, wie Erwachsene: fonft bekommt jeber am Schluffe ber Woche 3. Gar. Unterflugung biefer Unftalt ift in ben Sahren 1786. 1787. jedesmal ein tonigliches Gnabengeschenk von 200. Rthlr. bewilliget worden. Die gange Unftalt hat nicht mur ben großen Dugen, jest ichon Kinder unvermogender Leute vom Betteln abzuhalten , fonbern noch weit gemeinnusis ger auch fur die Bufunft bie Bahl unnuger Leute und Betts ler zu verminbern.

<sup>\*</sup> Im Jahre 1787. waren im Werkhause von Kindern gesponnen 2324 Pfund Flachs in 410. Loppen (ober Strangen), 2634 Pfund Hebe in 130. Loppen; von Alten 308. Pfund Flachs in 537. Loppen. Bon Baumwolle waren gesponnen 242 Pfund, Kammwolle 289., grobe Wolle 2273. Pfund. Bon roben Haaren waren gefraht 374 Centner in 3806. Pfund, und von diesen gesponnen 3610.
Pfund;

Pfund; von lettern gewebt 3417. Pfund in 52. Stud Decten.

#### 260. S.

Da bie Lage ber Stadt von Morben nach Guben nicht fo abhangig ift, wie von Often nach Weften; fo hat im Commer nicht immer verhutet werben tonnen, baf bie Boffen an ben breiten Steinen, woburd die Rufmege von ben gum Sahren und Reiten bestimmten mittleren Theilen ber Straffen abgefonbert find, ben trockenem Wets ter zuweilen einen üblen Geruch bekommen. Diefem Mans gel abzuhelfen ift auf hofr. Beckmanns Borfchlag 1786. ber Unfang gemacht worben, bag taglich Morgens in als ler Frube alle Goffen von bagu gebingten Leuten gereiniget Ich murbe bicfe, wie viele andere Polizefanftals ten taum berühret haben, wenn nicht biefer Umftand in verschiedenen Reisebeschreibungen und anderen Schriften gernget worden mare; wie bann frenlich faft alle Polizen= anstalten sowohl ber Universitat als ber Stadt nichts wes niger als gleichgultig fenn tonnen.

#### G. 261.

Roch ift endlich feit 1765. eine fur Stadt und Unis versität gleich gemeinnüßige Anstalt getroffen, ba ein bes fonderer Loniscommissarius bestellt ift, ber alle halbe Sahre bie jebesmal anwesenben Stubierenben nach ihren Wohnungen aufschreibt, und in ein mit ber Matrifel veralichenes alphabetifches Verzeichnift bringt, mittelft beffen ein jeber ber hiefigen gelehrten Mitburger leicht ansgefragt Eben bas gibt jebem neu ankommenben, werben fann. ober wer schon jum Vorans sich eine Wohnung bestellen laffen will, die Bequemlichkeit, fich nur an ben Logios commiffar wenden zu burfen, ber auch von ben Preifen und anderen Bedurfniffen Nadhricht geben tann. Der ers fte .

## 362 VII) Binrichtung ber Stadt u. Universität

ste, ber diese Stelle bekleibete, war ber Schreibmeister Rober, hernach der Notarius Brimm; seit bessen Tobe ift es ber Zeitungs-Spediteur Johann Christoph Gotts lieb Ulrich.

2) Bon der academischen Wittwenversorgung und anderen milden Stiftungen.

#### S. 262.

Bermöge einer königlichen Verordnung vom 5. Aug. 1743. ward der Grund zu einer Professorens Wittwens casse gelegt, indem der König ein Capital von 1000. Rihlr. von den Verlegern der Landesconstitutionen dazu anwies, und die Calenbergische Landschaft die auf ihre Kosten erbaute Universitätssupothese mit allem Zugehöre, die Lüneburgische Landschaft aber ein Geschenk von 1000. Rihlr. dazu hergab; wozu noch ein jährlicher Bentrag von 5. Rihlr. kann, wozu jeder besoldeter Prosessor, wenn seine Wittwe dereinst Vortheil davon haben sollte, vers bindlich gemacht wurde. In der Folge ward noch ein jährlicher Zuschuss von 150. Rihlr. aus der Casse der Unis versitätsstirche hinzugesügt. Damit betrug bisher die jährsliche Portion einer Wittwe 70. Rihlr. (a).

(a) Gotting. histor. Mag. von Meiners und Spittler B. 1. St. 2. S. 276 — 283., wo bas Rescript von 1743. mit erlauternden Anmerkungen vollständig eingerückt ist.

#### S. 263.

Im Jahre 1787, verstarb die Buchhandlerinn Anna Vandenhoeck nut Hinterlassung eines Testaments, worin sie ihren Factor, Ferdinand Ruprecht, zum Erben eineingefest, baben aber verordnet batte, daf auf beffen uns beerbten Abgang bie Buchhandlung jum Bortheile ber Universitate : Wittwencaffe und ber biefigen reformirten Rirche fortgefest werben follte (a). Weil fich hieruber allerlen Schwierigkeiten bervorthaten, mard unter Genebe migung ber koniglichen Landeeregierung mit vorbenanntem Erben bie Gache babin verglichen , baf berfelbe ber Wittwencaffe 18. taufend, ber reformirten Rirche 16. taus fend Rthlr. gleich baar ober in annehmlichen cebirten Daburch Schuldverschreibungen entrichten follte. bie Wittwencaffe einen folden Zuwache bekommen, bag jest ein Gottingifder Professor, wenn er nur jahrlich eis nen Louisbor bengetragen hat, feiner Frau und Rindern, bis bas jungfie 18. Jahre alt ift, jahrlich eine Penfion ungefahr von 231 Louisbor verfichern kann. Huch ift burch ein Rescript vom 27. Mug. 1787. Die Clausel aufge= boben . traft beren fouft Wittwen, wenn fie auffer Landes jogen, die Balfte ihrer Penfion verlohren (b).

- (a) Abraham Vandenhoect, ein gebohrner Hollander, der zuerst als Antiquarius mit seltenen Buchern geshandelt hatte, ward benm Anfange der Universität bier als Buchhändler angesetzt, und unterhielt zugleich eine Buchburderen, die er aber hernach abgab. Er hatte durch seine Kenntnisse und Arbeitsamteit seine Buchhandelung schon ziemlich empor gebracht, als er 1751. doch noch mit einigen Schulden flarb. Seine Wittne und Erbinn, eine gebohrne Engländerinn, setze mit Benstand ihres obs benannten nachherigen Factors und Testamenterben die Buchhandlung mit solcher Klugbeit und Worsicht fort, daß sie ben ihrem Absserben eine der beträchtlichsten in Teutschland war. Aus Erkenntlichseit gegen die Universität mache te sie obige Disposition.
  - (b) Gotting. hiftor. Magaz. B. 2. St. 2. S. 372.

#### S. 264.

Daß ahnliche milbe Stiftungen und Verngachtniffe heutiges Lages nicht mehr fo haufig find, als fue in voris

## 364 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universität

gen Beiten wohl gewesen, zeigt fich auch an biefigen Uns ftalten, wo bergleichen wohl angewandt fenn wurden. Bom Baifenhanse ift oben (\$178. G. 243.) fcon vorgekommen, daß bie Binfen ber bon bemfelben ausgeliehes nen Capitalien taum 160. Rthlr. betragen, auffer baf 1787. noch ein Sollmannisches Bermachtniff von 300. Rthlr. hingugekommen. Das chirurgische und Kranten= bojvital (S. 187. S. 264.) bekommt von einer ungenannten Gefellschaft einen jahrlichen Bufchuff. bisherigen Capitalien ber Urmencaffe (S. 257.) betrugen bie Binfen im Jahre 1787. nur 137. Rthlr. 20. Mgr. 6. Pfennige. Jeboch aus ber wochentlichen Sammlung floffen ihr in eben bem Sahre 1388. Rthlr. 1.1. Mgr. 4. Pf. gu, und überbas noch aus ben Quartalfammlungen ben Mitgliebern ber Univerfitat 575. Rthlr. 34. Mar. 5. Pf., und ben ber Burgerfchaft 162. Rthle. 18. Dar. 6. Pf. Doch einige Bufluffe vom Rathhaufe, von ben Rirchen, ber Rammeren, ben Gilben, Brauhaufern, Sahrmarkten, Sochzeiten und einzelnen Gefchenken bagu gerechnet betrug die gange Ginnahme ber Urmencaffe im Sahre 1787. gufammen 2821. Rthlr. 22. Mgr. 2. Pf., bie aber von ber berechneten Ausgabe noch um 740. Rthle. 28. Mar. 4. Df. überftiegen murbe.

- 3) Madem. Gerichtb., Disciplin, Sitten ic. 365
- 3) Von der academischen Gerichtbarkeit, Disciplin, Sitten, Umgang u. s. w.

## S. 265.

In bem , mas gur Beforgung ber acabemifchen Ges richtbarkeit und Disciplin gehoret (Ib. 1. S. 207. G. 313.) ift nur biefe Beranberung vorgegangen, baf bas Universitats : Syndicat und Gecretariat, als in einer Pers fon nicht wohl vereinbarlich, feit 1767. wieber von einans ber abgefondert worden (a). Bernach ift mit fehr gutem Erfolge bie Ginrichtung getroffen, baf alle Montage und Donnerstage ber jebesmalige Prorector zu einer von ihm bagu bestimmten Zeit vormittage um 10. ober 11. ober nachmittage um 3. ober 4. mit Bugiehung bes Synbicus und Gecretars auf bem Concilienhause orbentliche acades mifche Berichtstage halt; ohne bag baburd aufferors bentliche Gerichtsversammlungen gu jeder anderen Beit, wenn es nothig ober bienlich befunden wird, ausgeschlofs fen find. Bu Beforgung gerichtlicher Sachen von wegen ber Parthenen find 1787, bren Procuratoren von Unis verfitats megen bestellt worden (b). Die Universitats: Deputation, die aus ben Decanen ber vier Kacultaten unb.

- (a) Da Prof. Riccius Alters halber die Arbeiten nicht mehr alleine bestreiten konnte, ward zuerst 1768. der vors ber in gräflich Leiningischen Diensten gestandene Rath Becke als Universitäts. Syndicus bieber berusen, und demsselben erst der D. Joh. Henr. Fricke (H. 79. III.), here nach D. Johann Friedrich Desse als Universitäts. Actuarius an die Seite gesetzt. Als der Rath Becke 1770, starb, folgte ihm D. Hesse als Syndicus und diesem D. Friedrich Christoph Willich als Actuarius; letzterer bekam aber 1785. den Character als Vicesyndicus.
- (b) Bu Procuratoren benm academischen Gerichte find bestellt: Ge. Aug. Oppermann, Ge. Ludw. Carl Meigner, und Gottlieb Chph. Henr. Lift.

## 366 VII) Ginrichtung ber Stadt u. Universität

und, wenn ber Prorector selbst kein Rechtsgelehrter ist, noch aus bem nächstünftigen Decane ber Juristensacultät besteht, ober auch das gesammte Concilium, wozu eis gentlich alle Professoren, unter benen das Decanat hers umgehet, gehören, versammlet sich auf besondere Unsage, die ber Prorector dazu thun läßt, so oft es die Umstände erfordern.

#### S. 266.

Da mit den besten Lehranstalten der Hauptzweck einer Universität doch nicht erreicht werden wurde, wenn nicht zugleich alles geschähe, um nicht minder gure Sitten als nüßliche Kenntnisse zu befördern; so hat man es nicht das ben bewenden lassen, vorsallende Vergehungen gesesmäßig zu ahnden (a); man hat noch immer größere Sorgsalt anzuwenden gesucht, daß die studierende Jugend durch Bleiß und gutes Vetragen von schällichen Abwegen mögslichst zurückgehalten werden möge. Ein im Ganzen herresten

(a) Durch bobere Borfdriften ift bie Universitat infonberbeit angewiesen, alle, die fich in Schlagerenen einlaffen ober burch Berbegungen und auf andere Art Theil dars an nehmen, wie auch überhaupt folde, die feine Collegia boren und alfo ber Sauptabficht ihres biefigen Aufenthalts fein Gnuge thun, fofern fie nicht benbringen tonnen, baff fie auf andere Urt, wie 3. B. in Benugung ber Bibliothet, ihre Zeit nuglich anwenden, und burch Spielen ober anbere gewohnliche Gefahrten bes Dugiggangs nicht anbern laftig ober gefährlich werben zc. ingleichen Urheber ober Berbreiter acabemifcher Orbensgefellschaften, ober fonft ber Universität nachtheilige Perfonen mittelft eines confilii abeundi von bier zu entfernen. Alles übrige, worauf verbaltnigmäßige Strafen ju erwarten find, 3. B. bie bffents liche Rube nicht ju ftobren, Strafen : Laternen nicht ju beschädigen u. f. w. versteht fich far jeden mohlerzogenen und mobibentenden wohl von felbften. Auch gemiffe pofis tive Polizenverfügungen , 3. B. daß auf jedes Ausgießen auf die Strafe ein Gulben Strafe gefett ift, wird nies mand migbilligen.

## 3) Academ. Bericheb., Disciplin, Sitten zc. 367

Schenber Con bes Fleiffes unter Lehrern und Buhorern hat bisher bas meifte bagu bengetragen. Aber auch auffer ben Lehrstunden bat man nichts unterlaffen, mas bagu bies nen tonnen, Professoren und Studierende in nabere gegenfeitige Bekanntichaft zu bringen. Sebem Lehrer fann awar feine Zeit nicht anders als fo koftbar fenn , bag er an haufigen und langen Befuchen keine Muffe übrig behalt. Aber unmittelbar nach jeber Lehrstunde wird feiner leicht einem feiner Buhorer ben Butritt versagen, wenn er beit Lehrer zu fprechen munfcht, womit fich ein jeber leicht fo fury faffen fann, daß ber hauptzweck erreicht wird, ohne baburch laftig zu werben. Bor ber Lehrstunde muß es einem Lehrer, ber noch bie legten Angenblicke por ber Stunde jur Vorbercitung benugen fann, freplich ungeles gener fallen Befuche anzunehmen. Hufferbem ift für Die meiften Professoren Conntage, nach geendigtem Gots teebienfte in ber Universitatefirche, bie Stunde von 11. bis 12. am bequemften, benen, die fie fprechen wollen, ben Butritt zu geftatten. Im Winter wird überdies alle Connabende abende von 5. bis 7. im Concilienhaufe of: fentliches Concert gehalten, woben fich sowohl Professos ren als angefebene Perfonen von ber Stadt und von ber Befagung mit ihren Familien einzufinden pflegen (b).

(h) Seit 1779. ist das academische Concert vom Mussitdirector M. Forkel so eingerichtet worden, daß nicht nur größere und kleinere Wocasstüde, nehmlich ganze Oratosried und Eantaten, einzelne Arien sowohl mit obligater als freyer Inftrumentalbegleitung, Duette, Chore u. f. w., sondern auch Concerte und Solostücke für mehrere Instrumente nebst den neuesten und besten Symphonien ausgessühret werden. Bisweilen werden auch Ueberbleibsel und Proben älterer Griechischer und Römischer Musik ober ansbere musicalische Seltenheiten mitgenommen, damit der wissbegierige Runststeund dadurch nach und nach die Musikarten aller Zeitalter und Wölker kennen lerne, und eine Sammlung solcher theils alter theils ausländischer Tonsstücken

## 368 VII) Binrichtung ber Stadt u. Univerfieat

Auch ift bas ganze Jahr hindurch Montage von 5. bis 6. ein Privateoncert im Putterischen, und zu Zeiten noch eines Mittwochs Abends nach 8. im Bolborthischen Hausse. Seit mehren Jahren wird ausser der Abventes und Fastenzeit jeden zwehten oder dritten Sonntag im Winter von 5. bis 12. ein Pickenick auf dem Kaushause gehalsten; an den übrigen Sountagen ist abwechselnd im Bohrmerischen und Putterischen Lause Affemblee (c). Erst

ftude gleichsam als eine practifche Gefchichte ber Runft ansehen tonne. Um gur Erhaltung und beffern Ginrichtung bes Concerts mitwirken zu tonnen , bat ber Dufifbirector feit 1779. zugleich ben Sofr. Senne und D. Rulentamp als Deputirte ber Univerfitat jum Concerte fich erbeten. Bur erften Bioline wird jeden Binter ein fremder, ber auf Diesem Inftrumente geschieft ift, verschrieben. Gine junge Sangerinn, Demoifelle Golbe von Gotha, bat feit Dich. 1784. im Concerte mit Benfall gefungen. Das Accoms pagnement auf bem Claviere wird vom Dufitbirector felbft beforgt, ber auch von Beit zu Beit mit Obligatftucken fich boren laft. Gemeiniglich fefft es auch unter ben biefigen Studierenden ober anderen Unwesenden nicht an Liebhas bern, die fich mit Concerten, Golo, ober Quartetten u. b. gl. auf Dioline, Sibte, Dioloncell, ober Clavier boren laffen. Rur jedes Concert wird eine gedruckte Ungeige et: liche Tage vorber berumgeschickt, wo von einzelnen Arien augleich die Borte geliefert, und nach Befinden mit Un: merkungen begleitet werben. Wer burch Gubfcription an Diefem Concerte Theil nimmt, pranumerirt ben Gingeich= nung feines Damens auf ben gangen Winter einen Louiss bor; wer nicht fubscribirt, bezahlt jedes einzelne Concert mit 12. Ggr. Damen find fren.

(c) Im Jahre 1767. bat ber damalige Commandant, ber fel. General von Zastrow, zum öftern Sonntage etlis che Professor's Familien zu sich, und unterhielt sich nachs mittage mit einer Parthie Whist. An anderen Sonntagen ließ er sich ahnliche Unterhaltungen in Professor's Häusern gefallen. In beiden Fällen waren mehrentheils auch ein oder andere der hiesigen Studierenden von der Gesellschaft. Endlich wurde beliebt den ganzen Winter hindurch in eini-

## 3) Acad. Gerichtb., Discipl., Sitten zc. §. 266. 369

feit bem Nov. 1787, hat fich noch eine Gefellschaft von 60. Mitgliebern, bie theile aus Lehrern ber Universitat, theils aus Mitgliebern ber Stadtobrigfeit, theils aus Stadtpredigern, theile aus anberen Gelehrten oder fole den, die in bes Konigs ober bes Landes Dienften find, bestehen, vereiniget, wochentlich einmal Abends von 6. bis 10, in einem britten Saufe gufammen zu kommen, fo baff ein jeder, ber es vorher bestellt, jum Abendeffen bleis ben, fonft aber kommen und weggeben kann, wann er will; woben monathlich einmal auch eine gewisse Angabl Studierende als Gafte mitgebracht werben tonnen. Bes fpielt wird in biefer Gefellichaft nicht; besto zweckmaffiger tann fie zu freundschaftlichen Unterhaltungen über gelehrs te und andere Gegenftanbe benuft werben, ohne beforgen ju burfen, baff einer bem andern ungelegen komme, wie fonft

gen Saufern, wo bie Gelegenheit ber Bimmer bagu mar, als auffer bem Commandantenhaufe damals im Bohmeris fchen, Dutterifchen und Achenwallischen Saufe von einem Conntage jum andern von 4. ober 5. bis 8. bestimmte Gefellicaft zu halten, woran fowohl Studierenbe, als Professoren, Officiere, Magistratepersonen, u. f. w. mit ihren Familien, wenn fie wollten, Theil nehmen konnten. Nach des fel. Achenwalls Tobe mard die Gefellichaft in ben bren übrigen Saufern, auch nach bes fet. Genergle von Baftrow Tobe vom fel. General von Balthaufen, nach beffen Tode aber nur von ben beiben noch übrigen vorbenanns ten Saufern fortgefest. Ingwischen batte fich 1776. noch eine Gefellschaft ju Unterhaltung eines Dickenicks jufams mengethan, beffen Beforgung 1786. Prof. Martens, und 1787. Prof. Bobmer übernommen bat. Dier mirb von 5. bis nach 9. getangt, und zugleich an mehreren Tifchen in einem Rebengimmer Bhift ober Chombre zc. gefpielt, hernach zu Abend gegeffen; und bann wieder bis 12. forts getangt. Die Untoften betragen, ohne Bein, jedesmal fur die Person 1. Rthlr. 6. bis 12. Ggr. Damen find frep.

fonft ben eignen Besuchen oft unvermeiblich senn wurde (d). Im Sommer geben häufigere Besuche der Bibliothek und Spaßiergänge in der Allee und auf dem Walle öftere Geslegenheiten, daß sowohl Prosessoren unter sich als mit anderen Gelehrten und hiesigen Studierenden sich untershalten konnen, ohne einander lästig zu fallen.

(d) Die Mitglieber biefer Gefellichaft, wie fie nach Alrt ber fo genannten Clube fich vereiniget haben, find bisher folgende, beren Damen meift ichon aus biefem Bus de bekannt find: Bedmann, Blumenbach, Bodefer (Umt= mann gu Aldelepfen), geb. Juftigr. Bobmer, Prof. Bobs mer, Borbed', Brandis, Buble, Burger, Claproth, Compe (Gerichtsichulz), Dieterich (Buchhanbler), Ep= ring , Feber , Forfter (tonigl. Polnifcher geheimer Rath und bieheriger Professor ju Bilna, jest von ber Ruffis fchen Raiferinn gu einer Geereife bestimmt), Gatterer, Gmelin, Grellmann, Safelberg, heeren, Seffe (Univ. Syndicus), Senne, Rable, Raffiner, Rulentamp, Leg, Lichtenberg, Luther, Martens, Meiners, Meifter, Mepens berg (Dbercommiffarius und Burgermeifter), Meper, Die chaelis, Modert, Murran, Pepin, Plant, Doffe, Patter, Reug, Richter, Runde, Sartorius (Bibliothetefes cretar), Schleusner, Schloger, Schrober (Dberpoftmeis fter), Schrober (Genator), Gertroh, Spittler, Steche (b. R. Doctor), Stock (Dberpolizercommiffarius und erfter Burgermeifter), Stromener, Enchsen, Bolborth, Bagemann (Generalfuperintendent), Bagemann (Pasftor), Balbed, Billich, Bribberg. Der fel. Saller, ber bon Bern her mehr gefellichaftlichen Umgang gewohnt mar, pflegte manchmal barüber ju flagen, bag bie biefigen Lehrer einander nicht gnug ju feben betamen. Mangel ift burch obige Beranftaltungen ziemlich abgehols fen, ohne boch bem bier einmal gur Gewohnheit gewordes nen Rleiffe Abbruch ju thun. Dielleicht maren auch in vos rigen Beiten manche Difverftanbniffe meniger gewesen, wenn mehr Gelegenheit zu einem ungezwungenen Umgange gemefen mare. In vorigen Zeiten bestand ber Umgang meift nur barin, bag man fich Sonntage Bormittage auf ben Radmittag um 3. ober 4. Uhr ben bem jedesmaligen Commandanten oder auch in einem Professorshause ober ben angesehenen Mitgliebern ber Stabt melben lief, und, wenn man angenommen marb, jeber auf feinem Stuble fitsend

## 3) Academ. Gericheb., Disciplin, Sitten ac. 371

figend mit Caffeetrinken und langweiligen Gefprachen ein ober anderthalb Stunden zubrachte. Die erste Unlage zu ber hierin vorgegangenen Beranderung haben wir wohl ber Franzblichen Befagung von ben Kriegezeiten her zu banten.

#### S. 267.

Den gröften Bortheil hat unfere Georgia Angufta bieber bavon gehabt, baf fie unter ihren gelehrten Mits burgern gemeiniglich überwiegend viele von boberem Stanbe ober boch von Abel ober fonft bemittelte und bie eine gute Erziehung genoffen, ingleichen viele Muslander faft aus allen Europaifden Reichen und Staaten , und Teutsche faft aus allen Rreifen und Lanbern zehlen tonnen; barunter auch immer viele fcon von gefesten Sabren ges mefen, ober ichon als Officiere, ober in Sofbienften, ober auch zu Stellen in Juftis : ober Cammercollegien ober Lehramtern auf Universitaten u. f. m. ihre gewiffe Beftims mung gehabt. Eben bamit hat frenlich in Berbinbung geftanben, bag bie Babl ber Rechtsbefliffenen bieber uns gleich ftarter gewesen, als berer, bie Theologie ftubieren, und baff beemegen im Gangen bie Angahl ber Studierens ben vielleicht nicht fo boch geftiegen ift, wie man fie fonft wohl von anderen Universitaten angegeben bat. Es has ben aber auch felbft Ge. tonigliche Majeftat ben mehreren Belegenheiten fich erklaret, baff nicht fowohl auf bie Mens ge als auf bie gute Gigenschaft ber Studierenden Rudficht zu nehmen fen.

\* I. Bom Anfange ber Universität ber kann ich folgens ben Auszug ber bisherigen Matrikelbucher liefern, woraus sich der Anfang und Fortgang, wie auch manche besons bers durch die Kriegsjahre veranlaste Abwechselung unserer gelehrten Bevölkerung am besten abnehmen läst. Der Anfang ward am 31. Oct. 1734. gemacht, da Hans Herich von der Deten aus der Bremischen Kitterschaft der erste war, der seinen Namen einschrieb. So inscribirten also

Ma 2

## 372 VII) Ginrichtung ber Stadt u. Univerfitat

A) Bor der Inauguration als königliche Commissa-

| Gebauer vom 31. Detob.                            | 1734-   |                  |       |       |        |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------|--------|
| bis ben 9. Apr.                                   | 1735.   | (51 Mon.)        | 147.  | Graf. | Pring. |
| Brunquell bis b. 10. Man                          | 1735.   | (1. Mon.)        | 142.  | I.    | -      |
| Treuer bis ben 23. Gept.                          | 1735.   | (41 Mon.)        | 48.   | 2.    | -      |
| Reinharth bis b. 28. Dary                         | 1736.   | (6. Mon.)        | 89.   | 2.    |        |
| Mafcov bis ben 24. Cept.                          | 1736.   | (6. Mon.)        | 113.  | 3-    | _      |
| Schmauß bis b. 16. Sept.                          | 1737.   | (1. Jahr)        | 304.  | 7-    | -      |
| B) Rach ber Inau                                  | guratio | n inscribirte    | n als |       |        |
| Prorectoren :                                     |         | 1                |       |       |        |
| Feuerlein bis ben 3. Jul.                         | 1738.   | (of Mon.)        | 156.  | f.    | -      |
| Gebauer bis ben 2. Jan.                           | 1730.   | (balbiabr.)      | 70.   | r.    | _      |
| Richter bis ben 3. Gul.                           | 1739.   |                  | 79.   | -     |        |
| Richter bis ben 3. Jul. Seumann bis ben 2. Jan.   | 1740.   |                  | 53.   | -     |        |
| Erufius bis ben 4. Jul.                           | 1740.   |                  | 90.   | -     |        |
| Reinharth bis ben 2. Jan.                         |         |                  | 63.   | 3.    | -      |
| Saller bis ben 3. Gulius                          | 1741.   |                  | 104.  | _     | _      |
| Saller bis ben 3. Julius Roeler bis ben 2. Januar | 1742.   |                  | 55.   | -     |        |
| Reuerlein bis ben 3. Jul.                         | 1742.   |                  | 84.   | -     | -      |
| Treuer bis ben 2. Januar                          |         |                  | 73-   | -     | -      |
|                                                   |         |                  | 109.  | _     | _      |
| Segner bis ben 3. Jul. Gesner bis ben 2. Jan.     | 1744.   | = =              | 71.   |       | =      |
| Erufius bis ben 3. Jul.                           | 1744.   |                  | 95.   |       | _      |
| Mprer bis ben 2. Januar                           |         |                  | 75.   |       | _      |
| Richter bis ben 3. Gul.                           | 1745.   |                  | 125.  | _     | -      |
| Richter bis ben 3. Jul. Sollmann bis ben 2. Jan.  | 1746.   |                  | 86.   | I.    |        |
| heumann bis ben 2. Jul.                           | 1746.   |                  | 100.  | _     |        |
| Aprer bis ben 3. Januar                           |         |                  | 80.   | _     | -      |
| Saller bis ben 2. Jul.                            | 1747.   |                  | 146.  | ī.    | -      |
| Denther bis ben 2. Tan.                           | 1748.   |                  | 133.  | I.    |        |
| Ribov bis ben 2. Mul.                             | 1748.   |                  | 179.  | 2.    | -      |
| Boehmer bis ben 2. Jan.                           | 1740.   | $r \equiv \pm 1$ | 146.  | 3.    |        |
| Gegner bis ben 2. Inl.                            | 1749.   |                  | 196.  | 4.    |        |
| Rable bis ben 2. Januar                           | 1750.   |                  | 145.  |       | -      |
| Feuerlein bis ben 2. Jan.                         | 1751.   | (jåhrig)         | 287.  | 2.    |        |
| Aprer bis ben 2. Januar                           |         |                  | 322.  | 2.    |        |
| Richter bis ben 2. Jan.                           | 1753.   |                  | 259.  | 3.    |        |
| Weber bis ben 2. Januar                           | 1754.   | -                | 235.  | 6.    | _      |
| Ribov bis den 3. Jul.                             | 1754.   | (halbiabr.)      | 162.  | _     | -      |
| Boehmer bis ben 2. Jan.                           | 1755.   |                  | 107.  | -     |        |
|                                                   | -133.   | -1               |       |       | Rich=  |
|                                                   |         |                  |       |       |        |

## 3) Acad. Gericheb., Discipl., Sitten ic. S. 267. 373

|                             |        |                 |       |      | Graf. | Pring. |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------|------|-------|--------|
|                             | 1755.  | -               | -     | 157. | -     | _      |
| Geener bis ben 2. Januar    |        | _               |       | 124. | I.    | 3.     |
|                             | 1756.  |                 | _     | 162. | -     |        |
| Unrer bis den 3. Januar     |        | -               |       | 133. |       | -      |
|                             | 1757.  | 1:31            |       | 142. |       | _      |
| Hollmann bis ben 3. Jul. 1  | 1758.  | (jåhr           | tg)   | 128. |       | -      |
|                             |        |                 |       | 246. | 2.    | -      |
|                             | 1760.  | -               | -     | 286. | 6.    | -      |
|                             |        | (1½ 3           |       | 89.  |       |        |
|                             |        | (halbi          |       | 47.  | -     |        |
|                             | 1763.  | (jah            |       | 307. | 3.    | _      |
|                             |        | (halbj          |       |      | I.    | _      |
|                             | 1764.  | -               | -     | 172. | -     |        |
|                             | 1765.  |                 | -     | 123. |       |        |
| 0                           | 1765.  |                 | —.    | 176. |       |        |
|                             | 1766.  | _               | -     | 127. |       |        |
|                             | 1766.  | -               | _     | 165. |       |        |
|                             | 1767.  |                 | _     | 117. |       | -      |
|                             | 1767.  | _               |       | 140. | 4.    | -      |
| Alprer bie ben 3. Januar    |        | ,. <del>-</del> | _     | 117. |       | _      |
| Schrober bis ben 4. Jul.    |        | _               | -     | 160. |       | _      |
| Gatterer bis ben 2. Jan.    | 1709.  | 1:36            | -     | 136. |       | _      |
| Fortich bis den 2. Jan.     | 1770.  |                 | ig)   | 289. |       |        |
| Bohiner bie ben 2. Jan.     | 1771.  | 16.16:          | 16. 1 | 265. | -     |        |
| Dogel bis ben 2. Julius     | 1771.  | ( haids         | anr.  | 174. | 3.    | _      |
| Murran bis ben 2. Jan.      |        |                 |       | 162. |       |        |
| Bacharia bis ben 2. Jul.    | 1772.  | / T N           | n \   | 179. |       |        |
| Putter bis den 17. Cept.    | 1773.  | (135 3          | non.) | 382. | 4.    |        |
| Unrer und nach beffen Tode  | e, als | ( - T OY        |       |      |       |        |
| Erpr., Butter b. b. 2. Jul. | 1774-  | (92 30          | ion.  | 310. | 3.    |        |
| Miller bis ben 3. Julius 1  | 1775.  | (jahr           | ig)   | 321. | 4.    | . —    |
| Meister bis den 2. Januar 1 | 1777.  | (14.3           |       |      | 2.    | _      |
| Balbinger bis ben 2. Jan.   | 1778.  | (jahi           |       | 433. | -     | _      |
| Rulentamp bis ben 2. Jul. 1 | 1779.  | (11.3           |       |      | 4.    |        |
| Leff bie ben 3. Julius      | 1780.  | (jāhi           | ig)   | 392. | 7.    |        |
| Meifter bis ben 2. Julius   | 1781.  |                 | _     | 398. | 3.    | 1.     |
| Murray bis ben 2. Jul.      |        |                 | _     | 361. | . 5.  |        |
| Gatterer bis ben 2. Jul.    | 1783.  | 110             | Dan 1 | 372. | 5.    | _      |
| Roppe bis ben 10. August    | 1784.  | (1323           | Dan ) | 381. | 6.    | 1.     |
| Putter bis ben 2. Jul.      | 1785.  | Challe          | Shu > | 3200 | 7.    | I.     |
| Brieberg bis ben 2. Jan.    | 1780.  | Charol          | ugr.) | 100. | 3.    | -      |
| Rulenfamp bis ben 2. Jul.   | 1780.  |                 | _     | 192. |       | 3.     |
| Leff bis den 2. Januar      |        |                 |       | 144. | 3.    |        |
| to die and the second       | 21 (   | 1 3             |       |      |       | Moet:  |

## 374 VII) Einrichtung ber Stade u. Universität

Moeckert bis ben 2. Jul. 1787. (halbjabr.) 208. 3. 2. Richter bis ben 2. Jan. 1788. — 151. 5. —

Alfo gusammen 11. Pringen, 148. Grafen und 14828. andere; ober alle gusammengenommen 14987.

\* II. Nach ben halbjabrigen Berzeichniffen, wie fie feit 1767. ber jedesmalige Logiscommiffarius zu machen bat, ergibt fich folgende Tabelle, wie fie schon im Gottinglichen bistorischen Magazine von Meiners und Spittler B. 2. St. 1. S. 183. eingeracht ift, und hier noch mit bem letzten halben Jahre einen Jusatz betommt:

|              | abges<br>gang.<br>Stn:<br>bent. | Reft. | Meus<br>anget. | Saupt:<br>Sum:<br>me. | Theos<br>logen. |     | Mes<br>dicts<br>ner. | Phis<br>losos<br>phen- |
|--------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-----|----------------------|------------------------|
| 1767. Mar    | -                               | 461   | 155            | 016                   | 161             | 378 | F.4                  | 2[                     |
| 1767. 19200  |                                 | 475   | 131            | 606                   | 154             | 372 | 54                   | 25                     |
| 1768. 14 Mar | 1 -                             |       |                | 630                   | 160             | 390 |                      | 26                     |
|              |                                 | 457   | 173            |                       |                 |     | 54                   |                        |
|              |                                 | 498   | 155            | 653                   | 174             | 402 | 58                   | 19                     |
| 1769. Jun    | 1                               |       | -4-            | 100                   |                 | 0   |                      |                        |
| 1769. Oct.   |                                 | 513   | 167            | 680                   | 182             | 418 | 57                   | 23                     |
| 1770. Mat    |                                 | 509   | 169            | 678                   | 191             | 407 | 59                   | 21                     |
| 1770. Nov    |                                 | 523   | 121            | 644                   | 179             | 387 | 54                   | 24                     |
| 1771. Oct.   |                                 |       | !              | 705                   | 1               |     |                      |                        |
| 1772. Jun    |                                 | 570   | 213            | 783                   | 159             | 496 | 61                   | 67                     |
| 1772. 15 Mov |                                 | 627   | 186            | 813                   | 171             | 547 | 53                   | 42                     |
| 1773. 24 May |                                 | 616   | 231            | 847                   | 179             | 557 | 67                   | 44                     |
| 1773. I Mov  |                                 | 699   | 153            | 852                   | 184             | 558 | 72                   | 38                     |
| 1774. 5 Mai  | 155                             | 697   | 201            | 898                   | 205             | 563 | 81                   | 49                     |
| 1774. I Dou  | . 219                           | 679   | 143            | 822                   | 179             | 522 | 66                   | 55                     |
| 1775. 18 Mai | 201                             | 621   | 219            | 840                   | 222             | 496 | 70                   | 52                     |
| 1775. 3 Nov  | . 176                           | 664   | 160            | 824                   | 220             | 497 | 58                   | 49                     |
| 1776. 14 Mai | 217                             | 607   | 198            | 805                   | 218             | 472 | 57                   | 58                     |
| 1776. 12 Nob | 185                             | 620   | 153            | 773                   | 230             | 436 | 55                   | 52                     |
| 1777- 10 Mai |                                 | 581   | 224            | 805                   | 256             | 428 | 71                   | 50                     |
| 1777. 13 Nov |                                 | 626   | 140            | 775                   | 249             | 391 | 75                   | 60                     |
| 1778. 22 Mai |                                 | 600   | 221            | 821                   | 277             | 415 | 72                   | 57                     |
| 1778. 7 9700 |                                 | 676   | 185            | 861                   | 280             | 443 | 75                   | 63                     |
| 1779. 15 Mai |                                 | 650   | 247            | 897                   | 285             | 466 | 81                   | 65                     |
| 1779. 4 Nov  |                                 |       |                |                       | 279             | 481 | 88                   | 78                     |

## 3) Acab. Gerichtb., Discipl., Sitten zc. S. 267. 375

|               | gang. Stus bent. | Reft. | Neus<br>anget. | Saupts<br>Sums<br>me. |     |     | Mes<br>bicis<br>ner. | lofos<br>phen- |
|---------------|------------------|-------|----------------|-----------------------|-----|-----|----------------------|----------------|
| 1780. 6 Man   | 199              | 727   | 218            | 945                   | 314 | 482 | 82                   | 67             |
| 1780. 6 Nov.  |                  | 746   | 200            | 946                   | 316 | 473 | 85                   | 72             |
| 1781. 19 May  |                  | 719   | 228            | 947                   | 318 | 469 | 94                   | 66             |
| 1781. 3 Nob.  | 223              | 724   | 166            | 890                   | 300 | 437 | 99                   | 54             |
| 1782. 16 May  | 185              | 705   | 238            | 943                   |     | ,   |                      |                |
| 1782. 12 Nov. | 262              | 681   | 182            | 863                   | 283 | 424 | 97                   | 59             |
| 1783. 27 Man  | 235              | 628   | 221            | 849                   | 303 | 40I | 88                   | 57             |
| 1783. 6 Nov.  | 197              | 652   | 189            | 841                   | 283 | 417 | 85                   | 56             |
| 1784. 13 May  | 198              | 643   | 215            | 858                   | 298 | 424 | 79                   | 57             |
| 1784. 27 Dct. | 176              | 682   | 175            | 857                   | 278 | 442 | 79                   | 58             |
| 1785. 3 Map   | 207              | 650   | 188            | 838                   | 276 | 424 | 86                   | 52             |
| 1785. 2 Nov.  | 176              | 662   | 185            | 847                   | 263 | 436 | 90                   | 58             |
| 1786. 22 Man  |                  | 641   | 196            | 837                   | 256 | 422 | 103                  | 56             |
| 1786. 8 Nov.  |                  | 632   | 171            | 803                   | 241 | 394 | , 96                 | 72             |
| 1787. 11 May  | 178              | 625   | 229            | 854                   | 264 | 397 | 99                   | 94             |
| 1787. 8 Nov.  | 228              | 626   | 191            | 817                   | 222 | 392 | 94                   | 109            |

\* III. Bur Probe, wie fich ein noch genaucres Bergeichnig machen liege, tann allenfalls folgenbes Benfpiel bienen:

Vom 2. Jul. bis ben 3. Nov. 1784. batten fich a) in ber gewöhnlichen Matrikel eingeschrieben — 142

- b) in der Fürsten : und Grafen-Matritel 1. Pring und 5. Grafen \_ \_ 6 \_
- c) Von solchen, die ein oder mehr halbe Jahre weggewesen und jest als Hofmeister oder sonst zus ruckgekommen waren, hatten sich gemeldet 12 —

zusammen - 160.

Unter biefen 160. waren 98. Juriften, 23. Theologen, 20. Mediciner, 4. ber Philologie, 4. ber Deconomie und Casmeral Biffenschaften, 4. ber Reitkunft, 3. ber Mathematit, 2. ber Philosophie Befliffene.

Don folden bie noch auf teiner andern Universität gewefen, waren barunter 104., von anderen Universitäten 56.

Ma 4

Unter

## 376 VII) Einricheung ber Stadt u. Universität

Unter letteren waren

- a) von Teutschen protestantischen Universitäten von halle 5., von Selmstädt 4., von Erlangen 4., von Rinteln 4., von Leipzig 3., von Marhurg 3., von Gieffen 3., von Jena 2., von Kiel 2., von Tubingen I., von Butow I., von Duisburg 1.
- b) von Teutschen catholischen Universitäten von Barzburg 4., von Mainz 2., von Heibelberg 3., von Trier 2., von Wien 1., von Freyburg 1., von Fulba 1., von Paders born 1.
- c) von ausländischen Universitäten von Strafburg 3., bon Orford I., von Dijon I., von Coppenhagen I.
- Don biesmal angekommenen Auslandern waren 11. aus ber Schweiz, 2. aus Ungarn, 2. aus Frankreich, 1. aus Elsfaß, 1. aus England, 1. aus Frland, 2. aus Eff: und Liefland, 1. aus Curland, 1. aus Danemark, 1. aus Dfindien, 2. aus Schleswig, 1. aus holland, 1. aus Thorn in Preuffen; von Preuffichen Unterthanen 3. aus Cleve.

Unter ber Angahl 160. waren auffer obbenannten Prins gen und Grafen 27. Abeliche, 8. hofmeister, 23. Cathos lifche barunter 4. Priefter, 31. aus ben foniglichen Teuts fchen Landen.

\* IV. Geit bem fiebenjahrigen Rriege ift es mertlich mabrgunehmen gemefen, bag weit baufiger als guvor nicht nur folche, die fich tanftig bem Militarftande wibmen, fondern auch murtlich ichon in Diensten ftebende Officiers burch acabemifche Studien mehr Renntniffe gu erwerben Micht felten bat man bier Englische, Frangoniche, Sollandifche, Ruffifche, Schwedische, Schweizer und ans bere Uniformen benfammen gefeben. Es verficht fich , bag auch folche Officiere bie academische Matritel nehmen, und fich mabrend ihres hiefigen Aufenthalts ber academis fchen Gerichtbarteit unterwerfen. Auch ben Officieren von bes Ronige Tentfchen Truppen ift es burch ein besonderes Regulativ vom 2. Jun. 1774. vorgeschrieben, Die Matris tel zu nehmen, mithin die baber entspringende Derfonals Subjection ber academifchen Obrigfeit gu beweifen und beren Jurisdiction in allen Disciplinarfachen anzuerfennen. auch bep vorfommenben Untersuchungen, wo fie als Beugen zu vernehmen find, auf unmittelbare Borlabung ber

## 3) Academ. Gerichtb., Difciplin, Sitten tc. 377

Universitätsgerichte sich jedesmal unweigerlich zu stellen. Rur ben eignen Ercessen ift in Ansehung der in hiesigen Diensten stehenden Officiere, die der Universität wegen auf Urland bier sind, der Commandant angewiesen, in Communication mit der Universitäts: Deputation die notige Untersuchung durch das Garnisongericht anstellen zu lassen, und in Gleichsenigseit mit der academischen Disciplin, wo nur auf 8. Tage Arrest erkannt wird, hier zu erkennen, sonst aber an das Generalkriegsgericht nach Hannover zu berichten, und in allen Fallen ben dem commandirenden Generale der königlichen Truppen zu Hannover Anzeige davon zu thun, um dasselbst ermösigen zu können, od es rathsam sey, dergleichen Ofsicieren, die sich solchergestalt vergessen konnten, den Urlaub hieher ferner zu gestatten.

#### S. 268.

Was ber auserventliche Vorzug, beffen sich bie Universität seit dem Jul. 1786. von dem Ausenthalte der dren königlichen Prinzen zu erfreuen hat, bisher für einen erwünschten Einsluß auf alle academische Anstalten gehabt, und noch serner zu hoffen hat, davon wird nicht nur das Andenken der gegenwärtigen Zeit in den Jahrbüchern der Universität stets unvergestlich bleiben, sondern es wird auch für alle solgende Zeiten zum wirksamsten Muster bienen können.

\* Auswarts hatte man verschiedentlich allerlen Besorgnisse geäussert, ob die Gegenwart so erhabener Personen
der Universität nicht nachtheilig senn könnte? od eine Art
von Hofhaltung, die doch unvermeidlich damit verbunden
senn wärde, mit den academischen Einrichtungen vereins
darlich senn möchte? od nicht der Lurus, od nicht Theus
rung zum Nachtheile der Universität damit steigen würde?
und was noch sonst bald diese bald jene Bedenklichkeiten ers
regen sollte. Allein von allem diesem hat die Ersahrung
in dem nunmehr schon bennahe zwenjahrigen Zeitraume
die beste Widersegung abgeden können. Der Lurus hat
in der Zeit so wenig zugenommen, daß vielmehr das Benspiel Ihro königlichen Hoheiten dem größten Theile unserer
gelehrten Mitburger zum Muster gedient hat, eine benna-

## 378 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universitat

he zur academischen Uniform geworbene gang einfache blaue mit roth ausgeschlagene Rleibung zu tragen. bie bier eingeführte Ordnung, ba gleich von 1. Uhr an Nachmittags Lehrftunden gehalten werben, nicht zu uns terbrechen, werden gewöhnlich nur Sonntags fewohl Profefforen als Studierende ju Mittag, fonft bie meiften nur Albende gur Tafel eingelaben. Aufferdem ift bie Stunde von 4. bis 5. Sonntage Machmittage bagu bestimmt, fich ben Pringen borftellen zu laffen, oder ihnen die Aufwartung ju maden; woben wieber ber Bortheil ift, bag Perfonen bon allerlen Standen einander ungezwungen feben und fprechen tonnen. In ber Auswahl berer, Die gur Tafel gebeten werben, wirb nicht fowohl auf Stand und Baters land, ale auf Fleif und gutes Betragen gefeben. Dringen ber Teutschen Sprache, bie fie erft bier gu erlers nen hatten, machtig gnug waren, haben Gie nur Lehrer ju fich tommen laffen , bie ihnen in Frangofischer ober Englischer Sprache Bortrage thun fonnten, als Confift. Rath Leg aber die Religion, Sofr. Feber aber die philos fophische Moral, Prof. Lichtenberg über die Mathematik und Phofit, Sofr. Benne und Prof. Buble über Lateinis iche Litteratur, Prof. Mener über bie Teutsche Sprache. Seit bem Det. 1787., ba fie nunmehr ber Teutschen Spras de fcon vollig machtig find, befuden fie bie gewohnlis den Lehrstunden bes Prof. Blumenbach über die Raturs gefchichte, und werben auf gleiche Urt ben anderen Lehrern fortfahren. Dit Stunden auf ber Reitbahn und ans beren Exercitien wie auch Musik wird abgewechselt. werben Concerte, Dickenicke und Affembleen von ben Drins gen und ihren Begleitern befucht. Letteren hat die Univers fitat von allen ben Bortheilen, welche ihr von biefen pors trefflicben Ginrichtungen gufliegen, ju vieles zu verbanten, als daß fie ohne Undantbarteit jemale wird vergeffen tone nen, mas ein Dberfter von Malortie, Rittmeifter bon Linfingen, Lieutenant von Uslar, Lieutenant von Sanftein, Lientenant von Jonquieres, und Legationsfecretar Tatter baben gethan baben.

#### S. 269.

Bur ununterbrochenen Fortfegung eines anhaltenben Fleisses ift es ber Universität fehr zu statten gekommen, bag feit einigen Jahren auffer ben hoheren Festen von Oftern

# 3) Academ. Gerichtb., Disciplin, Sitten ic. 379

Ostern, Pfingsten, Weinachten, Charfreytag und Hims melfahrt alle übrige Feiertage in hiesigen Landen abgestellt oder auf den nächstsolgenden Somtag verlegt sind. Bon den sechs Tagen jeder Woche ist ohnedem keiner von Lehrsstunden fren. Selbst die wenigen Tage, da wegen des halbishrigen Provectoratswechsels und wegen der jährlischen Gedächtnifseier der Einweihung der Universität ofsfentliche Feierlichkeiten vorgehen, bleiben doch in der übrigen Tageszeit den gewöhnlichen Lehnstunden gewidmet. Nur ganz ausserventliche Fälle, wie die Anwesenheit Georgs des II. 1748. (Th. 1. S. 12. S. 14.) und die funfzigjährige Jubelseier 1787. (a) können auf etliche Tage eine Ansnahme machen.

(a) Gine ausführliche Befdreibung biefer Jubelfeier ( von Sofr. Benne ) ift feitbem in Druck erfchienen : "De academiae Georgiae Augustae sollennibus semisecularibus in a. d. XVII. Sept. 1787. celebratis breuis narratio," und zugleich in Teutscher Sprache: "Die Jubelfeier ber Georgauguftus : Universitat an ihrem funfzigften Stiftunge. fefte ben 17. Gept. 1787. Mit Benlagen, Gottingen ben 30h. Chr. Dieterich 1787." (jebe Befchreibung 2. B., bie Benlagen 201. B. in groß Fel.). Ginige vorläufige Dachs richten fanden fich bavon ichen in ben Gottingischen ges lehrten Ungeigen 1787. G. 1609. 1617. 1625. 1649. 1657. Unter ben gablreichen Promotionen waren gwen ber merte murbigften von ber philosophischen Racultat; eine fur Deren Friedrich Bogistav Grafen von Schwerin, ber, jum tos niglich Schwedischen Sofprediger bestimmt, feit bem Dec. 1786. bier mit aufferorbentlichem Rleiffe und muftermaßis gem Betragen feine Studien in ber Theologie und orientas lifchen Litteratur fortgefest hatte; bie andere fur bie Des moifelle Dorothee Schloger, die fich durch ihre gelehrte Renntniffe, befonbers in Mathematit und Sprachen, und burch ein vorhergegangenes formliches Eramen ber gaculs tat bas Recht gur Magistermarbe erworben batte. fann ich jur Ergangung obangezogener Rachrichten bingus figen, bag bie Stanbarte, beren Uebergabe in ben Benlas gen ber Jubelgeschichte S. 66. beschrieben wird, im Chos re ber Universitatofirche eine ehrenvolle Stelle befommen hat, mit ber Aufschrift : "Denkmaal bes ruhmlichen Betras

## 380 VII) Binrichtung ber Stadt u. Universität

tragens unserer Studierenden ben der academischen Judels feier im Jahre 1787." Die Ordnung, der Austand, und die Wurde, womit alle Feierlichkeiten, woran unsere stusdierende Jugend so weseutlichen Antheil nahm, ohne durch diergend eine Unordnung oder nachtliche Unruhe unterdroschen zu werden vorgiengen, erhielt die Bewunderung aller anwesenden Fremden, und verdiente dieses Denkinaal, das zugleich zur besten Ausmunterung dienen fann, dersgleichen Zeugnisse auch in der Folge zu verdienen.

#### S. 270.

Um foviel moglich übertriebene Ausgaben und fchabs liches Schuldenmachen ju verhuten ift nach bem Grebit= edicte vom 14. Jul. 1735. (3b. 1. 8. 207. V. G. 315.) noch ein ernenertes und gescharfteres tonigliches Credit: edict d. d. St. James ben 9. Febr. 1770. ergangen, bas in ben acabemifchen Gefegen, die einem jeben mit ber Das tritel zugeftellt werben , mit eingebruckt ift. Bermbae beffelben find nur Honoraria ber Professoren , Sprache meifter, Exercitien : und anderer Meifter, Miethe fur Wohnung und Menblen, Tisch, Arztlohn und Medicamente, 2Bafche, Lohn und Roftgelb fur Bebiente fur pris vilegirt erklart; andere Forberungen aber nur auf gewiffe Summen zugelaffen, als Raufmannsmaaren, bie zur Rleidung bienen, auf 24. Rthlr., Sandwerksarbeiten von Schneiber, Schufter und anbern auf 6. Rthir., Bus der auf 12. Mthlr., Wein, Punfch und Bier, ingleis chen Caffee, Thee, Chocolabe, wie auch Billard auf 5. Rthlr.; alles übrige ift gefehmibrig und ungulaffig. Aber auch jene benannte Poften burfen mur ein Bierteljahr crebitirt werben, und wenn nicht binnen vier Wochen nach= ber gerichtliche Anzeige bavon gefchieht, foll keine Rlage weiter fatt finden , und felbft von Umtewegen barauf ers kannt werben. In einer noch weiter erfolgten koniglichen Erklarung von St. James ben 3. Febr. 1786. ift bie Rlagezeit nach Ablauf bes gefeslichen Credits von 4. auf 6.

# 3) Academ. Bericheb., Difciplin, Sitten zc. 381

Wochen gefest, und die Einforderung der Zimmermiethe auf halbjahrig nachgelassen, übrigens aber noch hinzuges fügt, daß wegen der in foro contractus für nichtig erklärs ten Schulden auch anderwärts kein Regreß mehr statt fins den solle, wenn auch eidliche Versicherungen darüber erstheilt senn sollten, wofür insonderheit die Juden den Verslust ihred Schuses gewarnet worden (a). Es sollen auch die zum Vorge erlaubten Summen nicht an mehreren Orsten zugleich für zulässig geachtet werden.

(a) Die hieher gehörigen Worte ber von Sr. königlichen Majestät höchsteigenbandig unterzeichneten Berords nung sind folgende: — "baß berjenige, der jene eibliche Bersicherungen sich bennoch geben läßt, oder annimmt, vom academischen Gerichte mit einer folden Gelbsunnne, als in der Bersicherung enthalten, bestraft, und, wenn einer der zu Göttingen vergleiteten Juden sich bergleichen zu Schulden kommen läßt, derselbe überhin noch seines Schutzes verlustig seyn solle." Auch ist den letzteren bey ebenmäßigem Berluste ihres Schutzes verboten, unter keis nerley Vorwande zu Studenten auf ihre Zimmer zu gehen, noch selbige auf der Straße oder an öffentlichen Orten Handels balber anzusprechen, um sie nicht durch ihre Zusdriglichkeit oder allerhand Verseitungen zum Ankause böchst entbehrlicher Dinge, oder sonstigem nachtheiligem Verkehre und Vorge anzureizen.

#### §. 271.

Haufig geschieht es, baf einzelne Studierende von Eltern, Bormundern, Berwandten, Freunden oder auch von ihren Oberen hiesigen Lehrern zur besonderen Aufsicht empsohlen werden, das allemal seinen guten Nußen haben kann, da ein jeder Lehrer auch das gern als einen Theil seines Beruses ansehen wird, um, soviel es irgend die Umsstände erlauben, auch darin andern zu dienen. Selbst manchen jungen Mann kann es ausmerksamer auf sein eigenes Betragen machen, wenn er weiß, daß es an eben dem Orte Manner gibt, die mit den Seinigen in Verbinsbung

## 382 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universitat

bung stehen. Aber ben der Menge solcher Empfehlungen, womit mancher von mehreren Orten zugleich beehret wird, und ben der wenigen Musse, die den meisten academischen Lehrern von ihrer Hauptbernscarbeit übrig bleibt, ist es wohl nicht zu erwarten, das sie, wie so oft der Wunsch auswärtiger Eltern geäussert wird, völlige Vateröstelle vertreten könnten. Desto willkommener hat es freylich manchen seyn mussen, wenn dennoch ein oder anderer hies siger Gelehrter einzelne genauere Vorsorgen insonderheit selbst in Unsehnag der oeconomischen Einrichtungen übers nommen hat (a).

(a) So hat ber jestige Dicesondicus Willich schon seit mehreren Jahren bergleichen besondere Auflicht übernoms men, wovon er in einer Beylage jum 12. Stud ber hannoverischen Anzeigen 1783. eine Anzeige bekannt machen laffen, beren Inhalt, wie sie noch turzlich wiederholt ift, hier einen Platz verdienet:

#### "Ungeige."

"Seit mehreren Jahren , fagt er, haben ausmartige Baster und Bormunber , ibre hier ftubierenbe Gobne ober Pflege befohlne meiner Aufficht anvertrauet. Mehrmalen habe ich fie in folder Lage übernommen, ba bie Saushaltung burch eis gene Birthicaft in nicht geringe Berwirrung gerathen mar. Beit ofter noch habe ich bie Aufficht und Deconomiedirection bon ber erften Untunft an gehabt, und meine Bemuhungen find bisher, befonders wenn die jungen Leute unmittelbar von Saus gefommen find, aut ausgefallen. Dielleicht ift manchen bamit gebienet, wenn ich hiermit erflare, bag ich ju folchen Muffichs ten, unter nachgesetten Bedingungen und gegen eine nach Berbaltniß ber verlangten nabern ober entferntern Hufficht, ju vers abredenden Belohnung , fernerhin bereit bin. Perfonliche Auf-ficht auf die an mich gewiefenen jungen Leute ju fuhren , b. i. fie ben ihren Geschäfften und in die Gesellschaften zu begleiten, wird niemand verlangen und erwarten. Aber Dirigirung und Ginrichtung ber Deconomie und was bagu geboret, eine nicht Bu entfernte Beobachtung ber Sandlungen, Alufmunterungen gu Fleig und Ordnung , Ertheilung guter Rathichlage , zwed's mafige Bermahnungen und Borftellungen, Corresponden; mit Bater ober Bormund, Auszahlung ber Gelber und Fahrung

3) Acad. Gerichtb., Discipl., Sitten 2c. S. 271. 383

ber Rechnung u. f. w. bas ift es, wozu ich mich verbindlich machen tann und will.

Ben Uebernehmung einer folden Aufficht, mache ich folgenbe Bebingungen:

1) Der Bechfel wird in meme Sande geliefert, und ber Student muß das Geld, fo wie er es braucht, eben fo aus meiner Sand empfangen, wie die Sandwerter, Kauflente und andere, die mit mir ober mit meinem Borwiffen mit ihm contrahirt haben.

Die Nothwendigkeit dieser Bedingung ist sehr einleuchtend. Das Geld in meiner hand ist der hauptgrund der Verbindung zwischen dem jungen Manne und mir. Empfängt er sein Geld unmittelbar, um es selbst zu verwalten, so wird er einestheils freve hand haben, zu seinem eigenen Schaden damit zu wirthschaften, wie es ihm beliebt, anderntheils aber wird er, sobald er nicht nothig hat, um meine Benstimmung zu Ausgaben ans zusuchen, sich um mich und meinen Rath wenig bekümmern, mithin würden mir alsdann alle Mittel benommen senn, etwas nügliches für ihn zu wirken. Aller Antheil au Einrichtung der Deconomie von meiner Seite fallt weg, und Bürger, Handwersker, Kausmann, Jude, kurz, seder der daar Geld siehet, wird mit ihm sich einlassen, ohne meine Verstämmung zu erwarten, die in solchem Falle beiden sehr überstässig sedeinen darfte.

2) Die bestimmten Gelber muffen gu ber festgefeten Beit promt an mich eingefandt werben;

benn erfolgt bas Gelb nicht zu rechter Zeit, so ift Berwirrung eine unausbleibliche Folge, absonderlich wenn einmal, wie burche aus nothwendig ift, die Eintheilung gemacht worden. Es wurbe Eredit gesucht werden mussen, mithin der hauptendzweck ber Aussicht verfehlt werden.

3) Die Eltern ober Bormunber ertheilen eine formliche Inftruction.

In dieser Instruction ift zu bestimmen, wie viel jahrlich vers wandt werden soll, was und wie viel für Kleider. hausmiethe, Collegien, Tisch, Taschengeld u. s. w. aus der Casse zu bezahe len ist; ferner was vom wochentlichen Taschengelde zu bestreis ten seyn wird, und was ben etwa vorkommenden Ercessen und Unordnungen geschehen soll. Sie muß die ganze Obliegenheit der Direction bestimmen.

4) Es wird jebesmal nach Ablauf bes halben Jahrs, ben Eltern oder Bormunbern, specifike Rechnung abgelegt, und

# 384 VII) Einrichtung ber Grade u. Univerfitat

und diefe durch die erhaltenen Quitungen justificiet, woges gen, wenn nichts baben ju erinnern ift, eine Decharge ertheilt wird.

Sammtliche obige Bedingungen beruben auf mehrjahrigen Ersfahrungen, es wird baber beren Nothwendigkeit nicht bezweis felt werden."

Gottingen im Februar 1787.

F. C. Billich. D. Bicefondicus der Universitat.

# 4) Bon der verschiedenen Religionsubung.

#### S. 272.

Bum Besten ber hier studierenden Catholischen hat die Uebung ihrer Religion, wie sie schon im Apr. 1746. bewilliget worden (Th. 1. S. 208. S. 317.), nicht nur ihren Fortgang behalten; sondern es ist auch seit 1787. ein eignes anständiges Gebände dazu ausgeführt, wozu bisher ungefähr 5000. Athler. durch milde Benträge aufz gebracht sind, aber zur gänzlichen Vollendung doch noch ein Paar tausend Rthler. erforderlich seyn werden.

### S. 273.

Der reformirte Gottesbienst, ber ebenfalls seit 1753. ununterbrochen fortgesest wird (Th. 1. S. 209. S. 318.), hat für die Zukunst durch das oben (S. 263. S. 363.) erwehnte Vandenhoeckische Vermächtnis eine wichtige Unsterstüßung erhalten. Vaar sind gleich 16. tausend Rthlr. ausgezahlt worden; 1500. Athlr. hat die reformirte Kirzche nach Abgang anderer Legatarien, denen der Genuß davon auf Zeitlebens vermacht worden, noch zu erwarten; und

# 5) Roften und oeconomische Binrichtung. 385

und ein Wohnhans und Garten in der Geismarstraße ift nach des jesigen Testamentserben Abgange kunftig für den jedesmaligen reformirten Prediger bestimmt.

5) Bon den für hiesige Studierende erforderlichen Kosten und anderen veconomischen Einrichtungen.

#### S. 274.

Die im erften Theile (S. 210. G. 318.) fcon bes merklich gemacht worben, lagt fich ins Allgemeine eine gewiffe Summe bes jahrlichen Aufwandes unmöglich bes fimmen, weil barin zuviel auf eines jeben Ginrichtung und gute Wirthichaft ankommt. Wer nicht an Wein, Caffee, Taback und andere an fich entbehrliche Dinge ges wohnt ift, und nur foviel Gewalt über fid bat, nicht an allen Bergnugungen in Ausreiten, Schlittenfahren, Billardfvielen, Besuchung offentlicher Saufer u. f. w. Theil nehmen zu wollen, ber tann mit fehr maffigen Roften bier leben. Much in mahren Bedurfniffen, als Roft und Bobs nung, ift nach Unterschied ihrer Beschaffenheit sovicle Wahl, daß es von einem jeben abhangt, mehr ober mes niger Aufwand barin zu machen. Wenn auch Personen von Stande ober großeren Bemogens : Umftanden noch fo groffen Aufwand machen; fo darf doch keiner beforgt fenn, daß es ihm irgend zum Nachtheil gereichen werbe, wenn er fid in feinen Musgaben mehr, als anbere, guruchhalt. Bielmehr find Fleif und gute Birthfchaft gerabe bas, woburd ein jeber fich am meiften Achtung erwerben fann. In offentlichen Caffen, ale auf ber Poft und fur Licent, ober wo noch ausbrucklich Caffenmunge bedungen wird, ailt

## 386 VII) Ginrichtung ber Stadt u. Univerfitat

gilt zwar noch jest nur ber Louisbor 43, ber Ducate 23 Rthle., und hiefige nach bem Leipziger Fuß geprägte Silsbernunge. Aufferdem wird aber nicht nur in Handel und Wandel ein Louisbor zu 5. Rthle., ein Ducate zu 2. Rthle. 20. Ggr., sondern auch so genanntes Conventionsgeld in Zahlung angenommen.

## S. 275.

Die Preise der einzelnen Artikel sind noch größtentheils, wie sie im vorigen Theile beschrieben sind. Das Honorarium ist für die meisten halbjährigen Collegien auf 5. Rthlr. gesest, für Pandecten auf 8. Rthlr., für practische Lehrstunden 10. Rthlr. alles in Golde, Louisdor zu 5. Rthlr. Matrikel und Promotionskosten sind unveranbert geblieben. Die Reitbahn kostet monathlich 7. Rthlr. Cassengeld. Studenmiethe kann nach Beschaffenheit und Unzahl der Zimmer und Meublen halbjährig von 8. bis 50. und mehr Rthlrn gewehlt werden. Mittagstische kann man monathlich für 2½, 3. 4. 5. 6. bis 7. Rthlr. haben.

\* Noch unterm 22. Marz 1784. hat die hiefige Polizeys commission eine "Nachricht von benjenigen Preisen, wors an einem hier studierenden am meisten gelegen seyn durfte," bruden laffen. Don den darin A) benannten Speisewirthen sind auffer den Gastdöfen in der Krone, in der Stadt London, in dem Konige von Preussen und in dem Kronprinzen, noch folgende im Gange: 1) Koch Barbeleben; 2) Lieutenanstinn Ferenz; 3) Wittwe Lauern; 4) Lieutenantinn Lessichen; 5) Traiteur Lutin; 6) Wittwe Pascal; 7) Traisteur Rappe; 8) Weinhandler Ruhlander; 9) Wittwe Schmidtinn; 10) Doctorinn Sothen; 11) Wittwe Weses müllerinn.

B) Logis: 1) Die einzelnen Logis find ben bem Logis-Commissionar Ulrich fur verschiedene Preise jahrlich von 15. bis 50. Athle. zu erfragen; 2) Auswartegeld quartas liter von einem Thaler bis 2. Athle. nach bem zu treffens ben Accord; 3) Thee: und Caffee: Holz, wenn solches

bon

von bem Sauswirth gereichet wird, jahrlich 4. Rthlr., jes boch ift foldes gemeiniglich in ber jabrlichen Diethe mit eingeschloffen; 4) Das Rlafter Buchenholg 6. Jug Enbit 5. Rthlr.; 5) Die Feurung wird auch wohl mit bem Sauswirthe fur o. bis 12. Rthlr. veraccorbiret.

- C) Bafche: Mach bem zu treffenben Accord wird quars taliter 1. Rthlr. 12. Gr. bis 2. Rthlr. 24. Gr. bezahlet.
- D) Schneiberlohn: 1) Fur ein Paar Beintleiber, obs ne Rnopfe zu überziehen, 12. Gr.; 2) Ein vollftanbis ges Rleib zu machen, 2. Rthlr. bis 2. Rthlr. 6. Gr.; 3) Gin vollständiges Rleid umzuwenden I. Rthlr. 27. Gr. bis 2. Rthlr.; 4) Die Rleiber wochentlich auszuklopfen, quartaliter 12. Gr.; 5) Ginen Regen : Mantel au mas chen 30. Gr.
- E) Schuhmacher: Arbeit: 1) Gin Paar Schuhe 1. Rthlr. 6. Gr. bis I. Rthlr. 12. Gr.; 2) Ein Paar Pantoffeln 30. Gr. bis I. Rtblr.; 3) Ein Paar Commer: Ctiefel 5. Rthlr.; 4) Gin Paar Binter : Stiefel 6. Rthlr.; 5) Die Stiefel und Schuhe taglich ju puben durch die Stiefels wichser quartaliter 1. Rthlr. 24. Gr. bis 2. Rthlr.: 6) Gin Daar Stiefel einzeln zu wichfen I. Gar.
- F) Krifeur: Fur alltägliches Frifiren mit Puber und Domabe quartaliter 2. bis 3. Rthlr.
- G) Rafiren: 1) Fur einmal bie Woche zu Rafiren quars taliter 12. Gr. ; 2) Far zwenmaliges Rafiren quartaliter 18. bis 24. Gr.; 3) gar brenmaliges Rafiren quartalis ter 27. Gr. bis I. Rthlr.; 4) gur viermaliges Rafiren quartaliter 1. Rthlr. bis 1. Rthlr. 12. Gr.
- H) Bier in Bouteillen : 1) Die Bouteille von einer Ranne t. Gr. 5. Pf.; 2) Die Bouteille von zwen Rannen 3. Gr. 2. Pf.; 3) Die Bouteille von dren Rannen 4. Gr. 7. Dr.
  - 1) Billard : Fur eine Partie 6. Pf.
- K) Carriolen und Pferde: 1) Fur eine Carriole ben gangen Tag 1. Athlr. 24. Gr. Trintgelb 6. Gr.; 2) Sate eine Carriole ben halben Tag 30. Gr. Trintgelb 6. Gr. 3) Fur ein Mieth : Pferd ben gangen Tag 30. Gr. Trints gelb 3. Gr.; 4) Fur ein Dieth: Pferd ben halben Tag 18. Gr. Trintgeld 3. Gr.; 5) Für ein Mieth : Pferb bie gange Boche 21. Rthlr. bis 3. Rthlr.

23 b 2

### 388 VII) Binrichtung ber Stadt u. Universitat

L) Mieth : Laquaien und Vortechaisen: 1) Fur einen Mieth : Laquaien taglich 18. Gr.; 2) Die Porteurs bez tommen fur jeden Gang bieseits bes Leine: Canals innershalb ber alten Ring : Mauren 3. Gr., jenseits bes Leines Canals aber und aufferhalb ber alten Ring : Mauren 3. Ggr., und fur jede Biertelstunde, bie sie warten muffen, 1. Ggr.

M) Buchbinder : Arbeit. a) Ganger Frang-Band : 1) in groß Folio mit Ralbleder und feinem golbenen Titel 2. Rthlr.; 2) ordinair Folio I. Rthlr. 18. Gr.; 3) in groß Quart 1. Rth(r.; 4) in ordinair Quart 30. Gr.; 5) in groß Octav 24. Gr.; 6) in ordinair Octav 18. Gr.; 7) in groß Folio mit Schaafleder I. Rtblr. 12. Gr.; 8) in ordinair Folio t. Rthlr. 9. Gr.; 9) in groß Quart 30. Gr.; 10) in ordinair Quart 24. Gr.; 11) in groß Octav 18. Gr.; 12) in ordinair Octav 12. Gr. b) Dals ber Frang : Band: 13) in groß Folio mit Ralbleder und feinem Golbe 1. Rtblr. Q. Gr.; 14) orbinair Kolio 30. Gr.; 15) in groß Quart 24. Gr.; 16) in ordinair Quart 18. Gr.; 17) in groß Octav 12. Gr.; 18) orbinair Octav o. Gr.; 19) in groß Folio mit Schaafleder 1. Rtblr.; 20) in ordinair Folio 27. Gr.; 21) in groß Quart 21. Gr.; 22) ordinair Quart 16. Gr.; 23) in groß Octav 9. Gr.; 24) in ordinair Octav 7. Gr. 4. Pf. c) Banger Pergament : Band: 25) in groß Folio mit Balb Derga: ment 1. Rthir. 24. Gr.; 26) ordinair Folio 1. Rthir. 12. Gr.; 27) groß Quart 30. Gr.; 28) ordinair Quart 24. Gr.; 29) groß Octav 18. Gr.; 30) ordinair Octav 12. Gr.; d) Salber Pergament : Banb : 31) in groß Folio 1. Rthir. 32) ordinair Folio 30. Gr.; 33) groß Quart 21. Gr.; 34) ordinair Quart 15. Gr.; 35) groß Octab 12. Gr.; 36) ordinair Octav 7. Gr. 4. Pf. e) Pappen : Band: 37) in groff Folio 24. Gr.; 38) ordinair Folio 18. Gr.; 39) groß Quart 10. Gr.; 40) ordinair Quart 6. Gr.; 41) groß Octav 4. Gr. 4. Pf. ; 42) orbinair Octav 3. Gr. f) Papier = Band: 43) groß Folio 9. Gr.; 44) orbinair Folio 5. Gr.; 45) groß Quart 4. Gr.; 46) orbinair Quart 3. Gr.; 47) groß Octav 2. Gr.; 48) orbinair Detav 1. Gr. 4. Pf. [Die Duodeg : Bande werden wie ordinaire Octav : Bande bezahlt ]. 49) Brief : Papier bas Buch 4. Gr. bis 4. Gr. 4. Pf.; 50) Schreib : Papier das Buch 2. Gr. 2. Pf. bis 3. Gr. 4. Pf.

N) Allerhand Bedürfnisse: 1) Das Pfund Bachslichster 24. Gr.; 2) Das Pfund gegossene Talglichter 6. bis 7. Gr.; 3) Das Pfund gezogene Talglichter 6. Gr.; 4) Das Pfund Baumshl zum Brennen 7. Gr.; 5) Das Pfund Martiniquische Casseebohnen 10. bis 12. Gr.; 6) Das Pfund Zucker 7. bis 9. Gr.; 7) Das Pfund frische Butter zur Sommerszeit 4. Gr. 4. Pf. bis 6. Gr.; 8) Das Pfund frische Butter zur Binterszeit 7. bis 8. Gr.; 9) Das Pfund Schweizer Käse 10. Gr.; 10) Das Pfund Sidammer Käse 6. Gr.; 11) Das Pfund Portorico 17. bis 18. Gr.; 12) Das Pfund Canaster 1. Athle. bis 1. Sthlr. 18. Gr.; 13) Sine Tabacks: Pseise 4. Pf. bis 1. Gr. (Unter Gr. verstehen sich Mariengroschen zu 8. Pfenn.).

#### S. 276.

Nebst ber Vanbenhoeckischen jest Ruprechtischen Buchhandlung (oben S. 263. und Th. 1. S. 214. S. 320.) ist seit 1766. auch ber Vuchhandler Johann Chrisstian Dieterich von Gotha hieher gezogen, ber nicht nur eine sehr ansehnliche Buchhandlung, sondern auch unter bem Factor Johann Henrich Greiling eine Buchbruckeren mit 7. Pressen nebst zwen Kupserpressen unterhält (a). Undere Buchhandlungen werden auch noch von Victorin Vossiegel und der Küblerischen Wittwe fortgesetzt ingleischen Disputationshandel von Victor Friedrich Vossiegel, und Antiquarien Handel vom privilegirten Vücher Antisquarins J. E. Schneider, wie auch von Joh. Daniel Gottsbels

(a) Die Dietrichische Buchhanblung und Buchbruckeren ninmt zwen in eins gezogene Sauser ein, wovon das eine ehebem unter bem Namen des Schmalischen Ladens des kannt war, das andere erst dem Canzler Mosheim, herenach dem Hoft. Buttner zugehöret hatte. (In beiden blied boch noch soviel Raum übrig, daß fur die königlichen Prinzenie ausstandige Wohnung darin gemiethet werden konnte, ausser daß fur etliche von ihren Cavalieren und fur ihren Marstall noch das Commandantenhaus zu Hulfe gesnommen wurde).

286 3

helf Brose, ber zugleich Auctionator ist. Buchdruckereven hat ausser der Dieterichschen noch Friedrich Andreas Rosenbusch mit 5. Pressen, Schulze mit 3., Hennig Matz thiad Grape mit 1. und 1. Rupserpresse, und der Obercomz missarius Johann Albrecht Barmeier zu Cassel, durch einen Factor Christian Friedrich Hager, mit 2. Pressen.

#### S. 277.

Die Bequemlichkeit mehrere politische und gelehrte Teitungen um billigen Preis zu lesen verschaffen nicht nur mehrere Zeitungsträger, die um vierteljährigen Ucscord diejenigen, die man verlangt, auf 2. Stunden jedem ins Haus bringen; sondern es haben sich auch mehrere Lesegesellschaften zu den jest so häusig herauskommens ben periodischen Schriften zusummengethan (a).

(a) Gine folde Lefegefellichaft unterhalt Prof. Bolborth, ber jedem Mitgliede berfelben fur einen jahrlichen Bentrag bon 5. Rthir. in Golbe jeden Montag und Donnerstag fruh 2. ober 3. Stude periodifche ober andere mertwurdige neue Schriften gufchickt. Gine andere Gefellichaft unterhalt ber Universitateapotheter Canber. Gin eigenes Bergeichs niß einer Auswahl Teutscher Lefebucher nebft einigen Frangoffichen, auch ben vorzuglichften Teutschen periodischen Schriften, politischen und gelehrten Zeitungen hat ber Bucher : Untiquarius Schneiber 1784. drucken laffen, mit ber Beranftaltung, baf fie theils in feinem Saufe gelefen, theils auch von jedem Theilnehmer auf I. bis 3. Tage mitgenommen werben tonnen. Go wenig ber Rugen folder Unftalten gur Befriedigung biefes gelehrten Bedurfniffes unserer Zeit, insonderheit auf einer Universitat fich ver: fennen lagt; fo gewiß ift es boch auf ber andern Seite, baf man ben ber überhandnehmenden Menge periodischer und anderer Schriften, bie mehr gur Unterhaltung als jum lehrreichen Unterrichte bienen, ber ftubierenben Jugenb menigftens große Vorficht, Daffigung und Enthaltfamfeit in biefer Urt Lecture nicht gnug empfehlen tann, um anderen zweckmäßigeren Befchafftigungen bamit die Beit nicht zu rauben.

6) Bon Frentischen und Stipendien oder milben Gaben für unbemittelte Studierende.

#### S. 278.

Mit den Freytischen (Th. 1. J. 221. S. 327.) ist keine Veranderung vorgegangen, ausser daß die Mitsaufsicht darüber nach des sel. geh. Justiskr. Uhrerd Tode dem Kofr. Henne aufgetragen worden, und ein jeder, der eine Freytischstelle hat, sich das Essen jest nach Hause bringen läßt. Der Stellen sind noch jest 140., wovon 62. von der königlichen Regierung, ohne auf Vaterland und Religion zu sehen, vergeben werden.

#### S. 279.

Noch wird von einem Theile der Inscriptionsgelber ein academischer Armenfiscus gesammelt, den jeder Prozector zu berechnen hat. Won dessen Genusse sind zwar andere Nothleidende nicht ganz ausgeschlossen; doch ist er hauptsächlich für arme Studierende bestimmt. Bis zu einem Gulden kann jeder Prorector für sich milde Gaben daraus ertheilen; wenn mehr gegeben werden soll, mußes mit Einwilligung der Deputation geschehen. Dieser Urmensiscus hat 1787. aus einem Vermachtnisse des sel. Prof. Hollmanns noch ein Capital von 500. Rthlr. in Golde bekommen.

#### S. 280.

An Stipendien für einzelne Studierende (Th. t. §. 222. S. 327.) hat die Universität noch folgenden Zuwachs erhalten. Bon des sel. Premierministers von Münchhausen erster Gemahlinn, Frau Cophie Wilhelmine von Münchhausen, gebohrner von Wangenheim, 86 4

## 392 VII) Einrichtung ber Stadt u. Universität

ist in einer letten Willensverordnung vom 11. Sept. 1739. ein Capital von vier tausend Rthlr. dazu ausgesest wors den, daß nach ihrem und ihres Herrn Gemahls Absters ben von den davon fallenden jährlichen Interessen au vier arme nothleidende Christliche Personen Stipendien aussgezahlt werden sollen, deren Ernennung sie dem Herrn Grasen Henrich Ernst von Stolberg auf Dero Zeitlebens ausgetragen. Nach Absterden der Frau Testatricinn has den Dero Herrn Gemahls Excellenz, mit Genehmigung vorbenannten Herrn Grasen von Stolberg, in Dero Testamente vom 3. Oct. 1763. und in einem Codicille vom 22. Nov. 1768. davon noch solgende nähere Bestimmungen verordnet:

"Daß nach Abgang bes Herrn Grafen Henrich Ernste von Stolberg bie theologische und juristische Fascultaten zu Göttingen auf beständig und alle folgende Beiten diese Stipendien einigen studiosis zu conferiren frepe Macht und Befugniß haben sollen; dergestalt, daß sie die von diesem Bermächtnisse aufkommenden Binsen nach ihrer Pflicht und Sewissen, ohne einige auf Freundschaft oder bergleichen sich gründende Nebenabsichten an die bestgesitteten und nicht bemittelten Studenten, welche zu Göttingen den Wiffenschaften obliegen, zu ertheilen schuldig seyn sollen;"

mit dem daben zu den jedesmaligen Mitgliedern der theos logischen und juristischen Facultaten geaussertem Vertrauen: Sie werden sich zu Gottes Ehren dieser Beschäfftigung als redliche Manner und rechtschaffene Christen jederzeit annehmen, und dafür sorgen, damit diese nothdurftigen Christischen studiosis gewidmeten Gelder wohl vertheilet, und der ben dieser Stiftung gehegte gute Endzweck vollig erreichet werden moge.

In solder Absicht find nun schon in der Michaelis. Woche 1767. 4000. Riblr. in Louisdor zu 5. Riblr. ber ber

t

20

12

3

S

i

ber Calenbergischen Lanbschaft zu Hannover auf 4. Prosent Interessen, mit Borbehalt beiberseitiger halbjährigen Aufkündigung bes Capitals, beleget, und barüber bie Original Deligation beiben Facultaten zugestellt, und im Jan. 1771. in ben academischen Gerichts Depositen Rassten verwahrlich niedergeleget worden (a).

(a) Mit ber Erhebung und Bertheilung biefer Gelber ift es feitbem fo gehalten worben, bag jahrlich um Di= chaelis eine von ben Decanis beiber gacultaten unterfchries bene vom Actuario ber Juriftenfacultat gefertigte Quitung uber 160. Rthlr. in Golde, als die Intereffen von jenen 4000. Rthlen. an ben zeitigen Landrentmeifter gu Sanno: ber gefchicht, und von bemfelben bas Gelb mit ber Poft erwartet wird; ba bann ein jeder Decanus ber beiben gas cultaten die Salfte bavon ju 80. Rthlr. in Empfang nimmt, und zwen ftudiofis gegen abgelieferten Collationefchein und Quitung halbjahrig einem jeben 20. Rthlr. in Golbe ausgablt; wovon nur die Auslage an Bahlgebuhren, Porto und Trintgelb, fo auf jebe 20. Rthir. meift 6. Bgr. bestragt, jebesmal abgezogen wirb. Die Collation gefchieht von jeder Facultat fur fich ohne Buthun ber andern. In ber Juriftenfacultat bat ber jedesmalige Erbecanus und funftige Decanus jeber eine Collation, und ber jedesmalige wurkliche Decanus die Erhebung und Auszahlung zu beforgen.

# Busage und Veranderungen, die sich währenden Drucks zugetragen.

- C. I. S. I. Alls ich zu biefer Fortfegung ber Gottingifden Gelehrtengeschichte querft bie Feber anfeste, und ichon mit bem Drucke anfangen lieff, weil ich ben bagn nothigen Stoff ziemlich benfammen hatte: hoffte ich, baf fcon gur Beit ber Jubelfeier, ober boch in ber Berbftmefs fe 1787. bas Wert im Drud erfcheinen follte. Weil ich aber oft burd, andere Arbeiten unterbrochen worben, fo hat es Mube gefostet, nur auf bevorstebenbe Leipziger Oftermeffe ben Abbruck zu Stanbe zu bringen. 2Babs rend ber Beit hat es nicht fehlen konnen, baff nicht nach bem Schickfale aller gleichzeitigen biftorifden und litteraris fchem Schriften, infonderheit in Befchreibung einer in beständiger Thatigkeit fortgebenben gelehrten Unftalt, ims mer neuer Stoff hinzukommen follte. Zum Theil habe ich felbft mahrenben Abbrucks foon hin und wieder Bes brauch bavon zu machen gefucht. Was fich nicht mehr an Ort und Stelle hat eintragen laffen, ober fonft etwa überfeben worben, will ich bier noch fuchen in folgenben Bufagen foviel thunlich nachzuholen.
- S. 6. S. 2. I. II. Die Verschiedenheit des Waterlandes ber hiefigen Professoren hat währenden Abdrucks noch folgende Zusätze bekommen: aus Luneburg Arnemann, aus Bremen Heeren. Beide vermehren auch die Anzahl solcher Lehrer, die felbst hier studiert haben.
- S. 7. S. 2. III. Bu ben ehemaligen hiefigen Professorn, bie jest hier im Lande anderweite Beforberung gefunden haben, gebort jest auch Koppe, der 1788. Febr. von Gotha nach Sansnover als Consistorialrath, erster hof: und Schlofprediger und Generalsuperintendent der Grafschaft Hopa abgegangen ift.

G. 20.



- S. 20. §. 8. a. Zu den bier eingeschriebenen Grafen gezhören noch: 145. 146) 1787. Oct. 8. Friedrich Comte de Pons und sein Bruder Helie Chevalier de Pons aus Frankreich; 147) 1787. Oct. 13. Christian Graf Wurmser von Bendenheim aus Franken; 148) 1787. Oct. 18. Abam Theophilus Graf Moltke aus Danemart; 149) 1787. Oct. 19. Abolf Graf von Ralkreuth aus Schlesien.
- S. 50. 6. 47. IV. Bon bes fel. Collmanns Gefchichte ber Universitat hat ber Abbruck nicht weiter als von 7. Bogen geliefert werben tonnen, Die Sofr. Bedmann unter bem Titel: Fragment einer Geschichte ber Georg : Muguftus : Univerfitat ju Gottingen (ben Bandenhoed und Ruprecht 1787. 8.) mit eis ner fleinen Borrede begleitet hat. In biefer ertlart fich berfels be auf folgende Urt: "Bare bie Fortsetung in ber Sandschrift fo weit ausgearbeitet gewesen, daß fie hatte gedruckt werden fonnen, fo murbe iche fur meine Pflicht gehalten haben, ben Abbruck ju beforgen; aber die binterlaffenen Papiere find nur einzelne unverarbeitete Daterialien, nur Bettel, fleine Rache richten und einige gebruckte Gachen, welche bem fel. Berrn Werfaffer gur Erinnerung bienen follten. Alles, mas ich alfo hieben thun tann, ift, bag ich, auf bringendes Berlangen febr vieler Gonner und Freunde, biefe abgedruckten Bogen mit eis nem Titelblatte jebem, ber fie gu haben wunfcht, gutommen laffe, und bag ich bafur forge, bag die bon bem fel. Berrn Prof. Sollmann gefammleten Rachrichten gur Fortfetung biefer Geschichte, jum Gebrauch eines funftigen Geschichtschreibers, aufbehalten werden."
- S. 66. §. 78. II. Die Zahl ber verstorbenen ehemaligen medicinischen Privatbocenten hat leider noch fürzlich vermehrt ber Bergmedicus Joh. Fr. Wilh. Boehmer (§. 95. III. S. 106.) + 3u Clausthal 1788. Febr. 4.
- S. 68. S. 79. I. Job. Ernft Saber mar gebohren gu Simmerehaufen im Silbburghausifden 1745.
- 5. 73. §. 81. Joh. Benj. Roppe folgte im Febr. 1788; ferner von Gotha einem Rufe nach Sannover ale bortiger Conssistorialrath, erster Schloß: und Hofprediger und Generalfus perintendent ber Grafschaft Sona.
- S. 76. S. 84. E. G. Baldinger bekam 1787. Oct. vom Herrn Landgrafen von Heffen: Cassel den Titel eines geheimen Raths.

- S. 82. §. 86. Num. 54. Bufchings wochentliche Nachrichten find mit bem Jahre 1787. befchloffen, und feitbem vom Magift, Canzler zu Gottingen fortgefest worden (§. 199. E. 302.).
- S. 98. S. 93. XV. Dav. Jul. Pott ift geb. ju Rettels robe im hannoverischen 1760.
- S. 100. §. 94. V. e. 3u hofactere Schriften geboren noch: 12) Diff. sistens historiam et rationem iuris incestum prohibentis, Tüb. 1787.; 13) Diff. sistens leges quasdam potiores tituli D. de negotiis gestis expositas, Resp. auctor Car. Frid. Wilh. Schmid Schorndorsensis, lib. art. magister, Tüb. 1787.
- S. 105. S. 94. XV. Theod. Sagemann hat im Febr. 1788. einen Ruf nach Belle als Hofrath ben ber bortigen Justithanglen erhalten und angenommen.
- 5. 106. f. 95. III. Joh. Frang Bilh. Boehmer + zu Clausthal 1788. Febr. 4.
- S. 113. S. 96. IV. Joh. Ge. Phil. Thiele lebte, befas ge einer Rachricht in ber Gothaifchen gelehrten Zeitung 1787. S. 760., im Jahre 1787. Ju Frankfurt am Main, nachdem er bren Jahre ju Lindau hauslehrer gewesen war.
- S. 118. §. 97. II. Bu ben Lessischen Schriften gehören noch: 70) Predigt am funfziggahrigen Jubelfeste ber Universität Göttingen, nebst einem Anhange (von funf anderen Prezbigten) 1787. 8.; 71) Progr. ad sollennis inauguralia Arminii Heimarti Clydii, loci 2. Timoth. 3, 14-17. breuis expositio, 1788.
- S. 122. S. 99. I. Bu ben Plankischen Schriften gehort noch: 10) Progr. (ad sacra Christi natalitia pie colenda) obseruationes quaedam in primum doctrinae de naturis Christi historiam.
- S. 123. S. 100. II. Bu G. E. Bohmers Schriften ges bort noch: 94) Rechtsbebenfen über die Frage: ob die in dem Congreß zu Ems den 25. Aug. 1786. abgefaste Punctation den Grundfagen bes catholischen Kirchenstaatörechts von Teutschland gemäß sen? vom 21. Aug. 1787. in Ge. Wilh. Bohm

mers Magazine fur bas Kirchenrecht B. 2. St. 1. (1788.) S. 86 - 121., auch ohne Borwiffen bes Berf. befonders ges brudt Neuwied 1788. 4.

S. 129. f. 101. III. In Putters Schriften gehören noch: 117) Imen Tabellen über die Christliche Religion, und bas allgemeine Kirchenstaatsrecht, ohne seinen Namen, 1786. Fol.; 118) Rechtliches Bebenken über die Frage: ob ber Torf überhaupt, und insonberheit in ber Reichsgrafschaft W. R. zu ben landesberrlichen Regalien gehöre? vom 30. Dec. 1786. in Joh. Beckmarins Bepträgen zur Deconomie zc. Th. 11. (1788.) S. 1-13.

Die Deductionen und Bedenken Rum. 64. 70. 72. 75. 78. 79. 80. 84. 85. 86. 90. 91. 98. 99. finden fich auch in den ausserlesenen Rechtöfallen, wie davon bas genauere Berzeichniß allenfalls in der Litteratur bes Teutschen Staatsrechts Th. 2. S. 15 - 19. nachzusehen ift.

Won den auserlesenen Rechtsfällen B. I. Ih. I., und von der bistorischen Entwickelung der heutigen Staatsverfaffung bes Teutschen Reiche erscheint 1788. eine neue unveränderte Auflage. Die Tabulae iuris publici synopticae (Num. 87.) erscheinen ebenfalls 1788. in einer neuen, aber vermehrten und nach den institutionibus iuris publici edit. IV. 1787. eingerrichteten Ausgabe.

- S. 129. S. 101. IV. 3u ben Pütterischen practischen Lehrstunden ist kunftig auch im Sommer die Stunde von 3. dis 4., wie im Winter, am Montage, Mittwochen und Frentage gewidmet. Für die Reichsgeschichte ist kunftig die Vormittages kunde um 9. (nur diesmat im Sommer 1788. auf böhere Versanlassung um 10.) bestimmt. Un statt des Reichsprocesses, den kunftig Prof. Brandis lehren wird, gedenkt der geb. Justigr. Patter kunftig das Staatsrecht des mittlern Zeitalters vorzustragen.
- S. 137. S. 109. Prof. Martens ift burch ein Rescript bom 27. Nov. 1787. jum ordentlichen Professor des Naturs und Molterrechts ernannt worden. Bu ben barüber zu haltens ben Lehrstunden hat er im Sommer die Morgenstunde um 7. bestimmt.
- S. 149. §. 114. II. Bu Prof. Blumenbache Schriften gehoren noch : 20) Einige Nachrichten vom academischen Dus feum

seum zu Göttingen in den Annalen der Braunschweig: Lineburgischen Churlande von Jacobi und Kraut, Jahrg. 1. St. 3. (Lüneb. 1787. 8.) S. 84-89.; 21) Synopsis lystematica seriptorum, quibus inde ab inauguratione academiae Georgiae Augustae; d. 17. Sept. 1737. vsque ad follennia istius inaugurationis semisecularia 1787. disciplinam suam augere et ornare kuduerunt prosessores medici Gottingenses, 1788. 4.

- S. 163. S. 120. I. Bon Soft. Geyne ist noch erschienen: 134) Progr. Morbus ingenii humani alios ad consensum in opiniones suas pertrahendi, signis suis causis effectisque notabilis, 1788. fol.
- 5. 164. S. 122. Hofr. Seder bat burch ein Rescript vom 27. Mov. 1787. die Nominal Profession der Logit und Metas physit befommen.
- S. 166. S. 123. Hofr. Schloger hat burch ein Rescript vom 27. Nov. 1787. Die Nominal: Profession ber Politik ers halten.
- S. 172. §. 123. I. Rum. 15. Bon hofr. Berkmanns Bentragen jur Occonomie ic. ift 1788. ber XI. Theil erschienen. Auch hat er, wie zu S. 50. schon angemerkt worden, bas holls mannische Fragment einer Geschichte ber G. A. Univ. zu Gotstingen (1787. 8.) mit einer Borrebe begleitet.
- C. 179. f. 127. I. Don Prof. Meinere find ferner im Gottingifchen hiftorifden Magazine B. 2. Ct. 1 .: 51) Ges fcbichte einer mertwurdigen Teufels : Befigung in granten gwis fchen ben Jahren 1740. und 1750., und einer in Ct. Gallen G. 1-30.; 52) Ueber Die fpmpathetifche Reigbarfeit und einis ge baraus zu erflarende Erfcheinungen in ben fcwacheren Bols fern G. 40-56.; 53) Ueber das Effen von flinfenden gifchen und gefalgenem Bleifche, befonders im beiffen Erdaurtel und bann über ben Abiden vieler Bolfer gegen bas Galy G. 57-65.; 54) leber ben Sang mancher Bolter jum Gelbftmorbe G. 104 - 109.; 55) Ucber bie Bollerschaften bed Rautasus G. 110-118.; 56) Einige ftatiftifche Rachrichten über bas Stift Burgburg C. 119 - 122.; 57) Ueber die Gelindigfeit und Scharfe ber Strafen unter verschiedenen Bolfern G. 126-142.; 58) Ueber bie Urfachen des Defpotismus Ct. 2. C. 193 - 220.; 50) Ginige Betrachtungen über die Coonheit ber menfcblichen Bilbung und über den Sang aller baglichen Bolter, fich noch

mehr zu verhäßlichen S. 270-292.; 60) Bon ben Mennungen rober Wölfer über die Entstehung ber Menschen S. 293-304.; 61) Betrachtungen und Nachrichten über die merkwürsbige schlichte Beschaffenheit ber Nahrungsmittel in America S. 376-380.; 62) Bon einigen Wölfern, die Schläge für Merkmale ber Liebe und Freundschaft halten S. 381-383.; 63) Einige Nachrichten über ehelose Wölfer St. 3. S. 385-397.; 64) Ueber die Rechtmäsigseit des Negerns Handels S. 398-416.; 65) Ueber die Ursachen ber Wiels Weiberen S. 417-432.; 66) Bemerkungen auf einer Reise von Göttingen nach Eurhaven S. 495-539.

S. 180. G. 128. II. Bon Prof. Spittler find im Gots tingifden biftorifden Dagagine noch folgende Abhandlungen bingugefommen : 23) B. 2. Ct. 1. Ueber ben Sannoverifchen Chan C. 66-85.; 24) Bas Flandern feit 1755. bis 1786. bem Defterreichischen Saufe gesteuert bat? G. 101-104.; 25) Ueber bas Gefet ber Untheilbarfeit bes Landes in bem Burtenbergifden Saufe G. 143 - 175.; 26) Rornmannifde Cheftanbes Geschichte, fammt einigen Beptragen gur Gefchichte ber Daris fer Polizen St. 2. G. 230 - 270.; 27) Licent : Ertrag ber Stadt Gottingen mit Ginichluß ber Stadtborfer Roringen und Berberhaufen; innerhalb 22. Jahren, vom I. Oct. 1763. bis vlt. Sept. 1785. G. 305 - 306.; 28) Tabellarifches Bergeiche niß ber innerhalb geben Jahren gu Gottingen copulirten Chen; ber gebohrenen und gestorbenen Perfonen: von 1777. bis 1786. inel. G. 307 - 317.; 29) Ronig Carls XII. Gefprach mit bem Gener. Lieuten. Sans henr. von Liewen, in Demotica 1714. C. 318 - 332.; 30) Sat der Churfurft von Cachien ein uneingeschranttes Privilegium de non appellendo fur alle feine Lande? G. 333 - 372.; 31) Supplement ber Rachrichs ten von ber Gottingifchen Profefford : Bittwen : Caffe G. 372-373.; 32) Ginige Zweifel an dem ausschlieffenben Rechte bes alten Abels zu den Dom : herrn : Stellen in ben hohen Stiftern St. 3. G. 344-378.; 33) Fortfegung und Coluft ber 21b= handlung über die Frage: Sat Sachsen fur alle feine Lande ein uneingeschranttes Privilegium de non appellando? G. 479-495.; 34) Radricht von ber in ber Graficaft Bentheim vorbans benen Prediger: Bittwen: Caffe, nebft einigen Ibeen gu Errich. tung einer allgemeinen Pfarr : Wittwen : Caffe im Sannoveris ichen G. 540-552.; 35) Raifer Josephs II. Gifer far bie Reiche: Juftis, Bien 21. Dct. 1767. G. 552-554.; 36) The bas ausschlieffende Recht bes Ur : Abele gu ben Dochftiftern, nebst einem Bufate des Derausgebers S. 554 - 570.; 37) Ero lauterung bes im 1. Band 2. St. Diefes Magazins über Lettre d'un Observateur impartial gefällten Urtheils S. 570 - 576.

- S. 181. §. 129. I. Aus Prof. Byrings Feber floß noch zur Theilnehmung an ber acabemischen Jubelseier: 15) Progr. Litterarum studiosam in gymnasio publico Goettingensi iuuentutem, vt almae parentis academise Georgiae Augustae sacra semisecularia pie ac laete concelebret, adhortantur director et magistri reliqui.
- S. 188. §. 135. Prof. Brandis ift von seiner brevjährigen Reise im Nov. 1787. zurückgekommen, und bald darauf ind Spruchecollegium als aufferordentlicher Bepfiger aufgenonismen worden. Seine Lehrstunden werden im Sommer dem Reichsprocesse und Teutschen Staatsrechte, im Winter dem connischen Rechte und anderen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit gewidmet seine. Den Bortrag über den Reichsprocess gedenkt er mit einer Anleitung zu practischen Ausarbeitungen und Relationen zu verbinden. Auch wird er den neuesten merkwürdigen Borfallen ben der Reichsversammlung und an beiden bochsten Reichsgerichten, oder auch einzelnen Theilen des Staatsrechts z. B. der Geschichte und dem Staatsrechte der Reichsrittersschaft, der Teutschen Domcapitel u. s. w. eigne Lehrstunden widmen.
- S. 197. S. 146. Der Musikbirector Sorkel erhielt 1787. Sept. 17. ben ber academischen Jubelseier die Magisterwurde. Won seiner allgemeinen Geschichte der Musik ist der erste Band (ohne Vorrede und Inhaltsverzeichniß 504. S. in Großquart nehst 5. Kupsertaseln) ben Schwickert zu Leipzig im Nov. 1787. im Oruck fertig geworden. Götting. gel. Anzeige 1787. S. 1876 1885.
- S. 209. S. 152. XI. M. Bohmer ift im Begriff um Oftern 1788. einem nach Worms erhaltenen Rufe als Professor am bortigen Gymnafium zu folgen. Bon feinem Magazisne für bas Kirchenrecht ze. ift des zwenten Bandes erfies Studt für ben Januar und Febr. 1788. bereits erschienen.
- S. 232-240. f. 166-174. Das Mufeum und bie bars in enthaltenen Stude noch genaner zu beschreiben hat Prof. Blumenbach einen Anfang gemacht in den Annalen der Braunschweig: Luneburgischen Churlande von Jacobi und Kraut, Jahrg. 1. St. 3. (Luneb. 1787. 8.) S. 84-89.

S. 337.

S. 337. S. 236. Mach ber Bemertung, Die Prof. Blue menbach in ben Unnalen ber Braunschweig . Luneburgifden Churlande am a. D. G. 84. macht , ift Gottingen bie erfte Teutsche Univerfitat, auf welcher ichon feit ben vierziger Jahren die gange Maturgeschichte als eigne Wiffenschaft in bes fonderen Lehrftunden erflaret worben. Borber mard fie gemobne lich mit in das Collegium ber Phyfit gezwangt, von welcher fie boch ichon Aristoteles fo weislich abgesonbert hatte. allgemeinen Gifer, womit fie insonberheit in ben letteren Sahrs gehnden betrieben und faft jum allgemeinften Lieblingeftubium erhoben worben, hat man auch ben ausgebehnten und wichtis aen Ginflug immer mehr erfannt, ben fie auf fo viele andere Racher ber menfchlichen Renntniffe bat. Defto preismurbiger war auch hierin die fur unsere Universitat machende hobere Bors forge, ein acadeniisches Dufeum als ein bleibendes Urchip ber Matur jum Behuf ber Geschichte berfelben anzulegen, beffen Gebrauch ben biefen Lehrftunden Lehrern und Lernenden nicht anders ale aufferft vortheilhaft fenn fann.

ì

S. 359. §. 259. Bon ber Arbeits = ober Industries Schule, wie sie zu Göttingen eine der ersten in ihrer Art ist; hat schon herr Campe in seinem Buche: "Ueber einige verskannte, wenigstens ungenute Mittel zur Beförderung der Insbussie, ber Bevölkerung und des öffentlichen Wohlstandes" (Wolfenb. 1786. 8.) einige Nachricht ertheilt. Eine aussichte lichere Beschreibung derselben von ihrem eignen Urheber sindet sich in den Annalen der Braunschweig gune Urheber sindet sahrg. 1. St. 2. (1787.) S. 36-48.

5. 379. §. 269. a. Unter ber Aufschrift: Dorothea Schlozern geb. ben 10. Aug. 1770. findet sich eine aussuhrliche Reschreibung ihrer Lebens: und Promotions: Geschichte in den Annalen der Braunschweig: Luneburgischen Churlande von Jacobi und Kraut, Juhrg. 2. St. 1. (Hannob. 1787. 8.) S. 119 - 130.

k . :

In eben biesen Annalen findet fich auch am a. D. S. 130-155. eine Beschreibung unserer letten Jubelfeier mit einigen binzugefügten Betrachtungen, die vielleicht manche, die jene Annalen nicht bep der hand haben, hier mit Bergnugen lesen werden.

# Die Jubelfeier der Georg = Augustus = Universität zu Göttingen.

Mit dem 17. September 1787. war ein halbes Jahrshundert seit der Sinweihung der Georg - Augustus = Universität verslossen. Aus eignem Antriebe fand sich hies durch hohe Landesregierung bewogen, zur Ehre des Ansbenkens dieses für hiesige Lande und das ganze Reich der Wissenschaften so merkwürdigen Tages, auf eine Jubels seier ben Sr. Majestät dem Könige anzutragen, wels die auch huldreichst genehmigt und beschlossen ward.

Dem ihr gewordenen Auftrage gemäß legte bie Unis verfitat einen von dem herrn Dice-Syndicus Willich verfertigten Entwurf ber Feierlichkeiten vor. Die Anzeige von bem Jubelfeste, in einem Programm, welches Berr Hofrath Seyne abgefaffet hatte, ward mit Ginladunge- und Bekanntmachungofdreiben an alle Universitaten, mit benen Gottingen in einiger Berbindung fteht, (unter ben aude wartigen auch an Leiden und Upfala,) fo wie an ver-Schiedene Fürften überfandt, unter benen ber Serr Lands graf von Seffen = Caffel burdy Absenbung bes Beren Staatsministers von Wittorf und ber Berr Landgraf von Sessen = Rotenburg burch ben herrn Droften von Lilienstern ber Academie Gluck munfchen liefen. besondere Ginladung ergieng noch an ben Berrn Confiftos rialrath Jacobi in Selle, ber zu Gottingen fcon vor ber Ginweihung philosophische Collegia gelefen batte und ben ber Stiftungofeier jum Magifter creirt morben.

Von Sr. königl. Majestat waren indessen als königl. Legaten die beiden Herren Euratoren, die Staatomis
nister von dem Bussch und von Beulwitz ernannt.
Konigl. Ministerium aber hatte die Landschaften im Namen Gr. Majestat eingeladen, Abgeordnete zu schicken.

Den

Den Studierenben ward bie Feier burch einen offents lichen Unichlag unter bem 22. August bekannt gemacht. Fur Logis und Lebensmittel war geforgt. Die Garnifon erhielt ansehnliche Berfiartung. Fur bie Fremben warb eine offentliche Tafel auf Mittag und Abend bestellt, wos ben bie Berren Prof. Plant, Sofrath Wrisberg und Syndicus Seffe bie Aufficht und Bewirthung übernah: men.

Die tonigl. herren legaten wurden am 14. Gept, von etwa 80. Studierenden zu Pferbe eingeholt, und ihnen bas ben ein Gebicht überreicht.

Den erften Unfang ber Feierlichkeit machte am Conntage (ben 16.) fruh bas Gelaute ber Glocken. Die Jubelpredigt hielt ber Berr Confiftorialrath Left über Rom. Rach bem Gottesbienft murben bie 11. 23. 33. u. f. m. Professoren und andere Ginheimische und Fremde ben Ed: nigl. Herren Legaten, bie von den Ronigl. Pringen begleis tet waren, vorgestellt, ben Nachmittag aber batten leß: tere große Cour.

Um Montage ward um 61 Uhr mit Lautung ber Glof. ten ber Unfang gemacht, hiernachft von ben Thurmen Um 9 Uhr jog bie feierliche Procession von bem Bibliothekgebaube ab, über bie Pauliner : Wehnber: und Mubleupfortstraffe unter abermaligem Lauten ber Glocken in die Universitatefirche. Der Bug gieng in folgenber Ordnung, jedoch fo, baf bie, welche unter Dro. 6. bis 10. genannt find, erft ben ber Leinbrucke hingutraten: 1) ber erfte Bug ber Stubierenben; 2) bas geiftliche Stadt-Mis nifterium, mit welchem fich die fremden Beiftlichen vereinigt hatten; 3) ber Stabtrath; 4) bie Doctoren und Magis fter; 5) bas Corpus ber Universitat nebft ben Frangose ichen Prinzen (Bergog von Charillon und Prinzen von Lurenburg) fammtliche Grafen, Sofmeifter, Canbibaten und Exercitienmeifter; 6) bie beiben tonigl. Ber: Cc 2

ren Legaten; 7) bie bren Englischen Prinzen; 8) ber landgraft. Beffen-Caffelsche Gefandte, Gerr Staatsminister von Wittorf; 9) bie Berren Deputirte ber Lands stånde: a) Bom Fürstenthum Luneburg Herr Lands schaftsbirector von Bulow und Herr Landrath von Me: Ding; b) vom Fürstenthum Calenberg ber 21bt Chape puzeau von Loccium, und Herr Landrath Graf von Sars denberg; c) vom Fürstenthum Grubenhagen Herr Gel. Cammerrath und Berghauptmann von Reden: d) vom Bergogthum Lauenburg Berr Landbroft Graf von Rielmannsegge; e) von ber Graffchaft Boya bie Srn. Lands und Schafrathe von Becquer und von Oms pteda; (Bom Bergogthum Bremen war zwar ber Berr Landrath von Schulz abgeordnet, tonnte aber wegen un: entschiedenen Bortritts, an ben öffentlichen Feierlichkeiten keinen Untheil nehmen.) 10) Die Herren Deputirten ber Universität Helmstädt, Herr Abt Velthusen und Herr Sofrath Delge; 11) bornehme Frembe, welche ber Proceffion bengumohnen Luft hatten; 12) ber zwente Bug ber Studierenben. Die verschiebenen Corpora murben von Marschallen angeführt. Der Gingug in die Rirche geschab alfo, baf ber erfte Bug ber Studierenben, fobalb er vor ber Kirche ankam, fich in zwen Reihen theilte, und bie Corpora burchließ, bis ber zwente Zug kam, fich mit bem erften vereinigte und fo in die Rirche gieng.

In berfelben waren auf bem Chor langst ben Wanden 4 Reihen Banke gestellt, alle nebst dem Catheber und Fussböden mit rothem Tuche belegt; im Schiffe aber war eine ruchwarts immer höher steigende Buhne für die Studies renden errichtet; die Emporkirche blieb für die Damen und Fremden bestimmt, wozu 300. Villets ausgetheilt waren. Jur Nechten des Catheberplaßes in der Kirche waren die Size der beiden königl. Legaten, des fürstl. Kessischen Legaten, und der königl. Prinzen mit ihrem Gefolge.

Der Einzug geschah unter einer rauschenben Musik, bis jeder auf seinem Plas war; barauf kam eine kateinissche Cantate, vom Hrn. Prof. Mitscherlich verfertigt, und von Hrn. Cantor Rudorf in Musik gescht. Hiersnächst hielt Herr Hofr. Seyne eine kateinische Rede, und nun folgten die Promotionen.

In ber theologischen Facultat trat als Probecanus Hr. Confistorialrath Les auf, und ernannte zu Doctoren ber Theologie: Herrn Abbt Chappuzeau; Herrn Consistoris alrath Jacobi; Hrn. Consistorialr. Schlegel; ben Prossessor der Philosophie und Prediger der reformirten Gemeinde zu Göttingen, Herrn Kulenkamp. Alle viere waren gegenwärtig.

E

In ber juristischen Facultat ernannte Herr geh. Jussissand Bohmer als Decan zu Doctoren ber Rechte: ben Herrn Hofrichter von Berlepsch; Herrn geh. Jussissand und Eanzlepbirector J. P. E. Falke; Hrn. Hofsrath und geh. Canzlepscretar Brandes; Hrn. Hofrath und Bürgermeister E. F. H. Salke; Hrn. Hofrath und geh. Secretar Nieper. Desgleichen die examinirten Canzbidaten: Hrn. P. Saselberg aus Schwebisch-Pommern; Hrn. D. U. H. Delrichs aus Hannover; Hrn. W. Thosmes aus Braunschweig.

In ber medicinischen Facultat wurden von herrn Prozector Richter als Decanus zu Doctoren ernannt: bie Herren G. B. Schäffer aus Hameln und W. Belcombe aus England.

Der Decan ber philosophischen Facultat, Herr Hofr. Michaelis ernannte darauf zu Doctoren und Magistern: die Demoiselle Dorothea Schlözer, Tochter des Herrn Hofrathe Schlözer; den Hrn. Grafen F. B. Schweskin, königl. Schwedischen Hofprediger; die Helmstädtisschen Deputirten Herrn Abt Velthusen und Hrn. Hofr. Welze; Herrn D. J. Pott, Prof. der Theologie zu Ec 3

Helmstädt; ben bekannten Dichter Herrn G. A. Burger; Hrn. Musikbirector J. N. Forfel. Ferner als examinite Candidaten: Hrn. F. G. Canzler aus Pommern; Hrn. G. E. F. Seidel aus Thuringen; Hrn. J. G. A. Octrichs aus Hannover; Hrn. F. R. Surer aus Zoffingen in der Schweiz; Hrn. G. W. Bahmer aus Gottingen; Hrn. W. Eichhorn aus Nurnberg.

Nach geenbigten Promotionen folgte ein Saß aus dem Graunischen Te Deum und hierauf eine rauschende Mussik, während welcher die Procession in der nehmlichen Ordnung den vorigen Weg wieder zurückgieng, unter Geläute und Musik vom Balcon der Kirche.

Um 3. Uhr war Tafel auf bem Rathhause, die vom königl. Hofmarschallamt durch ben Herrn Caummerjunker von Jastrow bestellt war und aus 192. Couverts bestand, wozu ausser den Fremden vom Stande alle Prosessoren, biejenigen, welche gleichen Rang haben, und die so eben creirte Doctoren und Magister eingeladen waren. Nach geendigter Tasel langte der Jug der Studierenden vor dem Rathhause an, um Musik und ein Gedicht zu bringen, woben man unter thung der Canonen ein Bivat für Se. Majestät den König, die drey königl. Prinzen, die Herren Minister und die Academie ausbrachte. Sie wurz den mit Wein und Consect auf dem Markte bedient, und begaben sich hiernächst aus einander zu eignen Lustbarkeiten in die bestellten Aubergen.

Um Dienstage (ben 18.) war fenerliche Versammlung ber königl. Societät ber Wiffenschaften, an welche sich bie Teutsche Gesellschaft und das historische Institut ausschloffen. Durch diese Vorlesungen ward zugleich das neue Auditorium unter dem neuen Flügel der Vibliothek einges weiht. Herr Hofrath Zeyne als Secretär der Societät hielt eine kurze Anrede, die Vorlesung aber Herr Prof.

Blumenbach von der Lebenskraft im Blut; und Hr. geh. Rath und Prof. Forster aus Wilna, der nunmehr zu der kaiserl. Russischen Entdeckungsreise als Naturkundiger und Geschichtschreiber bestimmt ist, legte ein Fasciskel Magellanischer Pslanzen vor.

Herr Prof. Rlugel in Helmstädt hatte ber Societat eine Abhandlung unter bem Titel: Theoria noua motus machinarum vi aquae in rotam subtus incurrentis motarum zugeschickt. Der Herr Hofrath Kaltner als Aeltes ster in ber Teutschen Gesellschaft hielt eine Borlesung über den Vortrag gelehrter Renntnisse in der Teutschen Sprache, und Herr Hofrath Gatterer als Director bes historischen Instituts über Jubelseier und Jubelsmungen.

Nach der wieder auf dem Rathhause gehaltenen Prispattasel der königl. Herren Legaten ward auf der Reitbahn Carouffel gehalten. Abends war Ball auf dem Rathshause, wozu alle Studierende, die daran Antheil nehmen wollten, zugelassen und 720. Billets durch Sinladung des königl. Hofmarschallamts ausgegeben wurden. Auf dem Raushause wurde in zwen Salen öffentlich gespeiset. Der Weg vom Rathhause bis dahin war, um ihn im Trockenen zu machen, mit einem bretternen Fusiboden belegt, mit einem durch Stangen gehaltenen Dache von Linnen bedeckt, und durch Kackeln erleuchtet.

Den 19. Nachmittags begleitete bie Gefellschaft ber Studierenden wiederum die königl. Herren Legaten bis nach Wehnde; so wie den 20. den fürstl. Resisschen Gerandten. Den Beschluß von allem machte ein Aufzug am 20., da die für die Feierlichkeit veranstaltete Stanz darte von den Studierenden an die Universität abgeliesert ward. Ein offentlicher Anschlag am 19. Sept dankte ihnen für die während der Feierlichkeiten bewiesene gute Ordnung.

Ju

In ber That hat bas Betragen ber herren Stubies renben die Bewunderung aller Fremben auf fich gezogen; nicht aus Mangel an Kenntniff bes gerechten besten Rufs einer guten Lebensart, welchen bie Universitat fur fich bat, fondern weil man ben einem folden Gewühle von Menichen (ber Fremben von Diftinction find allein 456. qe= geblt) und nach ihren bamaligen Berbaltniffen, ein fich fo burchgehends gleichbleibendes Betragen nicht wohl er= warten konnte. Die Officiere unter ihnen giengen felbft gur Erhaltung ber nachtlichen Rube ber Reihe nach Das trouille; und besehten ben Gingang jum Rathhause und gum Raufhaufe mit eigener Bache. Wie febr frach infonderheit die Moderation biefer jungen Manner von den Beiten ber Ginweihung ber Academie ab, von benen Berr C. R. Leg in feiner Jubelpredigt fagt: "Edwarm von Bachanten und Unfinnigen, als eine Ges "fellschaft von Gobnen ber Mufen und Lieblingen ber In ben Borfalen : Zumult; Grobheit; "Wiffenfchaften. "Barbaren; auf ben Straffen, Gefdren und fürchterliches "Getummel am Tage und bes Dachts Schrecken und Bers "wuftung! Biel grobe Unthaten, auch Morbe ber Stus "bierenben."

Mag man immer die vergangenen Zeiten loben! Dies sen Uebergang von — nicht Herzhaftigkeit — sondern barbarischer Rohigkeit, von der Grobheit des gemeinen Pobels zu dem edlen gesesten Anstande eines Mannes von Erziehung, haben wir doch wohl gutentheils der Eultur der schönen Wiffenschaften und einer aus dem hohen Acther metaphysischer Subtilitäten ins bürgerliche Erdens leben herabgezogenen Philosophie zu danken.

Ueberhaupt ward die allgemeine Freude des Festes durch gar keinen widrigen Zusall gestöhrt, die dagegen gerichtete weise Vorsorge der königl. Landesregierung, vereint mit wohlgewehlten und ausmerksam ausgeführten Ans Unstalten bes academischen Senats, von einem gutgeordeneten Militar unterftüßt, beglückte ein so wünschenswersther Erfelg, daß auch nicht eine von den mannigfaltigen Unannehmlichkeiten sich hier ereignete, die ben solchem großen Insammenflusse von Menschen ans allerlen Stanzben, höchst selten ganz vermieden werden.

Unter allen Feierlichkeiten gewährte befonders der Zug in die Kirche einen feltenen rührenden Anblick. Welche mannigfaltige Betrachtungen; hier die vergangene, gegens wärtige und künftige Zeit in einer folchen Menge von Greisen, Männern und Jünglingen zusammengereiht — nicht wie sonft in der Welt, nach Litel und Aemtern, sondern durch wissenschaftliche Berbindungen ben einander zu sehen, theils schon nahe der Vollendung ihrer seit vies Ien Decaden um Religion, Selehrsamkeit, Staat und Menschheit erwordenen Verbienste, theils mit blühenden Kräften, durch sehr verschiedene Aemter in voller lebhasster Wirksamkeit für das allgemeine Veste beschäftigt, theils noch in der Ausbildung begriffen, um die Loss nung der Glückseligkeit einer herannahenden Nachkoms menschaft zu erfüllen, die auf ihre Talente erbauet wird!

Jum Beschlusse muß ich noch von den seche Rupfertasfeln, die zu diesem Buche gehören, etwas gedenken. Die zwey ersten Num. I. II. gehören zur Beschreibung der Bibliotheksgedaude S. 157-165. S. 214-232., und sind auch dasselbst bereits angezogen worden. Die zwey solgenden Num. III. IV. enthalten den Plan und die Grundrisse des Accouchts-Hospitals, dessen Beschreibung S. 186. S. 259-264. sich auch schon darauf beziehet. Den Grundriss vom botanischen Garten enthält Num. V.; die dazu gehörige Beschreibung ift S. 184. S. 250-257. nachzusehen; das Bosket ist seit der Zeit, da dies ser Riss versertiget worden, noch die in die bstliche Spitze in der nerblichen Hälfte berselben fortgesührt. Die sechste Kupfertassel, die nur die Ausschlichen Goettingen ohne bergesügte Numer führt,

führt, enthalt einen erft 1787. neu aufgenommenen Grundrig ber Stadt, ber nur etwas eilig gestochen werben muffen. beffen Erlauterung geboret folgende

# Erklarung der Zahlen, worauf fich der Grundrif beziehet :

## A) Benennung ber Straffen.

- I. Die Beenberftrafe.
- 2. Der Rornmarft.
- 3. Die Galbenftraffe.
- 4. Die furge Strafe.
- 5. Die furge neue Straffe.
- 6. Die Dofpitalftraffe.
- 7. Die Beismar furge Straffe.
- 8. Die Geismar lange Strafe.
- 9. Die Grohnderftraffe.
- 10. Die Binbelftraffe.
- 11. Der große Martt. "
- 12. Die Johannisftraffe.
- 13. Die Paulinerftrage.
- 14. Die Gothmarftrafe.
- 15. Die Pringenftraffe.
- 16. Die Allee.
- 17. Die Buchftrage.
- 18. 3m ftumpfen Biel.
- 19. Ben bem Reitstalle.
- 20. Die untere Teichstraffe.
- 21. Die obere Teichftraffe.

- 22. Die Meuftabt.
- 23. Die Peterfilienftrage.
- 24. Der Unger.
- 25. Die buftere Straffe.
- 26. Die Micolaiftraffe.
- 27. Die neue Querftrage.
- 28. Die rothe Strafe.
- 29. Die Bennectenftrage.
- 30. Der Biegenmarft.
- 31. Der neue Martt.
- 32. Die Buraftraffe.
- 33. Die Jibenftrage.
- 34. Die Rupferftrafe.
- 35. Die Spedftrage.
- 36. Die Ribbagebaufer Strafe.
- 37. Der Ritterplan.
- 38. Die Rafpfühle.
- 39. Die Dublenftrage.
- 40. Die Leinenstraffe.
- 41. Die Barfugerftrafe.

## B) Deffentliche Gebanbe und Garten.

I. Das Meender Thor. II. Das Grobnber Thor. HI. Das Geismar Thor. IV. Das Albaner Thor. V. Die Johannistirche. VI. Die Jacobifirche. VII. Die Albanifirche. VIII. Die Nicolaifirche. IX. Die Marientirche. X. Die Universitätsfirche. XI. Die reformirte Rirche. XII. Die catholische Rirche. XIII. Das Concilienhaus. XIV. Das Accondirbofpital. XV. Das chymifde Laborato: rium.

XVI. Das Reithans und bie Stallmeifterwohnung. XVII. Die Anatomie.

XVIII. Der botanische Earte. XIX. Der veconomische Garte.

XX. Das Obfervatorium.

XXI. Das Rathbans.

XXII. Das Commandantens baus.

XXIII. Die Sauptwache.

XXIV. Das Zeughaus.

XXV. Die Stadtichule.

XXVI. Das Rrantenhofpital.

XXVII. Das Pofthaus.

XXVIII. Die Universitatsapos thefe.

XXIX. Die Rathsapothefe.

XXX. Die Maage.

XXXI. Der Teutsche : Orbend.

XXXII. Das Waisenhaus.

XXXIII. Die Ratheziegelbrens neren.

XXXIV. Die Braubaufer.

XXXV. Die Fifcheren.

XXXVI. Der Rleifchfcharn.

XXXVII. Die Stabtmublen.

XXXVIII. Das Raufhaus.

Noch tann ich die Feber nicht niederlegen, ohne mit der größten Erkenntlichkeit zu bezeugen, wie fehr sowohl meine Herren Collegen als andere, beren Namen in diesem Buche vorstommen, in ben Artikeln, die ihre Lebensumstande, Schriften oder andere Gegenstände ihrer Beschäftigungen betreffen, mir zu Abfassung bieses Buches mit ber größten Willfahrigkeit beshülssich gewesen. Auch kann ich die Vereitwilligkeit, Geschicksliche

lichteit und Genauigkeit, womit herr Jacob Friedrich Georg Emmrich, Candidat ber Rechte aus Meinungen, in Samm: lung der Schriftenverzeichnisse und anderen hulfleistungen bew bieser Arbeit mir bevgestanden, nicht gnug ruhmen. Im Ganz zen liefere ich zwar nicht sowohl Geschichte, als nur Materiaz lien zu einer Gelehrtengeschichte unserer Georg Augustus unis versität; aber ein kunftiger Geschichtschreiber wird doch Stoff zu unserer academischen Gelehrtengeschichte daraus nehmen konnen; bis dahin mag es nur als Bentrag zu einem litterarischen handbuche der Teutschen Universitäten des XVIII. Jahrhuns derts denen, die bergleichen bedürfen, zum Gebrauche bies nen.

Gottingen ben 10. Marg 1788.



# Register.

Abele, Joh. Martin &. 103. Mccoudirbofrital 259. Achenwall, Gottfr. 37. Mefthetif 333. Albrecht , Joh. Wilh. 39. Algeber 336. Almanache 307. Alterthum, Romifches und Gries difdes 347. Althof, Ludew. Chrift. 204. Anatomie 250. 329. Analpfis 336. Ander, Lorens, 93. Mntite 349. Antiquarins Anjahl ber Stubierenben 371. Angeigen, gelehrte 300. Mrabifche Sprache 351. Arbeitefchule 359. Archaologie 349. Armenfiscus 391. Armenmefen 358. Arneniann, Juft 189. Mich, Be. Frevbert von , beffen Befdente an bie Univ. 223.

Affembleen 368. Aftronomie 334. Ansgießen, verboten bep Strafe 1. Fl. 366. Aprer, Georg henr. 35. Avrer, Joh. henr., Stallmeifter 353.

25.

Balbinger, Ernft Gottfr. 76. Ballborn , B. F. D. 68. Bautunft 334. Bede, Joh. Carl von ber, 101. Bedmann, 3oh. 171. genauere Befdreibung feiner Lehrftunden 337. Becmann, Guftav Bernh. 38. Becmann, Otto Dav. Sent. 54-Bebr, Burch. Chr. von, Enrator ber Univ. 13. Bellmann, Joach. Chrift. 200. Bertling , Gruft Aug. 68. Beulwis, Lubm. Fried. von, Que rator ber Univ. 14. Bibliothecarien 227. Bibliothet 213. neuer Borbau 214neuer Flugelbau 215. Generals

## Register.

plan fürs tunftige 214. Abthei: lung und verschiedene Gale bes Gebaudes 219. 231. Buchermens ge 221. Befchente 222. befonders vom Frepherrn von Afch 223. neuer Anfauf 225. freper Ge: brauch 227. Catalogen 228. da: ben angestellte Verfonen 227. Blegmann, Joh. Chr.; Tangmeis fter 354. Blumenbach, Joh. Fried. 148. Bobmer, Georg Ludem. 122. Bohmer, Georg Wilh. 209. Bohmer, 3oh. Fried. Cherh. 135. Bohmer, Joh. Frang Wilh. 106. Bohmer, Juft Ludewig Bechtolb. 104. Borbed, Georg Bent. 196. Bosquet im botanifden Garten 251. Botanit 330. Botanifcher Garten 250. Brandie, Joach. Dieber. 107. Brandis, Joh. Fried. 188. Brannfdmeig, Erbpringeffinn, jest regier. Bergoginn, beren Unwefenbeit gu Gottingen 15. Braunfdweig, Bergog Kerbinand, beffen Unwefenheit an Gottingen 16. Brendel, Joh. Gottfr. 44. Brotel, Georg 100. Brunquell, Joh. Gal. 32. Buchbrudereven 390. Bucherantiquarine 389. Buchhandlungen 389. Budner, Joh. Gottfr. Gigm. Alb. 104.

Buhle, Joh. Gottl. 193.
Bürger, Gottfr. Aug. 207.
Büsching, Ant! Fried. 80. deffen wöchentliche Anzeigen 302.
Busche, Ernst Aug. Wills. von dern, Eurator der Univ. 14.
Busche des Königs auf der Biblios thes 218. Andere Busten in Gopfiguren 218.
Büttner, Ehrist. Wild. 84.
Buttner, Dav. Stylem. Aug. 47.

C.

Calvi, 3ob. Bapt. 211.

Cameralwiffenicaft 337.

Calender 307.

Canonifches Recht 318. Cangler, Fried. Gottl. 208. befs fen Kortfebung ber Bufdingis fchen modentlichen Radrichten 302. Carcer 241. Catalogen über bie Bibliothet 228. Catechiffrubungen 316. Catholifder Gottesbienft 384. Chaldaifche Sprache 351. Châteaubourg, René de 211. Chauffeen II. Chirurgie 331. Chirurgifches hofpital 264. Chronologie 341. Chomie 330. Chomifches Laboratorium 258. Claproth, Joh. Chrift. 36. Claproth, Juft. 129. fein pracs

tifch proceffualifches Collegium

322. fein Relatorium 323.

Clinifche Lehrftunden 332.

Clubs

Clubs 368. Cherhard , Joh. Paul 205. Collegiengebanbe 213. Cherlein, Chrift. Cberb. 198. Emmert, Joh. Benr. 210. Colom du Clos 3f. von, 190. Commandanten ju Gottingen 21. Empfehlungen ber Studierenben Concert 367. an biefige Lebrer 381. Encyclopadie, theologifche 317., Concertfaal 241. Concilienhaus 240. juriftifde 319., medicinifde 333., Concilium 366. hiftorifde 340., humaniftifche Coots Reifen , Frucht bavon im 347-Mufeum 234. im botanifchen Errleben, 3oh. Chrift. Polyc. 57. Garten 256. Errleben, Joh. Bent. Chrift. 102. Cotta, Joh. Fried. 26. Eraminatoria, theologifche 315., juriftifche 319., medicinifche 333. Creditedict 380. Eriminalcarcer 241. Eregetische Lehrstunden 315. Epring, Jerem. Dic. 181. Eritif 348. Erufius, Magn. 24. 3. Curatoren ber Univerfitat 12. Faber , Job. Ernft 68. Facultaten, beren Ginrichtung 242. Debuctionen auf ber Bibliothet Faltenhagen, Joh. Sent. 66. 226. Fedtmeifter 354. Depositentammer 241. Reber, Joh. Georg Benr. 164. Deputation 365. Feierlichfeiten, beren Geltenheit Didtetif 331. und Unfchablichfeit 379-Dieberiche, Joh. Chrift. Wilh. 70. Feiertage, abgeschaffte, Bortbeil Diege, 3oh. Undr. 57. davon 378. Diplomatif 341. 345. Felbmeffen 336. Difciplinarifche Strafen 366. , Disputationshandler 389. Ferdinand, Bergog von Braunfdw., beffen Unmefenheit ju Gottingen Disputirubungen, juriftifche 319. 16. Ehrenprafibent ber Gocietat medicinifche 333. philosophische ber Biffenfchaften 280. 334. Dogmatif 315. Feuerlein, Jac. Wilh. 25. Durr, Paul Cafp. 96. Fiorillo, Job. Dominic. 108. Duve, beffen Sammlung alter Fifder, Joh. henr. 150. Drude 225. Korfel, 3ob. Micol. 197. æ. Fortich , Paul Jac. 72. Ebell, Georg 30h. 206.

Srant,

Frant, Joh. Det. 79. Frang, 3oh. Dich. 53. Frangofifde Gprache 352. Frentische 391. Fride, Job. Chpb., Dedell und Schreibmeifter 355. Fride, Joh. henr. 69. Frommiden, Carl Dent. 69. Fürstenrecht 318. Fürftliche Perfonen, bie fich ju Gots tingen aufgehalten 16. Œ. Gabler, Joh. Phil. 97. Galicgin, Furftinn Amalia, beren Unwesenheit ju Gottingen 16. Garten , botanifcher 250. oecono: mifcher 279. Gatterer, Chrift. Bilb. Jac. 113. Gatterer, Joh. Chrift. 156. genaues re Befdreibung feiner Lebrftuns ben 340. Bagert, Chrift. Sartm. Sam. 85. Gantich, Fried. Benj. 90. Bebauer, Beorg Chrift. 31. befs fen Sammlung Tenticher Ges bichte und Gefangbucher, auch Manufcripte gur Spanifden Bes fchichte 225. Gebuhrtehalfe , Unterricht barin 263. Beifler , Carl Senr. 75. Gelehrtengefdichte . 346. , acabe= mifche, von anderen Univerfitas ten 2. Gemmingen, Lubm. Cb. von, Qu: rator ber Univ. 14.

Genealogie 342.

Geographie 341. 344. Georg ber IL, beffen Unmefenbeit ju Gottingen 15. Beorg ber III., beffen Gnabe fur Die Universität 12. Geschente and Mufeum 234. jum botanis fchen Garten 254. jur Stern= warte 270. Berichtbarfeit, academifche .365. Berichtstage, academifche 365. Gerfe, Theod. Fried. Bilb. 202. Gerling, Chrift. Lubm. 91. Befdente an bie Bibliothet 222. Gefdichte ber Glaubenslehren 316. ber Rechte 319., ber Anatomie 329., ber Medicin 333., ber Menfcheit 333., ber Religionen 333., ber 2Belt 340. 343., bes Teutschen Meiche 344, ber Europaifchen Staaten 344. Ge= lehrtengeschichte 346. Befellichaften sum Umgange 369-Gefellichaft, Teutsche 309. Gedner, Joh. Matth. 48. Gemachfe im botanifden Gatten 253., im oeconomifchen 279-Gepert, Joh. Georg 202. Glasfdleifer 356. Glocefter, Berg. Bilb. Bent. , bels fen Unwesenheit ju Gottingen 15. Gmelin, Joh. Frieb. 146. Boffen, beren Reinigung 361. Gottharb , Opticus 267-Gottingen , Schriften bavon 2. Goge, 3oh. Chrift. 66. Grafen, bie ju Gottingen findiert haben 18. 21. vergl. Buf. 395. Grau,

Grau, 306. Dav. 66.
Grellmann, henr. Morit Gottl.
193.
Griechische Litteratur und Altersthum 347. 350.
Grodder, Gottfr. Ernft 114.

Grundrif ber Stadt Gottingen.

Daberlin , Frang Dominic. 66. Sagemann, Theod. 105. 396. Saller, Albr. von 39. Samberger, Georg Chrift. 56. Sandelerecht 318 .. Sandlungewiffenschaft 339. Banlein , Benr. Carl Aler. 200. Bars, Unleitung ju beffen Bereis fung 337. Safelberg, Gabr. Pet. 203. Saufer, neu gebaute gu Gottins get . g. Sebammenhofpital 259. Debammentunft 331. Sebraifche Sprache: 351. Seeren, Urn. herm. Lubem. 194. Beilmann , 30h. Dav. 29. Selbing, C. G. Lebr. 355. Semeffen, Gerb. von 63. heraldit 341. Sermeneutit 348. herschel, deffen Telescop 269. heumann, Chrift. Mug. 27. Senne, Chrift. Gottl. 158. genaues re Befdreibung feiner Lehrftuns den 347. Sigmann, Mich. 64. Siftorifche Lehrftunden 340. Siftorifches Inftitut 310.

Hofader, Carl Chrift. 100. Sollmann, Sam. Chrift. 49. 395. Horfale, offentliche, bamit vorges gangene Weranderungen 213. neuer Horfaal 215. Hofpital, jur Gebuhrtebulfe 250., chirurgisches und für Krante 264. Huber, 306. 3ac. 61.

Jacobi, Joh. Fried. 107. Jager , Joh. henr. 203. Induftriefdule 359. 40c. Inftitut, biftorifches 310. Infitutionen 317. Intelligengblatter 303. Josephi, Wilh. 204. Italianische Sprache 352. Jubelfeier ber Univerfitat 402. Juden, Berordnungen gegen ihre Berleitung jum Borgen 381. Jung , Joh. henr. 88. Juriften : Facultat 248. beren Archiv 249. Juriftifche Lehrftunden 317. Jufti, Joh. Senr. Gottl. von 68.

R. Rable, Lubew. Mart. 51.
Rafiner, Abr. Gotth. 153.
Kern, Joh. Mich. 92.
Rielmannbegg, Graf, bessen Ges
schenk aufs Observatorium 271.
Kirche, academische 212. Gottebs
bienst barin 242.
Rirchengeschichte 316.
Kirsten, Joh. Kried. Ab. 199.
Rlockenbring, F. A., Austrag zur
Berbesserung ber Polizep 357.\*
Dh

Rlos, Christ. Ab. 56. Robler , 30b. Bernb. 87. Robler, 3ob. Dav. 47. Robler, Joh. Tob. 64. Roniginm Cophie Charlotte, beren Gnabe fur die Univ. 12. Ges fceute 217. 218. fur die Stern: marte 270. Ronigliche Familie, Perfonen bavon fo gu Gottingen gewefen 15. Roppe, 3ob. Benj. 72. 395. Rortbolt, Chrift. 58. Roften 385. Rraft, Fried. Bilb. 62. Arantenhofpital 264 Rraufe, Joh. Chrift. henr. 96. Rriegsbaufunft 334. Rulenfamp, Luder 164. Runftler 355. Stupferfteder 356. Rupferfliche, beren Borrath auf ber Bibliothet 226. 229. Aufficht barüber 228. Rupfertafeln, beren Erflarung 409.

Q.

Laboratorium, chymisches 258.
Lateinische Schriftsteller 348 350.
Lehnrecht 318.
Lehrstunden, deren Einrichtung überhaupt 314., und nach ihren einzelnen Gegenständen 315.
Lenthe, Allb. Fried. von, Eurator der Univ. 14.
Lesegesellschaften 390.
Leß, Gottst. 115. 396.
Lichtenberg, Georg Christ. 174.
Limmer, Carl Ad. 100.

Linetogel, Frieb. 66.
Litterargeschichte 346.
Litteratur, Römische und Grieckis sche 347. orientalische 351. classische neuerer Bölter 351.
Logist 333.
Logiscommissarins 361.
Lowis, Georg Moris 53.
Lubeck, Bischof Peter, Herzog von Holstein, dessen Unwesenheit zu Göttingen 17.
Luther, Ehrist. Jul. 199.

#### in.

Magagin, Gottingifdes von Lide tenberg und Forfter 304., von Meiners und Spittler 306. Mahleren, Unterricht barin 355. Manufcripte auf der Bibliothet 225. Martens, Georg Fried. 137., feis ne practifche Lehrftunden über bas Europäifche Bolferrecht 326. Mafcon, Gottfr. 33. Materia medica 330. Mathematifche Lehrftunden 334. Matthia, Georg 47. Maper, 30h. Tob. 112. Maper, Tob. 52. Mechanit 335. Mechanifer 356. Medicinische Facultat 249. Medicinifche Lehrftunden 329. Meiners, Chrift. 176. 398. Meifter, Albr. Lubew. Frieb. 170. Meifter, Chrift. Fried. Georg 37. Meifter, Georg Jac. Fried. 136. Merrem, Blaf. 113. Metallurgie 337. Meta

Dale and by Google

Metaphofit 333." Naturalienfammlung 234-Meurer , Sent. 103. Meper, Fried. Lubem. Bilb. 192. Maturgeschichte 337. Bufdhe das Mener, 3. 5. C. 70. von 401. Raturgeschichte, Lehrftunden bars Michaelis, Aug. Bened. 63. Michaelis, Job. Dav. 151über 401. Maturrecht 319. Miller, 30h. Det. 118. Depron, Det: 30f. 102. Mineralienfammlung 237-Numismatit 342. Mineralogie 337. Mitfderlid, Chrift. Bill. 192. Obfervatorium 266. Mödert, Joh. Nic. 130. Deconomifder Garten 279. Modelle 271. Deconomifche Lehrftunden 337. Moldenhamer , Dan. Gotth. 96. Moral, theologische 315., philoso= Defterley, Georg henr. 201. Officiere, die ftudieren 376. phische 333. Oporin, 30b. 26. Mosheim, 3ob. gor. von 23. Oppermann, Senr. 208. Miller, Carl Bilb. Chrift. 196. Oppermann, henr. Jul. 208. Muller, Job. Mich. 68. Opticus 355. Muller, Joh. Nic. 206. Orientalische Sprachen 351. Mumie, Egpptifche im Mufeum Denabrud, Bifchof Friedrich, Bers 234 jog von Dort, beffen Unmefen= Munchaufen, Gerl. Mb. von, Gus beit ju Gottingen 16. rator ber Univ. 13. deffen Staats: Ofteologie 329. rechte : Collectaneen ,226. Gein D. Bildnif 219. 240. Manbecten 317. Munchaufifches Stipenbium 391. Paftoralinfitut 246. Munge 386. Daftoralubungen 316. Mungfammlungen im Mufeum Pathologie 330. 232. Ruffifche 224. Paufen, ber Univ. gefchenft vom Marray, Joh. Andr. 138. Gen. von Balthaufen 22. Murray , Joh. Phil. 55. Penther , Joh. Fried. 51. Mufaus, Joh. Dan. hent. 101. Pepin, Phil. 191. Periodifche Schriften 304. Mufenalmanach 307. Mufeum 232. Petrefacten 239. Philologische Lehrstunden 347. Mufit, Unterricht barin 354-Philologisches Geminarium 273. Mugenbecher, Esbr. Sent. 94. Mipthologie 348. Philosophische Facultat 266. Db 2

| Philosophifde Gefdicte 333.                  | . %.                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Philosophische Lehrftunden 333.              | Raff, Georg Chrift. 205.                |
| Phrifologie 329.                             | Man , 30h. Wilh. 94.                    |
| Pidenid 368.                                 | Maufdenplatt, Job. Gottfr., be          |
| Plant, Gottl. Jac. 121. 396.<br>Polemit 316. | fen Sarfens und Flotens Spielul<br>356. |
|                                              |                                         |
| Polizepcommiffion 357.                       | Recht ber Ratur 319. 333.               |
| Polizepwissenschaft 337.                     | Rechtsgeschichte 319.                   |
| Poffe, Ad. Fel. henr. 201.                   | Reformirter Gottesbienft 384-           |
| Poffelt, Ernft Lud. 86.                      | Reichsgeschichte 344.                   |
| Pott, Dav. Jul. 98.                          | Reichsproces 400.                       |
| Practifde Lehrftunden, theologifche          |                                         |
| 316., juriftifche 320-326., über             | Metfecollegium 344                      |
| bas Bolferrecht 326., medicinis              | Meitbahn 353.                           |
| fce 331., mathematifde 334.,                 |                                         |
| , cameralifiifche 339. , humautfti:          | Relatorium 323.                         |
| fde 349.                                     | Repetenten : Collegium , theologi       |
| Prediger an der Univ. Kirche 242.            | fces, 244.                              |
| Prediger : Seminarium 244.                   | Reuß, Jerem. Dav. 182.                  |
| Preife ber Bebarfniffe 386.                  | Ribov, Georg henr. 27-                  |
| Preiefragen ber Cocietat ber Bifs            | Riccius, Chrift. Gottl. 36.             |
| fenschaften 289. veconomifche                |                                         |
| 293. Der vier Facultaten 310.                | Riders, Georg herm. 97-                 |
| eine aufferordentliche theologifche          | Richter, Mug. Gottl. 144.               |
| 313.                                         | Richter, Georg Gottl. 39.               |
| Pringen, bie ju Gottingen fiubiert           | Roberer, 3oh. Georg 44                  |
| baben 17. 20.                                | Romifche Litteratur und Alterthum       |
| Pringen, tonigliche, Bortheil von            | 347. 350.                               |
| beren Aufenthalte ju Gott. 377.              |                                         |
| Pringen, tonigliche, die ju Gots             |                                         |
| tingen gemefen 15.                           | Ruborf, Carl Fr. , Cantor 355-          |
| Proceffualifch practifde Lehrftun-           |                                         |
| ben , Claprothifche 322.                     | 6.                                      |
| Putter, 3. Steph. 124. fein Practis          |                                         |
| cum 320. Bufdhe von ihm 397.                 | Schiff, Mobell eines Kriegeschiffs      |
| 0.                                           | von 110. Canonen 272-                   |
| Quabrant, beweglicher, auf ber               |                                         |
| Sternwarte 268. 270.                         | Schloger, Aug. Lubem. 166.              |
| y a                                          | S416                                    |

Schlögerinn, Dorothee, erhalt bie Spieluhr 356. Magiftermurbe 379. 401. Spittler, Lubew. Timoth. 179. 399. Schmang, 3ob. 3de. 34. Sprachen, Griedische und Lateini= Schmelzer, Fried. Mug. 202. fche 348. 350., orientalifche 351., Schnurrer, Chrift. Fried. 90. auslandifche lebende 352. Schone Wiffenschaften 351. Springer, Joh. Chrift. Erich 108. # Schreibart 349. 351. Spruchscollegium 248. Schreibmeifter 355. Staatengeschichte 344. Schröder, Theod. Wilh. 106. Staatsrecht 318. Schroder, Phil. Georg 46. Stallmeifter 353. Couls, Joh. Chrift. Frieb. 92. Statiftit 344. Schwedische Sprache 352. Steinmehr, 2B. B. Ub. von 61. Comerin, Fried. Bogist. Graf, Sternwarte 266. fludierte Theologie, und erhielt Stieghan, Wilh. 191. die Magifterwurde 379. Stipendien 391. Seerecht 318. Strafen, nene 10. Segner, Joh. Undr. von 43. Stromeper , Frieb. Wilh. 68. Stromeper, Joh. Fried. 150. Seibel, Gunth. Carl Rried. 209. Suchfort, Joh. Andr. 205. Geip, Ant. Indem. 85. Geldow, 3oh. henr. Chr. von 73. Gudlandifche Merlmurbigfeiten im Sellius, Gottfr. 59. Mufeum 234. Seminariften, philologifche, 275. Sprifche Sprace 351-Seminarium für Prediger 244. philologifches 273. Tactif 335. Semiotif 330. Cangmeifter 354. Gentenberg, henr. Chrift. Freve Tafchencalender 307. Technologie 338. herr von 35. Sertrob, Sent. Phil. 184. Telefcope auf ber Sternwarte 267. Sepberth , Phil henr. 60. Tentide Gefellicaft 309. Sieber, Jac. Gottl. 98. Teutsches Privatrecht 318. Simonetti, Chrift. Ernft 51. Theologische Facultat 242. Sitten 366. Theologische Lehrftunden 315. Societat ber Wiffenfchaften 280. Therapie 331. ihre Mitglieber 280. Schriften Thiele, Joh. Georg Phil. 112. 286. Preisaufgaben 289. Thomes , Wilh. 203. Spangenberg , Georg Mug. 134. Tempson, 306. 63. Spanische Sprache 352. Tope, Cob. 89. Spaziergange 10. Treibhaus im botan. Garten 251. D b 3 Trener,

Trener, Gottl. Cam. 34. Epchfen, Thom. Chrift. 184. u. Uffenbachifche Schentung 220. 226. Uhren auf ber Sternwarte 267. Spieluhr von Manichenplatt 356. Umgang mit Profefforen 367. Univerfalhiftorie 343. Banbenhoed, Unna, beren Bers madtniffe an bie Bittwencaffe und reformirte Rirche 363. Bogel, Mub. Mug. 45. Polborth, 30h. Carl 186. Bolfel, Ludem. 114. Bolterrecht 319. practifche Lebr= funden darüber 326. Worlesungen 315. Wagemann, Lubw. Gerb., Paffer, beffen Berbienfte um bas Urmens mefen und eine angelegte Arbeits: foule 358, 359. 401. Bahl, Job. Fried. 33. Bahner, Andr. Georg 52. Waifenhaus 243. Bald, Carl Fried. 86. Bald, Chr. Wilh. Frang 28. Balbed, Joh. Pet. 135., fein mit Ausarbeitungen verbundenes Col:

legium 325.

Balthaufen, General von, beffen

Befchent an bie Univ. 22.

Balther, Fried. Mudr. 68.

2Balther, Joh. Senr. 95.

Beber, Undr. 52. Weber, Ernft 21d. 64. Bechfelrecht 318. Wedefind , Rud. 62. Beiß, Fried. Bilb. 105. Weltgeschichte 343. Werthaus 359. Wernher, Joh. Georg 66. Willich, Fried. Chrift. 200. Billich, F. C. Bicefonbicus, beffen Beforgung ibm anvertrane: ter Deconomie hiefiger Studies renben 382. Willich, Dich. Lor. 66. Binbheim, Chrift. Ernft von 62. Bittwencaffe ber Profefforen 362. Wochenschriften 303. Wrisberg , henr. Mug. 142. Brieberg, Jobft Job. Cbrift. 66. Burtenberg, bes regierenben Sere jogs Carle Ummefenbeit ju Gots tingen 16. Burger, henr. 113. y. Dort, herzog von, Chuard und Friedrich , beren Unwefenheit ju Gottingen 15. 16. 3. Bacharia, Gotth. Trang. 29. Beidnen, Unterricht barin 355. Beidnungen, Originale großer Deis fter 230. Beitungen, gelehrte 300.

Beitungeträger 390.

Binn, 3oh. Gottfr. 44-



Diguesta Google



Ne.IV.







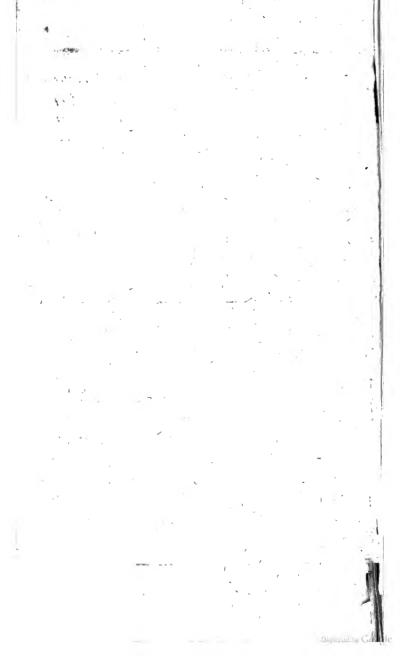



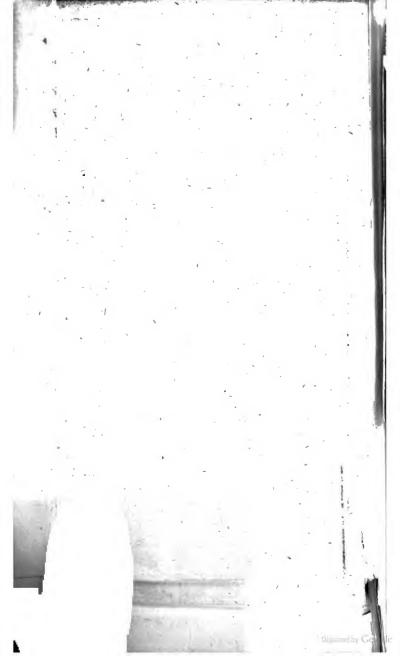







